

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# Beitschrift

für

# Theologie und Kirche

in Berbindung mit

D. A. harnad, Professor ber Theologie in Berlin, D. W. herrmann, Professor ber Theologie in Marburg, D. J. Kastan, Professor ber Theologie in Berlin, D. M. Keischle, Professor ber Theologie in Halle a. S., D. A. Sell, Professor ber Theologie in Bonn,

herausgegeben

von

D. J. Gottschick, Brofessor ber Theologie in Tübingen.

Bwölfter Jahrgang.



**Tübingen** und **Leipzig** Berlag von J. C. B. M ohr (Paul Siebeck) 1902.

# ETANFORD UNIVERBITY LIBRARIES STACES DEC 2 9 1500

Alle Rechte vorbehalten.

205 7493 1.17

Drud bon S. Laupp jr in Tübingen.

## **Brhalt**.

| •                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Biffenschaftliche Entwicklungserforschung und evolutionistische Beltan-    |       |
| schauung in ihrem Berhältnis zum Christentum. Bon Professor D.             |       |
| Mag Reifchle in Halle a. S                                                 | 1     |
| Grundprobleme ber Ethit. Erörtert aus Anlag von Herrmanns Ethit.           |       |
| Bon Dr. Ernft Troeltich. I                                                 | 44    |
| Der alttestamentliche Religionsunterricht auf ben höheren Schulen. Bon     |       |
| Oberlehrer Lic. Dr. Frhr. v. Gall ju Maing                                 | 95    |
| Grundprobleme ber Cthit. Erörtert aus Anlag von herrmanns Ethit.           |       |
| Bon Dr. Ernft Troeltich. II.                                               | 125   |
| Barnad's "Befen bes Chriftentums" eine Beftreitung ober eine Ber-          |       |
| teidigung bes chriftlichen Glaubens? Bon Erich Foerffer                    | 179   |
| Theologische Wissenschaft und religiöse Spekulation. Bon Otto Ritschl. I.  | 202   |
| Berichtigung. Bon Dr. Rager in Löbau                                       | 249   |
| Theologische Wissenschaft und religiöse Spekulation. Bon Otto Ritschl. II. | 255   |
| Ueber die Lehrbarkeit der Religion. Bon Lic. Rabifc, Seminarober-          |       |
| lehrer in Oranienburg                                                      | 316   |
| Samanne Christentum und Theologie. Gine Studie gur neueren Kirchen-        | 010   |
| geschichte. Bon Lie, theol. Sorft Stebhan, Oberlehrer am Königin-          |       |
| Carola-Chmnasium in Leipzig                                                | 345   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | 949   |
| Das Bewußtsein ber vollen Wirklichkeit Gottes. Bon Th. Steinmann,          | 400   |
| Docent am theolog. Seminar in Gnabenfelb                                   | 429   |
| Die Beurteilung der Ritschl'schen Theologie in Theobald Ziegler's Werk:    |       |
| "Die geistigen und socialen Strömungen bes Reunzehnten Jahr-               |       |
| hunderte." Bon Fr. Traub, Professor am evtheol. Seminar in                 |       |
| Schönthal                                                                  | 497   |

Digitized by Google

# Wissenschaftliche Entwicklungserforschung und evolutionistische Weltanschauung in ihrem Verhältnis zum Christentum').

Bon

Professor D. Max Reischle in Salle a. S.

Bor einigen Jahren hatte ich in Eisenach einen Bortrag über das Thema "Christentum und Entwicklungsgedanke" zu halten 2). Damals war es mir hauptsächlich darum zu thun, die verschiesdenen einzelnen Glaubensanschauungen mit dem Entwicklungsgedanken freundlich oder feindlich berühren, und durch Zerlegung des Gesamtproblems in eine Reihe von Einzelfragen den Weg zur Lösung zu bahnen. Wenn ich nun heute, einem gedietenden Wunsche folgend, abermals einen Bortrag über jenes Thema halten soll, so kann ich nur dadurch unangenehme Wiederholungen versmeiden, daß ich den Schwerpunkt in etwas anderes verlege. So soll es diesmal mein Hauptanliegen sein, principiellzu bestimmen, wie der Entwicklungsbegriff in der wissenschaftlichen Arbeit und in der Weltanschauung der Gegenwart verwendet wird

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dem Folgenden liegt ein Vortrag zu Grunde, den ich am 26. Sept. 1901 auf der Plochinger Zusammenkunft gehalten habe. Doch kam ich so spät erst zur Niederschrift für den Druck, daß ich darauf verzichten mußte, das gesprochene Wort genau wiederzugeben. So habe ich vieles erweistert, zum Teil auch mit Rücksicht auf die Debatte. Freilich mag dabei von der Ursprünglichkeit manches verloren gegangen sein.

<sup>2)</sup> Dieser frühere Bortrag ist im Druck erschienen als Heft der Christl. Welt Nro. 31. Leipzig (J. C. B. Mohr) 1898.

2

und wie er in dieser doppelten Verwendung zum christlichen Glauben sich verhält; die Einzelfragen dagegen sollen bei Seite bleiben.
— Die Grundrichtung meines Nachdenkens freilich ist da wie dort dieselbe; und auch im Einzelnen muß ich manchen Gedanken des früheren Vortrags hier in den veränderten Zusammenhang aufsnehmen.

T.

Suchen wir, als Grundlage der weiteren Auseinandersetzung, zuerst den geschichtlichen Ursprung des heutigen Ent-wicklungsbegriffs uns klar zu machen, um dann weiterhin seinen Sinn festzustellen!

Die Grundrichtung, welche die größten Denker der antiken Philosophie eingeschlagen haben, ift in gewiffer Beziehung bem Entwicklungsgedanken entgegengesett. Mit Recht hat man die Systeme von Plato und Aristoteles als Systeme der Beharrung Man kann über fie das Motto feten: "Und mas in bezeichnet. schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gebanken". In allem Werden und Bergehen der Natur, in allem Wechsel der Erscheinungen sind nach Plato die 3 weckge= danken, die fich in dem unaufhörlichen Fluß aller Dinge darstellen, oder "die Ide en" das allein Feststehende. fich nicht bloß in der Vorstellung auffassen, sondern in begrifflichem Denken bestimmen; sie find darum das allein wahrhaft Erkennbare: und sie sind auch das allein mahrhaft Wirkliche. Ebenso stehen gegenüber dem Gewirre menschlicher Ansichten über das Gerechte, Gute, Schone, gegenüber den willfürlichen Ginrichtungen der Menschen die praktisch en Ibeen des Gerechten, Guten, Schönen ewig fest. Die menschlichen Meinungen nähern sich nur in verschiedenem Maße diesen unveränderlichen Normen an. Daß diese menschlichen Meinungen felbst etwa eine ansteigende Entwicklung darstellen, darauf richtet sich das Interesse nicht; es heftet sich nur an die ewigen Ideen felbst. In dem System der Ideen aber ift keine Entwicklung: in beständiger Ruhe, in un= wandelbarer logischer Ordnung, in ewiger Schönheit und Barmonie steht es da. Rein neuer Wert entsteht in der Natur und Beistesgeschichte. Sie spiegelt in ihrem Strom nur die sich gleich bleibenden Ideen wieder, freilich nur unvollkommen: fie felbst ist nur die Negativität an dem mahren Sein, ein Uebergang vom Richtsein jum Sein und vom Sein zum Richtsein. — Auch die großen Weltperioden erbringen keine Fortbildung des Gegebenen: fie find im vollen Sinn des Wortes nepiodoi, welche die Bewegung zu ihrem Ausgangspuntte zurückführen.

Zwar hat man das System des Aristoteles schon als ein Syftem der Entwicklung bezeichnet; aber der Gedanke der Entwicklung halt fich bei ihm in ben engften Grenzen. Im einzelnen Individuum zwar findet ein Werden und Wachsen statt, und darin die fortschreitende Verwirklichung einer zwectvollen Form, eines wertvollen Zieles. Aber die Formen, durch welche der Stoff organisiert wird, find ewig dieselben. Gben diese unveränderlichen Formen find auch die eigentlichen Gegenstände der Erkenntnis: die έπιστήμη selbst bezeichnet ein ήρεμησαι καί στηναι τὴν διάνοιαν. —

Neben diesen Systemen des Beharrens stehen allerdings in ber griechischen Philosophie Syfteme des Werdens ober ber Beränderung: die Syfteme der jonischen Naturphilosophie, die die Entstehung der Welt durch die ftufenmäßige Umbildung eines Urftoffs erklären, das Syftem des Beraklit, beffen Ginfluß in der Stoa noch wahrnehmbar ift, das des Demokrit, deffen atomistische Welterklärung nicht nur in der Schule Epikurs wieder aufgenommen worden ist, sondern auch heute noch in moderner Umbildung sich fortsett. Aber auch in diesen philosophischen Gedankenkreisen sind doch nur Ansätze zum Entwicklungsgedanken vorhanden: wohl wird ein ewiger Proce f uns geschildert, aber der Gedanke einer fortschreitenden Geschichte in Natur und Menschenleben wird nur berührt.

Und auch das letzte Syftem der griechischen Philosophie, das neuplatonische, gelangte bei einem gang andern Begriff an, als dem der Entwicklung, bei dem Begriff der Emanation. Wohl fann man in gewiffem Sinne fagen, daß fich nach ber Emanationsanschauung aus bem hochsten reinen Sein alle weiteren Stufen "entwickeln". Aber biefe "Entwicklung" ift nicht ein zeitliches Werben — dieses ist ja zum bloßen Schein herabgedrückt —, sondern sie ist ewige zeitlose Folge. Sie ist nicht ein Aufsteigen, sondern ein Absteigen der Stufen. Es ist kein wertvolles τέλος, das herauskommt; sondern das letzte Ziel ist die Aufhebung alles raum-zeitlichen Daseins, die Rückkehr der ausgeströmten endlichen Welt zu ihrem Urquell. —

Gegenüber der antiken Philosophie bot das Christentum einen wichtigen Unknupfungspunkt für den Entwicklungsgedanken dar: das Chriftentum weift hin auf eine Geschichte, die ihren von Gott geordneten Berlauf und ihr festes Ziel hat. Schon in der Geschichtsphilosophie des Baulus treten die Stufen in's Licht. in denen fich die Geschichte der Menschheit abspielt : der Mensch als die Schöpfung Gottes, dann der Gintritt der Sunde und ihrer Folgen in ber Belt, die göttliche Berheifung fünftigen Segens für die Bölfer, das Gesetz als der παιδαγωγός είς Χριστόν, die Erfüllung der Berheißung in Jesu Christi Ankunft, die Predigt des Evangeliums zuerft in Israel, sein Uebergang zu der Beidenwelt, das Eingehen auch Israels zum Beil, dann die Parufie und die Vollendung des Königtums Christi, endlich die Uebergabe des Reiches Chrifti an den Bater, auf daß Gott fei alles in allem. Freilich das Ziel, auf das des Apostels Auge unverrückt schaut, ift ein überweltliches Ziel, und die Zeit bis zu feinem Eintritt erscheint ihm in starter Verfürzung; die Rräfte, die in dieser ganzen Geschichte in die Menschheit hereinwirken, find übernaturlicher Art, und Baulus felbst weiß sich von folchen Kräften umgeben und getragen. Aber es ift doch die stufenweise erfolgende Berwirklichung eines Ziels, die in seinen Gesichtstreis tritt, eine Geschichtsentwicklung, die sich jedenfalls nach rudwärts über Sahrtaufende ausdehnt.

Diese Gedanken wirken fort in der Geschichtsphilosophie Ausgust in's; aber sie erscheinen in seinem Werk "de civitate Dei" nicht mehr ungebrochen. Sein Interesse ist nicht mehr in gleicher Weise auf die Zukunft hingewandt, sondern es haftet schon an jenen ewigen Größen, die in die Gegenwart hereinragen und die unveränderlich durch die Zeiten gehen, an der Kirche, der kirchslichen Ordnung, der kirchlichen Lehre, dem kirchlichen Sakrament.

Damit hat Augustin für das ganze Mittelalter den Ton angegeben. Dieses lebte im Bewußtsein der unwandelbaren göttlichen Institutionen und Autoritäten mit ihren Gnadenkräften und Gnadenmitteln, ihren unauslöslichen Ordnungen und Gesehen. Die Geschichte verliert dem gegenüber ihren Wert. Die Wahrheit wird nicht, sondern sie ist; sie liegt in dem, was "immer, überall und von allen" geglaubt wurde, was schon den alttestamentlichen Frommen geoffendart war, ja zum Teil schon der menschlichen Vernunst erkenndar ist. Das gottgegebene Leben entwickelt sich nicht, sondern es ist ein für allemal da in der Kirche, so wie es in der Kirche des alten Bundes schon vorgebildet war. Auch die geschafsene Natur hat nichts von eigenem Wert: sie ist nur das unsvollsommene Spiegelbild der übernatürlichen Ordnung der Dinge; und soweit sie Gegenstand der Forschung ist, wird sie nach arisstotelischer Anleitung in ihren beharrlichen Formen erkannt.

Erst die Philosophie der Renaissance und der Aufflärung hat darin Wandel geschaffen und eine neue Stimmung verbreitet. Im Anschluß an die antike Philosophie, aber auch an driftlich-religiofe Gedanken haben die Philosophen der Rengif= fance die Welt als einen Ausfluß bes ewigen göttlichen Seins angeschaut und dargestellt. Aber jett erscheint sie nicht mehr bloß als Abfall von ihm, fondern als Erscheinung des unsichtbaren Gottes, als ein Springquell immer neuen Lebens. Und hier ftellt fich nun auch häufiger das Wort für die Sache ein. von Rues gebraucht mit Vorliebe den Ausdruck explicatio, auch evolutio: die Welt ift ihm eine Entfaltung des göttlichen Befens 1). Emanatistische und mystische Gedanken spielen dabei noch herein: die explicatio erscheint geringer als die complicatio; aber das Interesse wendet sich doch in einer neuen Beise biefer Welt zu. - Bei ben großen Philosophen ber Aufflärung ift diefe Wendung des Dentens und Fühlens gur gegenwärtigen wirklichen Welt noch völliger vollzogen; trobbem erscheint der Entwicklungsbegriff bei ihnen doch nur in einer ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Rud. Gucken, Die Grundbegriffe der Gegenwart. 2. Aufl. Leipzig 1893, S. 104. Beiträge zur Geschichte der neueren Philosophie. Heibelberg 1886, S. 8:

wissen Einschnürung. Das gilt auch von einem Leibnig. Zwar spielt in seinem System der Begriff des développement, der évolution in Beziehung auf die einzelnen Monaden eine große Rolle; aber das Interesse des Philosophen lenkt sich, ebenso wie das der andern Männer der Aufklärung, vor allem auf die ewizgen Gesehe, die im Wechsel beharren, auf die bleibenden Formen der unbelebten und belebten Welt. Auch im Geistesleben der Menschheit sucht er die natürliche oder vernünftige Moral und Religion, das Naturz oder Vernunstrecht zu erkennen; die Annäherungen daran, die in der Geschichte eintreten, bilden keinen selbständigen Gegenstand des Interesses.

Darin hat erst die flaffische Dichtung und die idea-Lift if che Philosophie Deutschlands ein Neues gebracht. Nachdem Leffing vorgearbeitet, ift Berber der Trager des neuen Intereffes für die Entwicklung der Natur- und vor allem der Geisteswelt geworden. Er konnte dabei aus Kant schöpfen, und mußte doch zugleich im Gegensat ju Kant's leitendem Intereffe, das in diesem Bunkte nicht über die Aufklärungsphilosophie hinausführte, seine Gedanken gestalten. Was Berber auszeichnete, mar der Sinn für das geschichtliche Leben, die Feinfühligkeit für feine Eigenart: fo vernahm er "die Stimmen der Bölker" auch in der einfachen Bolksdichtung und mußte fie zu deuten; so drang er in den "Geift der hebräischen Poefie" ein; so würdigte er bei aller Begeisterung für die Untike auch das Christentum als ein eigenartiges geschichtliches Bilbungselement, das in unserer Zeit wirkfam ift. Aber er hat nicht nur das Ginzelne in der Geschichte liebevoll zu versteben, sondern auch in großem Wurf einen Busammenhang des geschichtlichen Lebens zu erfassen gesucht. feinen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" hat er feine Gedanken, allerdings fragmentarisch, ausgeführt. In der Borrede (vom Sahr 1784) schildert er sein jugendliches Fragen nach einem Plan in der Geschichte: der Gott, der "in der Natur alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" hat und in allen ihren Reihen nur "Gine Beisheit, Gute und Macht" herrschen läßt . . . "biefer Gott follte in ber Beftimmung und Ginrichtung unferes Geschlechts im Gangen von feiner Beisheit und Gute ablaffen und hier keinen Plan haben? - Dber er follte uns benselben verbergen wollen, da er uns in der niedrigeren Schopfung, die uns weniger angeht, fo viel von den Gesetzen seines ewigen Entwurfs zeigte?" So herrscht bei Berber einerseits das Bestreben, den Blan der Geschichte zu versteben, Die Gedanken Gottes nachzudenken; sein Absehen ift auf eine id ealistisch e Betrachtung der Geschichte und der Welt überhaupt gerichtet. Unbererseits aber ift er von dem Interesse erfüllt, auch die Naturbedingungen für die geiftige Geschichte der Menschheit zu erkennen; er bewegt fich in ber realistischen Betrachtung bieser Voraussetzungen. Aber diese Bedingungen find ihm doch nur Die Mittel für die Ausführung des göttlichen Plans; also die idealistische Betrachtung ist die übergeordnete. Freilich in der Erfaffung bes gottgewollten Ziels finden mir eine gemiffe Bagbeit: Bernunft, Humanität, Bildung ift der Zweck der Geschichte. Und auch in der Erfassung der Mittel begegnen uns bisweilen realisti= sche Erklärungen, über die wir von unferm miffenschaftlichen Standpunkt aus lächeln.

Von den beiden Intereffen, die bei Berder im Gleichgewicht fteben, ift nur das erstere in der idealistischen Philofophie Deutschlands mächtig geworden, sowohl bei Schelling, dem dichterischen Schauer philosophischer Gedanken, als bei Begel, dem philosophischen Systematiker bichterischer Unschauungen. - Für Schelling ift in der Hauptperiode feines Philosophierens die Welt, sowohl die Naturwelt als die Geschichte, die Ent= wicklung des absoluten göttlichen Wefens, das zugleich Gedanke und Sein, Ideales und Reales ift. Diefe Entwicklung muß in einem geiftigen Schauen erfaßt und verstanden werben. gibt es eine empirische, mathematische Raturerflä= rung; aber fie ift unvolltommen: fie erklart nur Aeußerliches aus Aeußerlichem. "Es ist mahr, daß man durch Anwendung ber Mathematik die Abstände der Planeten, die Zeit ihrer Umläufe und Wiedererscheinungen mit Genauigkeit vorherbestimmen gelernt hat, aber über das Wefen oder An-fich diefer Bewegungen ist dadurch nicht der mindeste Aufschluß gegeben worden. sogenannte mathematische Naturlehre ist also bis jett leerer Formalismus, in welchem von einer mahren Wiffenschaft ber Natur nichts anzutreffen ist" (Methobe bes akadem. Studiums. 2. Aufl. Stuttgart-Tübingen 1813, S. 248). Statt beffen muß vielmehr bas Producieren oder Sichentfalten Gottes in feinen verschiedenen Stufen und ber Sinn ber einzelnen Produkte oder Erscheinungen im Zusammenhang des Gangen begriffen werden. Gbenso gibt es eine empirische ober pragmatische Geschichts= betrachtung; aber auch fie ist eine beschränkte, niedere Auffaffung. Die Geschichte ift vielmehr "ber große Spiegel bes Beltgeiftes", das "ewige Gedicht des göttlichen Verftandes", das "erstaunenswürdigste Drama, das nur in einem unendlichen Geifte gedichtet werden konnte" (ebenda, S. 219, 222). Nur dadurch wird fie verstanden, daß wir die Dichtung Gottes nachdichten und fo aus der Idee des Ganzen das Einzelne deuten. — Noch scharfer hat Begel den Sat formuliert, daß die Welt als "Ent= wicklung ber Ibe e" zu verstehen fei. Gegen wir dafür ein: ber Weltvernunft ober bes vernünftigen Gebankens, ber in ber Welt jum Ausdruck kommt! Schon in der Natur herrscht eine Entwicklung, die zum Beift hindrangt; fie ift "werbender Beift". Diefe Entwicklung ift "in ber Natur ein ruhiges Bervorgeben" (Borlefungen über die Philosophie der Geschichte 2. Aufl. Berlin 1840, S. 68). Gin merkwürdiger Kontraft zu dem modernen Gedanken des Rampfes um's Dasein! Erst in der Geschichte, im Geist wird die Entwicklung "ein harter, unendlicher Kampf gegen sich felbst" (ebenda). Aber es ift nur "die List der Bernunft", daß sie die mit einander ringenden "Leidenschaften für sich wir-In diesem Kampf "werden die Individuen aufgeopfert und preisgegeben" (S. 41). Besonders die "welthistorischen Individuen" fuchen wohl ihre partifularen Zwecke durchzuführen, aber sie find dabei nur die Werkzeuge, die den Willen des Welt= geistes vollstrecken muffen. — So entfaltet fich in Natur und Beschichte mit innerer, logischer Notwendigkeit die Beltidee: ihr Ziel ift das Bewußtwerden des Geiftes von sich felbst, das in Rechtsund Staatsordnung, Runft, Religion und Wiffenschaft gewonnen wird. — Die Welt bie Entwicklung ber 3bee! Diefen Gedanken hat Hegel seiner ganzen Zeit auf's Tiefste eingeprägt. Die Wifsenschaft wurde davon mächtig beeinflußt, zum Teil auch dadurch befruchtet: besonders die geschichtlichen Wissenschaften lernten die Frage nach einer vernünftigen, innerlich notwendigen Entwicklung stellen. Wir wissen, wie mächtig z. B. die Dogmengeschichte das durch angeregt wurde. Aber auch die allgemeine Bildung wurde von diesen Gedanken durchsättigt: selbst die Zeitungen lernten von der "Bernunft in der Geschichte", von der "Logik der Thatssachen", von der "Fronie der Geschichte", von der "Entwicklung des Staatsgedankens" 2c. reden.

Bier liegt die eine Burgel bes modernen Entwicklungs= begriffs. Die Frage nach dem Sinn der Welt hat dazu geführt, ben Begriff ber "Entwicklung" zuerft babin zu firieren, bag die Entfaltung einer vernünftigen Idee darunter verftanden wurde. Diefe idealiftische Auffassung ist im tiefsten Grund teleologisch; benn "die Idee" ist ein zweckvoller Gedanke. Aber freilich wurde diefer teleologische Charafter dadurch maskiert, daß die voluntaristische Anschauung eines Zwecks und die Analogie menschlichen Willens zurückgeschoben und ftatt deffen der intellettualistische Begriff eines logischen Prozesses hervorgekehrt murbe. Dagegen die ätiologische oder kausale Frage nach den Mitteln der Berwirklichung, die Herder noch besonders wichtig mar, murde zurückgesett: wer die logische Notwendigkeit verstanden hat, der braucht nach der empirischen Verursachung nicht mehr mühsam zu Auf ihre Erkenntnis richtet sich nur die niedere Betrachtung der Dinge.

Doch gegenüber dieser ganzen Richtung wird allmählich eine Gegenströmung mächtig, gegenüber der idealistischen Betrachtung die realistische, gegenüber der teleologischen die ätiologische. Aber merkwürdig! Auch diese Gegenströmung mußte nur dazu dienen, den Entwicklungsbegriff im Strom unseres geistigen Lesbens emporzutreiben.

In der empirischen Wissenschaft liegt die zweite Burzel des Entwicklungsbegriffs. Nur kurz sei an die empirische oder, wie sie sich selbst mit Stolz nannte, "pragmatische" Geschichtsforschung erinnert, die der spekulativen idealistis

schen Geschichtsbetrachtung schon vorans und zur Seite ging. Sie suchte nicht die Entwicklung der Jdee zu erkennen, sondern die natürliche Erklärung der Geschichtsvorgänge zu geben. Zum Teil hatte diese Forschung einen Hang dazu, aus möglichst kleinen, ja aus gemeinen und elenden Beweggründen die Fortschritte der Geschichte zu erklären. So hat man den Gang der Kirchens und Dogmengeschichte aus Zufälligkeiten und Kleinigkeiten, aus menschslichen Leidenschaften und Schwachheiten, aus Berirrungen und Thorheiten verständlich zu machen gesucht. Aber in anderer Beziehung hat sich diese pragmatische Geschichtsschreibung wirkliche Verdienste um die kritische Ersorschung der Thatsachen und der Entwicklungsursachen erworben. Und bei Männern, wie Herder, verband sich die pragmatische Richtung mit der idealen Betrachtung.

Biel wichtiger aber murbe ber Entwicklungsgebanke in ber empirischen Naturmiffenschaft, besonders durch Dar= win's Einfluß. Die ariftotelische Naturlehre richtete die Aufmerkfamkeit auf die zweckmäßige Einrichtung der Naturgebilde: fie betrachtete ben 3meck, dem die Funktionen der Ginzelwesen dienen, als die bildende Kraft in den Dingen. Zugleich fab fie die verschiedenen Typen zweckmäßiger Form als unveränderlich Aber ein Gegenfat, besonders gegen ben erfteren Bunft, gegen die Erklärung aus den Zwecken, bildete fich schon feit den Unfängen der neueren Philosophie immer schärfer heraus: nicht die causae finales, sondern die causae efficientes sind aufzusuchen. Schon Baco betrachtete die teleologische Erklärungsweise wenigstens als praftisch unfruchtbar1). Spingga thut ben weiteren Schritt, fie überhaupt als einen bloßen Anthropomorphismus zu ver-Aber auch in dem zweiten Bunkt, in der Unschauung von feststehenden Typen, wurde durch die Fortschritte der Naturwissenschaft die aristotelische Naturlehre überboten. Schon längst vor Darwin hat fühne philosophische Spekulation auch das scheinbar Unveränderlichste, nämlich das geordnete System unferes Beltgebäudes, in feinem Entstehen zu erklären versucht. Bon Rant stammt bas stolze Bort: "Gebt mir Materie! ich

<sup>1)</sup> Bgl. Chr. Sigmart, Kleine Schriften, Zweite Reihe. Freiburgs Tübingen 1881, "Der Kampf gegen ben Zweck", S. 29. 33.

will eine Welt daraus bauen" (Borrede zur allgemeinen Naturgeschichte und Theorie bes himmels" 1755. Rleine Schriften, Salle 1799. I. 303). Mit fühnem Flug der Phantafie entwarf er ein Bild von dem Werden unferes Sonnenfpstems. Auch in Beziehung auf die Reihe ber lebenden Wefen lag der Berfuch nabe, bas feste Schema ber unveränderlichen Arttypen in eine fortschreitende Entwicklung aufzulöfen. Kant hat auch diesen Gedanken schon berührt. Bielleicht, fo meint er, werde einmal ein "Archäologe der Natur" es unternehmen, "aus den übrigge= bliebenen Spuren ihrer ältesten Revolutionen, nach allem ihm bekannten oder gemutmaßten Mechanismus berfelben, jene große Familie von Gefchöpfen . . . entfpringen zu laffen." Freilich erscheint ihm eine solche Genealogie aller Lebewesen noch als ein "gewagtes Abenteuer der Bernunft." (Kritik der Urteilsfraft, 1. Aufl. 1790. S. 364 f.). - Aber in der Ratur = forschung in Deutschland und Frankreich brach immer wieder Diefe Anschauung von einem Entwicklungszusammenhang der Organismen hervor, jum Teil unter dem Ginflug der Philosophie, der materialistischen ebenso wie der idealistischen, zum Teil auf Grund der Beobachtung des Thatsachenmaterials.

Aber erft Ch. Darwin hat diefem Gedanten gum Sieg in ber Wiffenschaft verholfen. Es ift ein Doppeltes, mas Darwin geleiftet hat. Einmal hat er forgfältiger und vollständiger als irgend einer por ihm die Beweisgrunde gesammelt, die für eine allmähliche Entwicklung der Lebewesen sprechen. Er wies hin auf die thatsächlichen Uebergangsformen in der Natur und auf Die Möglichkeit der fünftlichen Buchtung von Raffen, ferner auf die Ergebniffe der vergleichenden Anatomie, auf die rudimentaren Organe, auf die Ruckschläge (d. h. die Fälle, in denen Gigen= tümlichkeiten einer niederen Art bei einzelnen Eremplaren einer höheren Art wieder auftauchen), auf die Beobachtungen der Embryologie, auf die Befunde der Geologie. Abgefeben von den zwei erften Inftanzen, in benen fich birekt etwas von Uebergang ber Arten beobachten läßt, dienen die aufgezählten Erfahrungen wefentlich dem indirekten Beweis; fie werden aufgeführt, um ju bezeugen: die beobachteten Thatfachen müßten unerflärbar bleiben.

wenn man nicht eine Entwicklung ber Arten annähme. Sobann hat Darwin eine beffere Erklärung für die vermutete Entwicklung zu geben versucht, als sie vorher vorhanden war. Bu biefem Behuf nahm er feinen Ausgangspunkt in der Thätigkeit des Mit welchen Grundfräften rechnet dieser? Rüchters. mit der Bariation, d. h. mit der Thatsache, daß eine Berschiedenheit unter den Individuen besteht, die sich unter dem Einfluß verschiedener Lebensbedingungen noch verstärken kann und die, vermöge der "Wechselbeziehung der Bariation", den ganzen Organismus in Mitleidenschaft zieht. Undererseits rechnet er mit ber Bererbung: auch fie ift zwar insofern ein Glement ber Bariation, als durch Baarung der unter fich verschiedenen Eltern neue individuelle Bildungen entstehen; aber vor allem ift fie ein Element der Erhaltung und Steigerung der eingetretenen Bariationen: übereinstimmende Eigentumlichfeiten ber Eltern werben durch die Fortpflanzung befestigt. Dieselben Kräfte, die der Büchter sich dienstbar macht, wirken nun aber in der von ihm unbeein= flußten Natur. Und zwar ift auch hier ein Regulativ ähnlicher Art vorhanden, wie bei Thätigkeit des Buchters, die fog. "na = türliche Buchtwahl", die burch den Rampf um's Dafein sich vollzieht. In dem Konkurrenzkampf um die Lebensbedin= aungen tragen nur die meiftbegunftigten Raffen ben Sieg davon; fo überleben die gunftiger geftellten Individuen und Raffen die weniger gunftig veranlagten. Jene meiftbegunftigten Raffen aber find diejenigen, welche ausgesprochene Gigentumlichkeiten haben. Indem dagegen die Mittelglieder in dem Konkurrengkampf untergeben, treten die Raffen und Arten auseinander. Beiträumen läßt fich fo die Entstehung der Arten und Gattungen erklären; und zwar findet durch jene Auslese, die nur die bevor= zugten Individuen überleben und fich fortpflanzen läßt, ein Auffteigen zu immer vollkommeneren, mehr gegliederten und mehr diffe= renzierten Formen statt. Nur von untergeordneter Bedeutung ift neben der natürlichen Zuchtwahl oder dem Kampf um die Lebensbedingungen die fog. "sexuelle Zuchtwahl" oder der Rampf um das Weibchen; aber auch diese Ursache wirkt in derfelben Richtung.

Die Naturforschung hat zum großen Teil mit Begeifterung die Gedanken Darwins ergriffen. Die weiteste Perspektive that sich auf: konnte man nicht hoffen, die ganze Reihe der Lebewefen in eine große Entwicklungsgeschichte zu verwandeln? Die fruchtbarften Aufgaben eröffneten fich der miffenschaftlichen Forscherarbeit. Freilich die Zweifel konnten nicht ausbleiben, ob Die Erklärung, Die Darwin fur Die Entwicklung gegeben, völlig genüge. Die meiften Bunkte ber fpeziellen Darwiniftischen Entwicklungstheorie find von der Kritit angesochten worden: feruelle Buchtwahl wird von vielen bezweifelt; die Bererbung von Eigenschaften, die erst mährend des Lebens erworben find, murde auf Grund umfangreicher Thatsachenforschung in Abrede gestellt: por allem murbe beftritten, daß ber Rampf um's Dafein, alfo eine bloß becimierende Selektion, die genügende Erklärung für die Höherbildung der Lebewesen geben könne. Daber traten benn auch Silfshypothefen auf den Plan, welche bie von Darwin angenommenen äußeren Urfachen zu erganzen versuchten, 3. B. die Migrationshupothese, wonach die Bildung besonderer Arten daburch befördert wird, daß einzelne Zweige einer Art auf einen anderen Schauplat verfett und von der Bermischung mit anderen Zweigen abgeschnitten werden; oder neuerdings die Mutationshppothese, nach welcher die Arten zwar auseinander hervorgegangen. aber stoßweise zu einem weiter nicht mehr sich mandelnden Typus gelangt find; oder endlich Hypothefen, durch welche man die in ber Darwin'schen Theorie vorausgesetzten Faktoren, 3. B. die Bererbung, felbst wieder zu erklären versuchte. Tiefer einschneis bend als folche erganzende Sypothefen ift die Umbildung der Entwicklungstheorie durch den Gedanken, daß die Ent= wicklung sich aus den von außen her auf die Organismen einwirkenden Urfachen nicht genügend erklären laffen, sondern daß man eine in den Organismen felbst liegende Entwicklungstendens voraussetzen muffe. Aber burch alle biefe Berbefferungsversuche burfen wir uns darüber nicht hinwegtäuschen laffen, daß darum die Entwicklungs- oder "Descendenzlehre an sich", "also die stammesgeschichtliche Auffassung des Tier- und Pflanzenreichs" feineswegs aufgegeben, sondern auch heute noch für die wiffenschaftliche

Forschung leitend ist.). — Wie stark sie sich der Wissenschaft einsgeprägt hat, das geht unter anderem auch daraus hervor, wie unermüdlich die Versuche wiederholt werden, auch auf dem Boden des menschlichen Gesellschaftlichen Geschichtselle bes menschlichen der naturwissenschaftlichen Entwicklungstheorie nachgebildete Erklärung anzuwenden.

Damit haben wir die beiden geschichtlichen Wurzeln des modernen Entwicklungsbegriffs uns vergegenwärtigt. Wir sassen die Ergebnisse zusammen in These I: Seiner Abstammung nach steht der Entwicklungsgedanke einerseits im Zusammenhang mit der idealistischen Phislosophie, welche die Welt als Entfaltung einer vernünftigen Idee, also im Grund teleologisch, zu verstehen sucht, andererseits mit der realistischen Wissenschung einer die inung en als gesetmäßig gewordene Umsbildungen elementarer Formen ätiolosgisch zu erklären sucht.

### II.

Der Rückblick auf das Werben des modernen Entwicklungsbegriffs sollte uns nur dazu helfen, seinen Sinn richtig zu verstehen. Es ist wohl begreistich, daß von den beiden Wurzeln, aus welchen er erwachsen ist, heutzutage die zweite eine viel mächtigere Triebkraft hat als die erste. Liegt doch die idealistische Philosophie, die zuerst den Entwicklungsgedanken emporbrachte, schon weit hinter uns zurück und ist sie doch rasch in starken Mißkredit gekommen. Dagegen drängt das imponierende Er-

<sup>1)</sup> Aus dem Vortrag von E. H. Ziegler auf der 73. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 1901: "In den Naturwissenschaften ist das Kennzeichen der Wahrheit die Bestätigung. Die Descendenztheosrie hat sich in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens dei zahlreichen gründlichen Untersuchungen bestätigt, und folglich ist sie in den wissenschaftlichen Kreisen zu nahezu allgemeiner Anerkennung gelangt." "Von der Abstammungslehre ist aber die durch Darwin ausgestellte Zuchtwahlslehre wohl zu unterscheiden" (Bericht der beutschen Litztg. 1901, Col. 3063).

ftarken ber Naturmiffenschaften unferer Zeit ben ätiologischen Gesichtspunkt auf. Und ebenso weist das technische Interesse der Gegenwart mit Macht auf die ätiologische Frage bin. Das um fo mehr, als wir schon, wenn wir im popularen Sinn von Entwicklung einer Bflanze, eines Tieres reben, an einen lückenlosen Rusammenhang des Borgangs, an das Fehlen jedes casus, saltus, hiatus denken. So wird denn in dem modernen Entwicklungsbegiff vor allem die gesekmäßige Umbildung der Erscheinungs= formen betont.

Aber der heute herrschende Entwicklungsbegriff hat darum ben anderen, den teleologischen Gesichtspunkt nicht einfach verschwinden laffen. Bielmehr wird, wo man von Entwicklung redet, stets die stillschweigende Boraussekung gemacht, jene gefetmäßig vollzogene Umbildung fei zugleich in irgend einem Sinne eine Fortbildung vom Niederen jum Höheren. So wird g. B. angenommen, daß im Rampf um's Dafein aus den unbestimmteren, roberen Formen bestimmtere, reicher gegliederte Formen allmählich hervorwachsen. Damit aber mischt sich etwas von einer Wertbeurteilung bei der Anwendung des Entwicklungsbegriffs ein: die einzelnen Stadien des Umbilbungsprozeffes erscheinen baber auch als Stufen auf dem Wege zu jenem wertvollen höheren Ziel. — Allerdings wird gelegentlich auch von einer "begenerativen" ober "absteigenden Entwicklung" redet. Aber auch dies ift nur möglich, sofern dabei der Gedanke eines wertvollen Söhepunkts mit hereinspielt. Nur an diesem kann als dem Makstab gemessen werden, mas aufsteigende und was absteigende Entwicklung ist. In der Regel ist man auch bei diefer Bermendung des Entwicklungsbegriffs sich bewußt, daß man ihn in einem uneigentlichen Sinn gebraucht. —

Wenn aber so in den modernen Entwicklungsbegriff ein teleologischer Gesichtspunkt stets hereinragt, so dürfen wir darum doch nicht mahnen, daß hiermit ichon ber 3 med begriff in feinem vollen Sinne aufgenommen fei. Bielmehr haben gerade manche begeisterte Unbanger bes Entwicklungsbegriffs einen heftigen Rampf gegen ben Zweckbegriff geführt. Ja man kann die Unficht hören, daß gerade die Darwin'sche Theorie "den Zweckbegriff aus der

Naturerklärung entfernt habe." So preift Dav. Fr. Strauf in feinem "alten und neuen Glauben" (8. Aufl., S. 216 § 67) den englischen Naturforscher hauptsächlich darum, weil er mit dem Wunder auch den Zweck weggeschafft habe, "den großen Wundermann in der Natur," "ber die Welt auf den Ropf stellt, ber, mit Spinoza zu reden, das Sinterfte zum Vorderften, die Wirfung zur Ursache macht und dadurch den Naturbegriff geradezu zer= ftort." Strauß ift nun freilich, wie nach ihm mancher Naturforscher, im Jrrtum, wenn er meint, daß die naturwiffenschaftliche Entwicklungslehre den Zweckbegriff überhaupt beseitige oder widerlege. Denn über die Frage, ob die Welt nach 3mecken aeordnet ift oder nicht, entscheidet keine empirische Naturwissenschaft. Aber richtig ift soviel, daß der naturwiffenschaftliche Entwicklungsbegriff junächft nur ben Gedanken eines irgendwie wertvollen Ziels in fich schließt, das bei dem kaufal erklärbaren Beränderungsprozeß thatfächlich herauskommt und das uns erft bas Recht gibt, eine Rette von Veranderungen als "Entwicklung" zu betrachten. Anders ausgedrückt: die Naturwiffenschaft begnügt sich bei ihrem Entwicklungsbegriff junächst mit einer bloßen Bielbetrachtung im Unterschied von der eigentlichen Zweck-Sie schreitet, solange fie rein auf ihrem Gebiete betrachtung. sich hält, noch nicht fort zu der Behauptung, daß auf das betreffende Entwicklungsziel schon von Anfang an die ganze Ursachenkette angelegt sei; sie darf freilich, wenn sie sich keiner Grenzüberschreitung schuldig machen will, auch in keiner Beise Diese Ameckveranlagung leugnen. Wefentlich dasselbe befagt Rants Thefis: der naturwiffenschaftliche Entwicklungsbegriff wende den Gedanken des redog zunächst nur als ein "regulatives Bringip" an, noch nicht als ein konstitutives Brinzip. Neuere Naturforfcher, wie 3. B. Weismann, reden daher auch gelegentlich von Quafi-3meckmäßigkeit. Die Naturvorgänge werden in der Entwicklungslehre zwar vom Gesichtspunkt des Ziels aus betrachtet oder fo angesehen, "als ob" sie zweckvoll auf bas Ziel hin gerordnet wären; aber dies lettere wird von dem Naturforscher nicht in dogmatischem Sinn behauptet. In Diefen Grengen aber ift ein teleologischer Gesichtspunkt, eine "formell teleologische Betrachtung", wie es

Sigmart Logit'2 II., S. 253 ausdrückt, jedenfalls mit bem Entwicklungsbegriff verbunden.

Nehmen wir aber die beiden Gesichtspunkte, den ätiologischen und den teleologischen, zusammen, so bedeutet die Entwicklung, wie fie die moderne Wiffenschaft versteht, gesehmäßige und stufenmäßige Fortbildung von einer niederen Daseinsform zu einer höheren.

In diesem Begriff ist der ursprüngliche anschauliche Sinn des Wortes nur muhiam noch zu erkennen. Das Bild, das ihm zu Grunde liegt, ift das eines Auf= oder Aus= wickelns von etwas Zusammengefaltetem1). So reden wir von ber Entwicklung einer Knospe, eines Gi's, des Schmetterlings aus der Buppe. Wir drücken damit den mahrnehmbaren Thatbestand aus, daß zuerst ein in sich zusammen- und abgeschlossener Gegenstand vorliegt, deffen Inneres verhüllt ift und beffen Teile nicht als unterschieden auseinander treten. Nun faltet er sich auseinander, die Hulle der Knospe wird gesprengt, die Blätter der Knospe, die vorher verborgen und ununterscheidbar waren, schälen sich von einander; die einzelnen Teile vergrößern sich und werden erst dadurch als einzelne wahrnehmbar. Aber nicht nur in seinem räumlich en Bestande mächst und gliedert sich der Begenstand; fondern auch neue Buftande und neue Thatigfeiten treten an ihm hervor, z. B. wenn die Knospe sich aufschließt, werden die manchfaltigen Farben, der Duft der Blüte wahrnehmbar, und mit der Ausbildung ihrer Teile, des Stengels, ber Staubgefäße, tritt die Funktion der Befruchtung, der Fruchtbildung, der Samenbildung ein. Diefen ganzen Borgang faffen wir mit dem Namen "Entwicklung" zusammen, allerdings nur unter der Bedingung, daß wir ihn als einen in sich zusammenhängenden, kontinuirlichen und insofern einheitlichen auffassen können. Die Ginheitlichkeit aber ftellt fich uns in der Beife dar, daß im ursprünglichen Zustande schon da war, was nachher herauskam, zwar noch nicht offenkundig, aber doch irgendwie vorgebilbet, praformiert, g. B. in ben Furchungen bes Gi's, ben

<sup>1)</sup> Bgl. Sigwart, Logik' II, § 100, Nro. 14 und 15 (S. 649 ff.). Beitidrift für Theologie und Rirde. 12. Jahrg., 1. Beft.

Faltungen des Keims. Womöglich suchen wir diese Präsormation direkt nachzuweisen, d. h. sie wahrnehmbar zu machen, sei's durch Zerlegung mit mechanischen oder andern Mitteln oder durch gesichärste Beobachtung, etwa mit dem Mikroskop.

Aber schon diese nächstliegende Verwendung des Begriffs weist auf eine mögliche Erweiterung hin, und zwar auf einem doppelten Feld. Sie findet ftatt einmal auf dem lo = gifchen Gebiet. Schon der Lateiner sprach von einem evolvere notionem animi complicatam, explicare verbum, causas rerum, philosophiam. Ebenso auch wir! Die Ausdrücke "einen Begriff, einen Lehrsat, eine Schluftette, ein Gedanteninftem entwickeln", find uns gang geläufig. hier ift es fein anschaulicher Vorgang mehr, ben wir schildern; sondern nur im bildlichen Sinn wenden wir die Vorftellung der Auseinanderwicklung an. Auch im Begriff stecken gleichsam verschiedene Merkmale, die zunächst verhüllt sind, nun aber einzeln berausgehoben werden: auch im Lehrsat find Voraussekungen und Folgerungen enthalten, die man erft ausdrücklich sich jum Bewußtsein bringen muß. — Sodann aber findet auch auf realem Gebiet eine ahnliche Erweiterung ftatt. Auch in der Auffassung der wirklichen Welt übertragen wir den Ausdruck auf folche Fälle, in denen eine Anschaulichkeit nicht mehr besteht. Wo von einem Ding irgend welche vorher nicht wahrnehmbare Kräfte ausgehen, nehmen wir an: fie waren vorher schon ihm eigen, jest treten fie, unter dem Einfluß bestimmter Urfachen, hervor. Wir reden also von Ent= wicklung bei jeder individuellen Größe, die in irgend einer Beziehung aus der δύναμις in ενέργεια übergeht. Wir gebrauchen damit den Begriff nicht nur im anschaulichen und mechanischen, auch nicht nur im logischen Sinn, sondern, wie es Sigmart ausdrückt, im bynamischen. Go reden wir von Entwicklung des Geifteslebens, der Phantafie, der Willens= fraft, des sittlichen Charafters eines Menschen. Darin aber, daß wir die verschiedensten Objette als individuelle Größe auffaffen können, liegt die Möglichkeit einer höchst manchfaltigen Unwendung. Wir fonnen nicht nur den fleinsten Reim, sondern unseren gangen Planeten, ja unfer ganzes Sonnensystem als ein individuelles

Banges ansehen, das seine Geschichte hat ober sich entwickelt. Ebenso aber laffen sich im geistig-geschichtlichen Leben nicht bloß die einzelnen Menschen als in sich geschloffene Größen betrachten, fondern auch die verschiedenen focialen Gebilde, 3. B. eine Stadt. ein Volk, ein Staat, eine Rirche, eine geschichtliche Religion. So schreiben wir allen diesen Objekten eine Entwicklung zu: veralichen mit ihrem Anfangszuftand treten fie in neue Buftande und Bestalten ein und laffen neue Rräfte und Thätiakeiten in die Erscheinung treten, von denen wir aber doch vorausseten, daß sie schon in dem Reimzustand verborgen lagen.

Aber die Uebertragung des Entwicklungsbegriffs auf sociale Gebilde führt schon hinüber auf eine lette Ausweitung bes Entwicklungsbegriffs: nicht nur auf individuelle Größen und damit auf einheitliche Subjette wird der Entwicklungsbegriff angewandt, sondern auf eine Bielheit von Individuen, die in zeitlicher Succession erscheinen. Das geschieht in der Naturforschung von Seiten bes Darwinismus, wenn er in der unabsehbar breiten und langen Reihe der organischen Lebewesen eine Entwicklung aufsucht, die zu immer vollkommeneren Form hinansteigt; es geschieht ebenso in der Geschichtsfor= schung, wenn fie nicht nur im Leben eines Staates oder einer Religion mit ihren wechselnden Individuen, sondern sogar in der Vergleichung von Staat und Staat, von Religion und Religion eine Entwicklung festzustellen sucht. — Jedoch auch hierbei ift der Gedanke der Entwicklung nur durchführbar, sofern er irgendwie auf ein einheitliches Objekt bezogen wird. worin ift hier die Einheit ju finden? Einerseits in dem Naturfubstrat: für die Entwicklungstheorie ift die Reihe ber Lebewesen nicht eine zusammenhangslose Bielheit; fondern ein umfassender fausaler Zusammenhang, durch Fortpflanzung und Bererbung vermittelt, schließt alle Organismen zu Giner großen Familie zusammen 1). Un diefer Einheit, deren Glieder nicht nur

<sup>1)</sup> Bgl. Chr. Sigwart, Logik 2 II, S. 652: "Sowie man Entwicklung als wirklichen Borgang faßt, fordert sie ein konkretes in der Zeit eriftirendes Subjekt. Wirklich eriftirende Subjekte find aber nur die einzelnen Organismen, die fich succediren und aus einander erzeugen; und darum 2\*

auf einander, fondern aus einander folgen, wird nun eine Entwicklung aufgefucht; und sofern jede Generation die Erbschaft der vorangehenden übernimmt und weitergiebt, läßt fich auch hier der Gedanke anwenden, daß sich in der Zeitenfolge der Generationen nur die Rräfte entfalten, die schon im ersten Anfangszustand, schon in der Urzelle oder den Urzellen vorhanden maren1). Nur eine genauere Ausführung diefes Gedankens ift es, wenn etwa in neueren Sppothesen das Reimplasma, deffen unendlich kleine Elemente in immer neue Kombinationen eingehen, als das eigentliche Substrat der Entwicklung dargestellt wird. Auch bei den einzelnen socialen Gebilden, von denen wir oben geredet haben, läßt sich die Einheit durch die faufale Betrachtung herstellen, daß alle Glieder eines Bolfes, eines Staates, einer Kirche durch einen Bererbungszusammenhang verbunden find, teils durch einen folchen der natürlichen Abstammung, teils durch einen folchen der Mitteilung geiftiger Errungenschaften von Generation zu Generation. Darin ift eine Einheit des Substrates begründet, die uns berechtigt, von der Entwicklung eines Bolkes oder Staates, einer Rirche oder Religion zu reden. Under er feits aber wird der Entwicklungsbegriff doch auch in Fällen angewendet, in benen der Gedanke an die faufal vermittelte Ginheit des Gubftrates zurücktritt. Wenn man g. B. eine Stufenleiter der Religionen oder der Epochen der Kunst herstellt und nun eine Entwicklung in der Religions- und Kunftgeschichte behauptet, so läßt sich die Einheit zwischen den verschiedenen Religionen und Runft= formen oft nicht im Sinne eines taufalen Busammenhangs

fordert dieser universelle Begriff der Entwicklung den der Fortpflangung und Bererbung als seine notwendige Ergänzung in dem Sinn, daß in der folgenden Generation nicht nur die frühere sich wiedersholt, um denselben Berlauf der Entwicklung durchzumachen, sondern daß in die Keime der jüngeren Generation die Resultate der Entwicklung der älteren so übergehen, daß sie zu einem Fortschritt befähigt sind."

<sup>1)</sup> Ebenda S. 653: "Es gilt auch so, daß dann in der Natur des ersten Keims die Anlage zu all dem vorhanden sein muß, was in den successiven Generationen seiner Nachkommenschaft wirklich wird; auch hier gilt, daß erst daß En de der Entwicklung offenbart, was der Anfang enthielt".

zwischen ihnen ausführen. Bielmehr bleibt oft nur insofern eine Einheit zwischen ihnen übrig, als die verschiedenen Geftaltungen ber Religion ober der Runft in verschiedenem Mage diejenige Form des geiftigen Lebens, die wir mit dem Ramen Religion und Runft bezeichnen, zur Darftellung bringen ober als fie auf verschiedener Stufe die Idee ber Religion und Runft verwirklichen. Statt des in fausalem Busammenhang stehenden Substrats ift es hier die Form oder die Idee, die fich als in einer Entwicklung begriffen darstellt. Damit aber ragt auch heute noch die idealistische, teleologisch geartete Entwicklungsphilosophie in unsere Gedankenwelt herein. Freilich wird dies oft maskiert dadurch, daß man zugleich als das einheitliche Substrat der Entwicklung die allgemeine religiöse oder ästhetische "Unlage" des menschlichen Geistes oder, noch allgemeiner, die "Natur" des Menschen oder "den Menschen" kurzweg einsett; jedoch ist damit noch nicht ge= zeigt, wie innerhalb dieses vorausgesetten Substrats eine Berwirklichungsstufe aus der anderen in regelmäßigem taufalem Busammenhang hervorwächst. Allerdings wird oft ftillschweigend angenommen, daß überall, wo ein idealer Entwicklungsfortschritt besteht, 3. B. zwischen verschiedenen Religionen, auch ein diretter fausaler Zusammenhang zwischen ihnen vorhanden sein werde und muffe; nur ift dies eine gewaltsam erraffte Boraussetzung. — Gben barin aber, daß ber moderne Entwicklungs= begriff häufig untlar bin- und herschwebt zwischen der Unnahme ciner kaufalen Einheit des Substrats und der eines idealen Busammenhangs, ist es begründet, daß man auch heutzutage schnell bereit ift, ihn auf das weiteste Gebiet auszudehnen, und von Naturentwicklung, von Geschichts=, Rultur= und Menschheitsent= wicklung, ja von Weltentwicklung überhaupt zu reden.

Als Ergebnis der etwas komplicierten Untersuchung können wir aber die These III sixiren: Der moderne Entwickslungsbegriff ist hauptsächlich von der ätiologischen Seite her bestimmt, ohne daß aber der ihm wesentliche teleologische Rahmen sich abstreifen ließe; er bezeichnet, in starker Erweiterung des ursprünglichen anschaulichen

Begriffs, eine gesetzmäßige und stufen = mäßige Fortbildung von niederen Da = seins formen zu höheren.

### III.

Ehe wir aber diesen Entwicklungsbegriff zu unserem christlichen Glauben ins Verhältnis setzen, müssen wir noch eine Unterscheidung machen, die schon im Titel genannt und im Vorangehenden vorbereitet ist, die Unterscheidung zwischen wissen schaftlich er Entwicklungserforschung und evolutionistischer Weltanschung. In meiner früheren Darstellung (vgl. oben S. 1, Unm. 2.) ist dieser Unterschied zwar in den einzelnen Fragen durchgeführt, aber es wäre besser, ihn gleich zu Beginn prinzipiell ins Licht<sup>1</sup>) zu setzen.

Der Entwicklungsbegriff ftellt der wiffenschaftlichen Forschung eine Aufgabe. Bur Arbeit der Biffenschaft gehört es, daß fie nicht allein die unendliche Menge ber einzelnen Thatsachen (Dinge und Vorgänge) möglichst umfassend und genau festzustellen, sondern daß sie auch in dem ungeheuren Thatsachen= material eine gedankenmäßige Ordnung herzustellen und damit die Herrschaft des Geistes über den Erkenntnisstoff zu behaupten jucht. Diese Ordnung aber kommt dadurch zu Stand, daß allgemeine Begriffe und allgemeine Gefete gur Bufammenfaffung des im Wechsel sich Gleichbleibenden gebildet und felbst wieder in einem System von Begriffen und Gesetzen einheitlich geordnet Aber das Interesse der Wissenschaft ist nicht bloß auf die abstrakte Auffassung der immer wiederkehrenden Formen des Seins und Verhältniffe des Geschehens gerichtet, sondern auch auf die konkrete Bestimmung ber nur ein mal fich abspielenden Geschichte der Erscheinungen, schon auf dem Gebiete des Naturgeschehens, vor allem aber auf dem Gebiete des Menschen- und

<sup>1)</sup> Bielleicht wäre dann der Eindruck vermieden worden, den Ed. Plathoff (Chriftl. Welt 1900, Spalte 824) bei aller Anerkennung meiner Untersuchung ausspricht, als komme ich mit meinem "Wechsel von Zugesständnissen und Borbehalten in kein konsequentes Verhältnis zum Evoslutionismus."

Menschheitslebens, bei der wir von "Geschichte" xar' efoxiv reden, weil alles hier individuell und unwiederholbar ift. Gerade in diefer Beziehung spielt nun der Entwicklungsbegriff feine große Rolle in unserer Erfenntnisthätigkeit. Denn er giebt uns ein Mittel an die Sand, nicht nur die konftanten Bestimmungen des Seins und Geschehens, fondern auch die stetig fortschreitenden Beranberungen in den manchfaltigen Stadien, die fie durchlaufen, ju überschauen. So können wir z. B. bei ber Erforschung unferes Sonnensnftems auf ber einen Seite bas Sich-gleich-bleibende fixiren, wir konnen die Begriffe "Sonne", "Blanet", "Mond ober Trabant" uns deutlich machen, die Regelmäßigkeiten der Bemegung in Formeln barftellen 3. B. in ben einzelnen Repler'schen Befeten, diefe Gefete felbft wieder in einem umfaffenderen Gefet, wie dem der Gravitation, zusammenfassen; wir können aber auch auf ber an beren Seite bie nur einmal durchlaufene Geschichte Dieses Planetensuftems uns übersichtlich zu vergegenwärtigen suchen, und zwar mit Silfe bes Entwicklungsbegriffs, etwa in der beftimmten Form der Rant-Laplace'schen Entwicklungstheorie. Gbenso können wir in der organischen Welt nicht nur die relativ fonstanten Typen, denen gegenüber die Variationen als συμβεβηχότα erscheinen, feststellen und zusammenordnen, sondern die Geschichte ber Lebewesen als eine fortschreitende Entwicklung in ihren verschiedenen Stadien auffassen. Und vollends bei ber Erforschung ber Menschheitsgeschichte ift ber Entwicklungsbegriff ein unentbehrliches Erkenntnismittel.

Aber nicht willfürlich darf die Wissenschaft diesen Begriff den Thatsachen aufnötigen, sondern sie muß fragen, ob die Thatsachen selbst seine Anwendung zulassen und fordern. Diese wissenschaftliche Frage aber zerlegt sich in die zwei Untersfragen, die wir schon haben kennen lernen, die teleologische und ätiologische.

Soll von Entwicklung die Rede sein, so handelt es sich für's Erste darum, ob der thatsächliche Veränderungsprozeß in Natur und Geschichte etwas von einem Ziel und von einem Stufen s ort sch ritt zu diesem Ziel uns erkennen läßt. Im Leben der Pflanze nehmen wir eine in sich zusammenhängende Reihe

von Beranderungen mahr: das Reimen des in die Erde gelegten Samens mit der Sprengung der Samenschale, dem Treiben der Burzel und dem Aufschießen des Reimstengels, das Bachsen besselben, das Unsetzen von Blättern, die Bildung von Blütenknospen, die Entfaltung der Blüte, die Befruchtung, Fruchtbildung und Samenbildung, jugleich das Welfen der Blute, das schließliche Absterben bes ganzen Organismus. Aber gegenüber diesem Wahrnehmungsmaterial erhebt fich die Frage, ob irgend in einer bestimmten Ausgestaltung und Funktionsweise ber ganzen Bflanze, ebenso ihrer einzelnen Teile ein relativer Bollendungszuftand zu erkennen ift; erft ein folcher gemährt uns ben Magftab, um die Beränderungen als stufenmäßiges Sinanfteigen oder Sinabsteigen und damit als Entwicklung zu beurteilen. Diefelbe Frage nach Biel und Stufen erhebt fich gegenüber ber gesamten Reihe ber Naturorganismen. Sie erhebt fich auch gegenüber bem Menschenleben, der Geschichte der verschiedenen menschlichen Gemeinschaften, ber Menschheitsgeschichte. Wenn wir z. B. mit der Geschichte bes römischen Staats uns beschäftigen, so tritt uns ein Gewirre von äußeren und inneren Vorgängen entgegen, von äußeren Rämpfen mit ihren Siegen und Niederlagen, von Groberungen und Berluften, von Bündniffen und Verträgen, andererfeits von inneren Rämpfen zwischen ben verschiedenen Ständen, von Gefetesbeftimmungen und Verfaffungsänderungen, von focialen Verhält= niffen und ihrer Verschiebung, von Bildungszuständen und ihrer Wandlung. Dies Gewirre lichtet sich uns erst, wenn wir die Vorstellung einer äußeren und inneren Blüte, sowie bestimmter einzelner Intereffen und Güter, die darin beschloffen find, als Maßstab handhaben, an dem wir Fortschritt und Rückschritt in verschiedenen Richtungen beurteilen und womöglich eine Gefamt= entwicklung im Leben bes Staats feststellen. - Ein folder Magstab freilich läßt sich niemals durch einfache Beobachtung bes Thatfächlichen gewinnen. Zwar bringen wir ihn nicht oder wenigstens nicht in allen Fällen zum Boraus als einen fertig en an die Thatsachen heran, sondern erft an ihnen selbst bringen wir ihn uns zu flarem Bewuftsein. Aber dabei fpielt boch ftets unfer wertendes Urteil über die Thatsachen irgendwie mit herein

(vgl. oben S. 15). So ift es fchon auf dem Gebiete der natur: ein afthetisches und, gegenüber ben Lebewesen, zugleich ein sympathisches Urteil wirft mit bei der Entscheidung darüber, welche Erscheinungsform die schönste, lebensfräftigfte, für die Fortbildung bedeutsamste und darum der (relative) Söhepunkt und Maßstab der Entwicklung ift. Bollends können wir angesichts ber Gefchichte nur in Beziehung auf unfer eigenes, perfonliches Leben bestimmen, mas barin als Ziel und baber auch als Fortschritt und Rückschritt zu bezeichnen ist. — Aber wenn auch die Feststellung des Maßstabs diesen Charafter der Bertbeurteilung an sich trägt und tragen muß, so ift es nun doch eine einfache Thatfachenfrage, inwieweit wir an der Sand jenes Maßstabs eine Stufenbewegung ju jenem Biel ju konftatieren vermögen ober nicht. Bielleicht läßt fich in vielen Fällen gar teine einheitliche Bewegung in Natur und Geschichte auf Gin Biel bin herausftellen, fondern nur in Beziehung auf verschiedene Teilziele eine Mehrheit von sich freuzenden teils fort=, teils ruct= schrittlichen Bewegungen.

Die zweite Unterfrage ist die nach Entwicklungs: fattoren und gefeten. Wie sie in der neueren Natur= wissenschaft zur Herrschaft gelangt ist, haben wir schon aus der Geschichte erkannt. Die Forschung richtet sich darauf, welche im Keim felbst liegenden Kräfte und welche Ginfluffe von außen her in der Entwicklung wirksam sind, und nach welchen Gefeten diefe inneren und außeren Urfachen ihre Wirkungen ausüben. Dabei wird man es als unanfechtbar zugestehen muffen, wenn der Forscher junachst versucht, auch bei der Ertlarung der organischen Welt womöglich mit denjenigen Kräften auszukommen, die er vom Gebiet der unbelebten Natur her tennt, also mit ben physitalischen und chemischen Rräften, und wenn er diese felbst rein mechanisch zu verstehen sucht, d. h. nach mathematisch bestimmbaren Gefeten der außeren Bewegung der Utome. Db diefe mechanische Erklärung genügt, ift freilich eine andere Frage: vielleicht schon bei der Pflanzenwelt muffen wir mit neueren Forschern ein Streben zu einem bestimmten Biele hin oder eine "orthogenetische Tendenz" konstatiren, also einen

inneren Entwicklungstrieb, den wir felbst nicht mehr mechanisch zu erklären, sondern nur als ursprüngliche Thatsache anzuerkennen und vom Ziel aus teleologisch verständlich zu machen vermögen. Noch mehr find wir bei der Tierwelt darauf hingewiesen : hier wirft Trieb und Begehren, Luft= und Unluftgefühl, mehr oder minder klare Vorstellung von Zielen als wichtiger Faktor in der Entwicklung mit: und von vornherein ift der Bersuch aussichtslos, diese Bewußtseinsfunktionen selbst wieder mechanisch zu erflaren. Bollends ift auf dem Gebiete des Denich heit & = lebens und der menschlichen Geschichte eine mechanische Erklärung völlig ungenügend. Zwar erhebt fich auch hier die Frage nach mathematisch bestimmten Entwicklungsgesetzen; und in der That giebt es auch hier gewiffe naturhafte Borgange, die man in ftatistischen Sätzen gablenmäßig barftellen fann, als Grundlage des eigentlich geschichtlichen Lebens. Diefes selbst aber läßt sich nur verstehen, wenn wir als den Hauptfaktor der Entwicklung die Motive der die Geschichte Mitlebenden, das heißt aber, ihre Vorftellungen von beftimmten Werten, von denen ihr Bollen geleitet ift, in Betracht ziehen. Dabei find ja gewiß außere Gin= wirfungen bedeutsam, aber auch fie haben wir nur verstanden, wenn wir fie in ihrer psychischen Resonanz auffassen. Durch ein eigenes inneres Nachempfinden muffen wir uns deutlich zu machen fuchen, wie die äußeren Umftande von denen, die in sie hineingestellt waren, innerlich erlebt wurden. Und in der Regel muffen wir völlig zufrieden fein, wenn es uns gelingt, fo den in bi= vibuellen geschichtlichen Borgang nacherlebend zu verstehen, auch wenn wir auf die Erfenntnis von Entwicklungsgefeten verzichten müffen.

Sowohl in der teleologischen als in der ätiologischen Frage hängt es also von den Thatsachen ab, wie viel von Entwicklungszielen und stufen, sowie von Entwicklungsfaktoren und segeseten sich konstatiren läßt. Durchaus berechtigt aber ist es, wenn der Forscher darnach such t. Ein solches Suchen aber bedeutet, daß er mit der Erwartung an die Erscheinungen herantritt, es werde sich ein Entwicklungsfortschritt und ein kausaler Entwicklungszusammenhang in ihnen auszeigen lassen; m. a. W. er

handhabt den Gedanken der Entwicklung als ein heuriftisches Bringip der empirischen Untersuchung. — Daraus fließt aber auch das weitere Berfahren, daß er bei feiner Untersuchung auf Grund einzelner Juftanzen es mit umfassenderen Sppothefen verfucht, und daß er bei beren Ausführung etwa auch fehlende Stufen zu erganzen, noch nicht konstatirte Entwicklungsfaktoren zu vermuten wagt. So hat es der Darwinismus gemacht; und auch die Geschichtsforschung hat stets mit solchen Sypothesen operirt. In der That haben sich solche Hypothesen außerordentlich fruchtbar erwiesen und Anregung zu genauerer Erforschung bes Thatsachenmaterials gegeben; und so find sie denn auch unanfechtbar, folange man fich deffen bewußt bleibt, daß fie nur Hypothesen sind und daß sie sich nach den Thatsachen, nicht die Thatsachen nach ihnen richten müffen.

Böllig verschieden nun von dieser Verwendung des Entwicklungsbeariffs als eines heuristischen Bringips für die miffenschaftliche Thatsachenerforschung ist seine Erhebung zum tonsti= tutiven Pringip einer Beltanschauung. Sier wird nicht mehr die Frage gestellt, inwieweit die gegebenen Erfahrungsthatsachen auf ben verschiedenen Gebieten es erlauben oder fordern, daß man Reihen aufsteigender Entwicklung in ihnen erkennt; sondern hier richtet sich die Frage auf den höchsten Sinn und letten Grund der Welt. Und ben Schlüffel zur Lösung foll der Entwicklungsbegriff geben. So wird denn auf jene Frage die Antwort gegeben: die Entwicklung felbst ist die mahrhafte Wirklichkeit der Welt und das mahrhaft Wirkliche in der Welt ift ein sich entwickelndes; alles Ginzelne in der Welt ift darum auch nur Glied in der fortschreitenden Entwicklung.

Diefe Beltanichauung bes Evolutionismus kann aber selbst wieder verschiedene Formen annehmen. dieser geschichtlichen Gestalten haben wir uns schon bei der Frage nach den geschichtlichen Burgeln des Entwicklungsbegriffs vergegenwärtigt, den ide alistischen Evolutionismus unferer spekulativen deutschen Philosophie. Das Absolute ist hier die sich entwickelnde Weltvernunft oder Weltidee. Die Welt ist der Brozeß des Bemuftwerdens oder Berfönlichwerdens des Geiftes: Damit ist das Entwicklungsziel bestimmt und von da aus sind die Entwicklungsstufen zu verstehen. Jede einzelne Erscheinung der Natur und Geschichte kann nur ein relativ wertvolles Glied dieser Gesamtentwicklung sein. Diese Philosophie ist dahingesgangen; aber ihre Weltanschauung ist zum Teil geblieben, und andere Gestalten des Evolutionismus sind ihr zur Seite getreten.

Den schroffften Gegensatz ju ihr auf dem gemeinsamen Boben bildet der naturalistische Epolutionismus. Das ganze Weltgeschehen ift ihm Entwicklung, aber nicht Entwicklung einer Idee: fondern das Grundgefet ber Welt ift das der Erhaltung des Stoffes und der Kraft. Diese Kraft aber ift im Sinne ber mechanischen Naturerklärung zu verstehen. Es giebt keine Lebenskraft, keine besondere geistige Kraft, "welche den physikalischen und chemischen Rräften unabhängig gegenüberstände". Was wir so nennen, ist durchaus von diesen abhängig; die physitalischen und chemischen Rräfte aber muffen auf eine Mechanik der Atome zurückgeführt werden. Zwar bis jett find die Atome in ihrem innersten Wesen noch nicht erkannt, wir mussen noch mit einer Bielheit von "Grundstoffen" rechnen; aber schon eröffnet sich die Aussicht, diese verschiedenen Glemente nur als Ent= wicklungszuftande von Uratomen der ponderablen Maffe zu be-Und zugleich eröffnet sich ein immer weiter dringender Einblick in die Bewegungsgesetze des Aethers, des Tragers von Licht und Wärme, von Glektrizität und Magnetismus, und damit der Ausblick auf die Berechenbarkeit alles Weltgeschehens als e in er großen, allumfassenden Naturentwicklung.

Doch in der Regel ist bei diesen naturalistischen Evolutionisten selbst noch ein Gefühl dafür vorhanden, daß man von Entwicklung doch in Wahrheit nur reden kann, wenn ein wertvolles Ziel herauskommt. Und so verbrämt sich dieser naturalistische Evolutionismus in der Regel mit gewiffen idealistischen Gedanken und wird so zu einem mon ist isch en Evolutionismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft" 7. Ausl., Bonn 1898, und seine "Welträtsel") jeden Zweckgedanken ab: er kennt nur ein naturgesehlich bestimmtes Geschehen; aber er begeistert sich zugleich an den "wundervollen Bahrheiten der Beltentwicklung", an den "unerschöpflichen Schäten ber Schönheiten, die überall in derfelben verborgen liegen" (Monismus S. 35), an den herrlichen "socialen Inftinkten" (ib. S. 29) der Tier- und Menschenwelt. Und fo verehrt er in dem beweglichen Beltäther die "schaffende Gottheit", welche "ber trägen und schweren Maffe" (als Schöpfungsmaterial) gegenübersteht (ib. S. 16) und schließlich "ben Beift bes Buten, bes Schönen und der Wahrheit" (ib. S. 36). Wenn auch diese Ausbrüche einer abenteuerlichen Naturphilosophie nur zum Spott reizen, fo durfen wir uns doch nicht verhehlen, daß heutzutage ein monistischer Evolutionismus keineswegs felten ift, ber amischen Stoff und Kraft, zwischen Materie und Befeeltheit, amischen Natur und Geift, Belt und Gott feinen reglen Unterschied bestehen läßt und in der Welt nur die eine große Ent= wicklungsfraft anbetet, die von der anorganischen Welt zur organischen, vom organischen Leben zur Bewußtheit, vom Tierreich zum Menschendasein, vom menschlichen Naturzustand zum Geiftes= leben emporsteigt. Man kann den Reiz, den dieser monistische Evolutionismus ausübt, verstehen; verheift doch diese Beltanschauung, gerade mit ihrer Vermengung von naturalistischen und realistischen Elementen, den verschiedensten Bedürfniffen des Menichen Befriedigung, bem intellettuellen Intereffe nicht nur, fondern auch dem praktischen, äfthetischen und religiösen.

Gerade darin aber zeigt sich uns zum Schluß nochmals beutlich, daß diefer monistische Evolutionismus nicht etwa reines Ergebnis ber Wiffenschaft ift, sondern eine Beltanschauung, so gut wie der idealistische und naturalistische Evolutionismus. In allen diefen Formen einer Weltanschauung find wertende Urteile über den Sinn und die Bedeutung des Lebens und der Welt mitbeftimmend. Dies will unsere These III zusammenfaffend zum Ausdruck bringen: Der Entwicklungs = begriff tann als heuristischer Begriff ber empirischen Forschung, er kann aber auch als konstitutiver (dogmatistischer) Begriff einer evolutionistischen Weltanschauung, sei es einer idealistischen oder naturalisti= schen oder monistischen, verwendet werden.

## IV.

Mit allen diesen Untersuchungen ist nun aber der Boden geschaffen für die Auseinanders etung des Chriften= tums mit dem Entwicklungsbegriff. In neuerer Zeit find zwei Schriften erschienen, die ben Gegensat bes Chriftentums jum Evolutionismus auf's schärffte betonen: Gaston Frommel, Le danger moral de l'évolutionnisme religieux, Lausanne 1898, und Abr. Rupper, Evolutionismus das Dogma moderner Wiffenschaft, übersett von W. Kolfhaus. Leipzig 1901. Beide Schriften find nicht frei von Einseitigkeit. Zwar verwahren sich beide dagegen, daß sie über die wiffenschaftliche Unwendung des Entwicklungsbegriffs absprechen wollen. sondern sie wollen nur Front machen gegen das evolutionistische Dogma 1). Aber beide haben wefentlich nur den naturaliftischen Evolutionismus bei ihrer Polemif im Auge: Die Schrift des hollandischen Premierministers charafterisiert von Anfang an das Evolutionsdogma als rein mechanistisch und als Gegensatz jeder Zwed-

<sup>1)</sup> G. From mel p.6 sagt von seiner Schrift: Il ne prétend pas.. se prononcer sur l'évolutionnisme scientifique; il ne préjuge nullement de sa valeur explicative dans le domaine de la nature et ne vise point à déterminer, dans cette sphère, les bornes de son légitime emploi... Bien moins encore songe-t-il à contester le fait même de l'évolution; ce serait nier l'histoire, son exact synonyme. - Mais le fait reconnu, fautil l'admettre à titre de principe? En d'autres termes, l'évolution, qui est un phénomène à interpréter, a-t-elle le droit, de se poser en principe d'interprétation? en principe unique d'interprétation intégrale?" Noch stärker zollt Abr. Runper (S. 8 f.) der darwinistischen Naturforsch= ung alle Unerkennung: "Wer unter uns, ber noch jur Begeisterung ju entflammen ift, wird nicht oft von Entzücken ergriffen über ben fo viel tieferen Blick in den Aufbau der Wefenswelt, ben uns jene Studien ermöglichen?" "Indessen die Kenntnis dieser entschleierten Thatsachen und bas fälschlich ihnen abgepreßte Evolutionsbogma dürfen barum noch nicht vereinerleit werden; die Erfahrung und die auf sie aufgebaute Theorie find auch hier scharf zu unterscheiden." Aehnlich S. 43.

theorie<sup>1</sup>); auch die Schrift des Genfer Professors macht in ihrem Kampf gegen den Evolutionismus keinen scharfen Unterschied zwischen verschiedenen Formen desselben<sup>2</sup>). Und beide unterlassen es, klar zu bestimmen, in welchen Grenzen der Entwicklungsbegriff in Geltung bleiben muß; soweit sie Andeutungen darüber geben, erwecken sie den Verdacht, daß doch die Grenzen zu eng und zu gewaltsam gezogen werden sollen<sup>3</sup>). — Aber soweit sie

<sup>1)</sup> Kupper S. 7: "Entwicklung ist ein organischer Begriff, jedoch das Evolutionsdogma duldet von Ansang dis zu Ende nur meschanisches Wirken." "Das Evolutionsdogma kennt keinen Geist, der dildet, treibt und herrscht. Die τύχη, der Jufall ist in diesem Dogma das einzig denkbare Motiv, und alles, was wir als Geist ehren, nichts weiter als zufälliges Erzeugnis." S. 8: "Wer noch wähnt, daß an irgend einer Stelle des phylogenetischen Weges von Zweck, Ziel und von einer treibenden, herrschenden Zdee die Rede sein könne, kennt einsach das Entwicklungsdogma nicht. ""Die Mechanik des Weltalls""... ist die allein richtige Kormel für den Evolutionsbegriff."

<sup>2)</sup> Frommel charafterisirt das Entwicklungsbogma "l'évolution théorique ou de doctrine" mit ben Worten p. 18 f.: "Le plus sortant du moins (ou paraissant en sortir), la vie de l'esprit procédant de la vie physique (parce qu'elle y est déjà contenue), les lois du monde moral ramenées à celles de la nature, le développement ou la procession des êtres représentée par l'éclosion d'un germe, la végétation d'une plante. l'épanouissement d'une fleur et s'effectuant sous la poussée uniforme et continue d'une sourde énergie, d'une puissance virtuelle et divine, voilà bien les linéaments du système. " Nach Frommel ist aller Evo-Iutionismus im Grund Monismus (p. 60 f.). So bestimmt er ben Gottesbegriff des Evolutionismus p. 66 dahin: "C'est une puissance aveugle, une énergie sourde, je ne sais quel être monstrueux et chaotique, quel démiurge équivoque, où bouillonne confusément et d'où s'épanche la vie du monde, d'où procèdent ensemble le bon et le mauvais, et dont la seule idée consterne l'imagination et démoralise la conscience. -- Tel est, mis à nu, le vrai Dieu de l'évolutionnisme".

<sup>3)</sup> Diesen Berbacht erweckt bei Kunper sein rasches Aburteilen über naturwissenschaftliche Hypothesen, wie etwa die Reimplasma-Theorie von Beismann in Freiburg (nicht: "Beismann in Straßburg" S. 26) oder über ein Bort wie das von Joh. Ranke: "Das Tierreich ist der zerglieberte Mensch und der Mensch das Paradigma des gesamten Tierreichs." Bei Frommel finde ich einen Uebergriff darin, wenn er die Berwensdung des Entwicklungsbegriffs als "principe d'interprétation" (s. oben S. 30 Anm. 1) sch lechtweg zurückweist.

nur den Gegensat zwischen Christentum und evolutionistischer Gottes- und Weltanschauung durchführen, sind sie, auch wenn ihre Schilderung im Einzelnen sich von rhetorischen Uebertrei- bungen und Konsequenzmacherei nicht freihält, doch in der Hauptsfache durchaus im Recht.

In der That, so ift es: entweder evolutionistische oder driftliche Weltanschauung! Steht doch die lettere in fo flarer Beftimmtheit da, daß sie sich auch in scharfen Gegensatz zu andersartigen Weltanschauungen stellt. Im Mittelpunkt ber chriftlichen Gottes- und Weltanschauung steht der Glaube an den zu feinem ewigen Reiche uns erlösenden und erziehenden Gott. Darin liegt einmal die Ueberzeugung von einem ewigen, überweltlichen Biel, das uns gesteckt ift: wir sollen nicht nur Blieder der Naturwelt bleiben, auch nicht bloß Teil haben an den Rulturgutern, die durch Bearbeitung der gegebenen Welt gewonnen werden, sondern zu einem über die Welt sich erhebenden per= fonlichen Leben, zu einem Leben in geiftiger Gemeinschaft mit Gott und unter einander gelangen. Diefes Ziel aber tritt zu= gleich als unbedingte Norm an uns heran, die uns eine Berpflichtung auferlegt und uns unferer Schuld überführt. - Beiter aber verbindet fich damit die Gewißheit einer die Welt und ihren Beitenlauf beherrschenden Macht, eines überweltlichen, ewigen Gottes, der aber doch zugleich auf das höchste perfonliche Bedurfen des Einzelnen in erlösender und erziehender Liebe eingeht und darin felbst personlich ift. - Diefer Glaube aber weist endlich zuruck auf die entscheidende Thesis, daß in dieser endlichen Welt felbst, und zwar in einer Berfönlich feit, die ber Geschichte der Menschheit angehört, ewiges göttliches Geistes= leben als wirklich und wirksam an uns herantritt, das auch uns aus Sunde und Elend zu erlofen, und zu einem geheiligten und befeligten, damit aber ewigen, überweltlichen Leben umzugestalten vermag. - Insgefamt aber liegt darin der Glaube an die Wirklichkeit einer Geifteswelt, die über diefer unserer Sinnenwelt besteht und zu deren Gliedern wir selbst erhoben werden follen.

In allen diesen Gedanken aber liegt ein schneidender Ge-

genfat gegen ben Evolutionismus, vor allem gegen ben naturalistischen Evolutionismus, und zwar auch bann, wenn er fich in ber Form des Monismus durch idealistischen Gedanken einen gewiffen Nimbus gibt. Denn er verwirft ben Gedanken einer überweltlichen geiftigen Bestimmung des Menschen: diefer ift nur ein vergängliches Glied der fich entwickelnden endlichen Welt, in deren Mechanismus hineingebannt; und auch wenn ihm ber Monismus den Charafter des Geisteswesens zuerkennt, ift er doch schlechthin abhängig von den Gesetzen des Naturgeschehens. Darum ift auch bier feine Stätte für ben driftlichen Gebanken bes Guten: nicht als ein unbedingtes Soll steht es für uns da, sondern nur das thatsächliche Herrschendwerden der altruiftischen Triebe ober focialen Inftintte in ber naturgemäßen Entwicklung der Menschheit nennen wir "gut". Damit fällt auch die chriftliche Anschauung von der Schuld. — Bur Illusion wird aber auch ber Glaube an einen weltbeherrschenden, auf unsere Person sich beziehenden Gott; an feine Stelle ruckt, wenn nicht der Beltäther, fo doch der in der gefamten Welt lebendige Entwicklungs= trieb, der alles Wirkliche in der Belt, Natur und Geiftesleben, Beil und Berderben, Gutes und Bofes gleichermagen hervorquel= len läßt 1). - Mit dem driftlichen Gottesbegriff ichwindet endlich auch der Gedanke der Offenbarung in einer geschichtlichen Berson und einer durch fie vermittelten erlöfenden Wirksamkeit: ift boch nur die Gesamtwelt die Offenbarung der göttlichen Macht und ist boch eine Erlösung aus Welt, Sünde und Tod nur ein phantastischer Traum. In die sem Rampf kann es keinen Friebensschluß geben; es ist ein Rampf auf Leben und Tod zwischen bem Glauben an Gottes erlösende heilige Liebe und zwischen dem Glauben an die fich entwickelnde Natur.

Aber auch zu dem ide alistischen Evolutionismus steht das Christentum in einem nicht aufzuhebenden Gegensatz. Zwar ist er dem christlichen Anschauungskreis in Einer Beziehung viel näher gerückt und innerlich verwandt. Denn er schmuggelt nicht erst nachträglich einen Sinn und Zweck des Weltgeschehens

<sup>1)</sup> Bgl. dazu die stimmungsvollen Schilberungen von G. Frommel, 3. B. die oben S. 31 Anm 2 citirte Stelle.

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 1. Seft.

ein, sondern in grundlegender Beise betrachtet er die Welt als gedankenmäßig geordnet und von geiftigen Rräften durchwaltet, ja als Entfaltung der Weltidee. Daher gibt sich auch der idealiftische Evolutionismus oft nur als eine Bergeistigung des Chriftentums. - Aber der Gegenfat zwischen beiden Gottes= und Belt= anschauungen bleibt doch bestehen; und zwar bezieht er sich nicht etwa auf die bloße Vorstellungs form, sondern auf das Innerste bes praftisch-religiosen Glaubens und Lebens. In dem pantheiftisch gearteten, idealistischen Evolutionismus werden wir aufge= fordert, uns der Beistesmacht zu getrösten, die sich erst in unserm eigenen Versonleben zu Bewuftsein und Versönlichkeit emporringt und in anderen Berfönlichkeiten zu immer klarerem Bewußtsein ihrer felbit gelangen wird: im Chriftentum dagegen find wir mit unferem Bertrauen hingewiesen auf einen nicht erft werdenden, sondern ewigen Gott und konnen in unsern höchsten Unliegen uns betend an feine heilige, erziehende Liebe halten. Dort herrscht die Unschauung, daß der Mensch dazu bestimmt fei, seinen Beitrag zu bem Gefamtleben der Welt zu liefern, um dann als Einzelner wieder im großen All unterzugehen, nach dem Lofungswort : "im Grenzenlosen sich zu finden, wird gern der Ginzelne verschwin= ben"; hier dagegen die Ueberzeugung, daß die Personlichkeit des Einzelnen zu einem ewigen Leben in Gottes Reich berufen ift. Dort ergeht zwar auch die Einladung an uns, daß wir an der Geschichte und ihren großen Gestalten uns begeistern, aber es find lauter relative Größen, die uns dort begegnen, bedeutsam für ihre Beit, in manchen Beziehungen auch für uns noch wirksam, aber boch hineingezogen in den Strom der Entwicklung, der über fie dahinrauscht; hier dagegen wird in der Geschichte selbst die Person Jesu Christi als Offenbarung von Gottes heiliger Liebe und als Quelle göttlichen Lebens aus bem Strom des Geschehens herausgehoben und als eine ewige und zur Ewigkeit erhebende Größe verfündigt.

Aber wir wollen uns nicht täuschen! mit allem bem haben wir nur den vorhandenen Gegen fat verkündigt, dagegen weder den Evolutionismus widerlegt, noch die Wahrheit des Christentums begründet. Wir wollen auch diese umfassende Aufgabe,

mit der sich die ganze Apologetik zu beschäftigen hat, hier nicht aufnehmen. Wohl aber muffen wir wenigstens ben Buntt bezeichnen, auf ben es bei ber Entscheidung bes Rampfesantommt. - Richt in erster Linie auf eine loa i f che Rritik des Evolutionismus! Wohl kann man auch eine folche geben; man kann auf Schwierigkeiten hinweisen wie die: erft im Menschen foll im Lauf ber Entwicklung ein Bewußtsein ihres Zieles zu Stande kommen; ift dann aber eine fichere Sinlenkung auf dieses Ziel denkbar ohne ein Bewußtsein davon? Ober: Die Entwicklung der Welt wird mit hohen Worten als bas mahrhaft Wertvolle angepriefen. Aber wertvoll für wen? Für ben Weltgeift oder die Weltidee? sie kommen ja erft im Menschen zum Bewußtsein ihrer felbst! Ober für den die Entwicklung miterlebenden Menschen? Aber auch der Mensch kommt erft nach vielen Generationen zum Bewußtsein von der Berrlichfeit der Weltentwicklung; und es wird nicht lange dauern, fo erreicht im Lauf der Entwicklung auch dieser unser endlicher Planet fein Ende und es fommt die Zeit, die D. Fr. Strauf (alter und neuer Glaube 8. S. 227) mit den Worten schildert: "Dann wird notwendig alles, was die Erde im Lauf ihrer Entwicklung aus fich erzeugt und gleichsam vor sich gebracht hat, alle lebenden und vernünftigen Wesen und alle Arbeiten und Leistungen dieser Wesen. alle Staatenbildungen, alle Werke ber Runft und Wiffenschaft, nicht bloß aus der Wirklichkeit spurlos verschwunden sein, sondern auch fein Undenken in irgend einem Geifte guruckgelaffen haben, da mit der Erde natürlich auch ihre Geschichte zu Grunde geben muß." Wenn aber diese Berspektive sich uns aufthut, wird bann nicht bie Behauptung eines hochsten Wertes ber Entwicklung jum inneren Widerspruch? Wer empfindet ihren Wert? Doch nur die wenigen Beglückten, die Ariftofraten des Geiftes, die das große und für viele so tragische Drama der Weltentwicklung zu verstehen und äfthetisch zu genießen vermögen! — Damit aber führt die logische Kritik schon über sich selbst hinaus, und in eine andere Frage hinein, in die Wertfrage. Aufs schärfste muß es bei der Auseinandersetzung zwischen Christentum und evolutionisti= icher Weltanschauung betont werden, daß auch der Evolutionis=

mus nicht als das reine Ergebnis der Wiffenschaft dem chriftlichen Glauben gegenüberfteht, sondern ebenso gut wie dieser ein Glaube ift, der fich in einer bestimmten Deutung des Gesamtfinnes der Welt bewegt. Diese Deutung aber kommt nur zu Stande in einer wertenden Beurteilung der Welt und des Lebens, das in ihr sich uns darstellt und uns juganglich ift. Bei diefer Beurteilung ist Gemut und Wille wesentlich beteiligt. - Die entscheibende Frage ift es in unserm Falle, ob wir dem überweltlichen Biel, das uns das Chriftentum ftectt, für uns felbst einen bochften uns verpflichtenden Wert zuerkennen; weiter aber, ob wir in ber Welt, in der wir leben, in der Geiftesgeschichte ber Menfchheit mit ihrem Ringen nach Befreiung des Geiftes von der Belt, in der Gemeinschaft von religios-sittlichen Personlichkeiten, in der wir ftehen, vor allem in der Berfon deffen, aus dem diefe Gemeinschaft ihr Glauben und Leben schöpft, eine zu jenem überweltlichen Ziel uns erlösende und erziehende Macht erkennen. Die Entscheidung darüber ift, jo offen wir auch zugesteben, daß gemiffe Gemüts- und Willensdifpositionen hierin ihren großen Ginfluß haben, in letter Linie eine Gemiffensenticheibung. Wenn fie zu einem klaren Ja auf unfere Frage gelangt, so zerreißt dieses Ja, in dem einen Buntte unseres eigenen Lebens gegeben, das uns bestrickende und umstrickende Net des Evolutio= nismus: dann gibt es in der Welt nicht bloß ein unbewußtes Getriebenwerden, fei's nun von Naturgewalten oder von der geheimnisvollen Macht einer Idee, sondern freie perfonliche That. sowohl des Empfangens als des Wirkens; nicht bloß rein thatfächlich sich herausgestaltende Entwicklungsziele, sondern Willensnormen und göttliche Zwecke; nicht bloß immanente Entfaltung natürlicher Entwicklungsträfte, fondern neue Anfänge eines höhe= ren Lebens; nicht bloß Relativität endlichen Daseins, sondern Berwirklichung absoluter, ewiger Zwecke auch im einzelnen Menschen.

In einer These IV lassen sich diese Gedanken dahin zusammenfassen: Das Christentum mit seiner Gottes und Weltanschauung steht in prinzipiellem Gegensatzu dem Evolutionismus, nicht nur zu dem natura listischen und monistischen, sondern auch zu dem idea

liftischen; die Frage, für melde ber beiben Seiten wir uns zu entscheiden haben, ift nicht bloge Dentfrage, fondern Glaubens- und bamit Gemiffens- und Willensfrage.

## IV.

Aber je klarer wir erkennen, daß das Christentum seinen Widerspruch gegen den Evolutionismus als Weltanschauung richtet. um fo offener konnen wir zugefteben, daß es Raum läßt für bie miffenschaftliche Untersuchung ber Ent= widlungsthatfache. - Die Wiffenschaft ftellte bie Frage: in welchem Umfang findet innerhalb der gegebenen Welt eine gefets- und ftufenmäßige Fortbildung von niederen Dafeinsformen zu höheren ftatt? Das Chriftentum als religiöse Weltanschauung aber hat weder die Aufgabe noch die Mittel, diese Frage zu be= antworten. Es fragt nach dem in der Welt sich offenbarenden tiefften Sinn und Grund alles Seins, nach bem Willen Gottes, und es gibt die Antwort, daß wir im Glauben eine heilige Liebe Gottes als Grund der Welt und unseres Lebens erkennen und damit den Sinn von Welt und Leben verstehen lernen. Aber inwieweit in dieser Liebe Gottes eine gesetz- und stufenmäßige Ordnung der Welt begründet ift und ihr dient, das läßt fich nicht aus dem Glauben felbst, sondern nur aus der Erfahrung ent= nehmen. Wir stoßen damit auf die wissenschaftliche Frage, die wir schon oben S. 23 ff. bestimmt und in ihre zwei Unterfragen, die teleologische und ätiologische, zerlegt haben. Nun wirkt aller= dings bei der teleologischen Frage die religiöfe Weltanschauung daburch, daß fie als Endzweck der Welt das Reich Gottes erkennt, birett ein auf die Feststellung ber Zwecke ober Werte, die uns als Mafftab einer etwa vorhandenen Entwicklung bienen muffen; aber wie weit nun wirklich ein stufenmäßiger Fortschritt zu diesem Biele bin in Natur und Geschichte ftattfindet, bas läßt fich, wie wir faben (S. 25), nur auf Grund ber Erfahrung fagen, alfo auch nicht durch ein religiöses Postulat erraffen. Noch deutlicher aber ift es in der ätiologischen Frage: kein Glaube kann uns Aufschluß barüber geben, in welchem Umfang und aus welchen bestimmten Einzelursachen eine etwa konstatirte Stufenentwicklung fich gesehmäßig erklären läßt; darüber zu befinden, ist Sache ber wiffenschaftlichen Ginzeluntersuchung. Diese felbst aber ift in ihrer Arbeit in einer beständigen Bewegung begriffen. Der chriftliche Glaube muß die Geduld haben, diefer Arbeit der Wiffenschaft zu= zusehen; und auch die chriftliche systematische Theologie darf sich nicht eine Allwissenheit in diesen Dingen anmaßen. Sie darf nicht in die wissenschaftliche Erforschung der Entwicklungsthat= fachen felbst zum Voraus hemmend eingreifen. Gin bemitleidens= wertes Schauspiel, wenn sie ihre Damme aufwirft, um die sich die Wiffenschaft nicht bekummert! Wohl hat sie ein Recht, das Gebiet zu umschreiben, auf bem die Wiffenschaft legitimer Beise arbeitet, aber fie darf ihr nicht innerhalb diefes Gebietes felbst ein "Bis hieher und nicht weiter!" zurufen. Aber den Spott fordert sie auch dann heraus, wenn sie vorschnell auf die neuesten wiffenschaftlichen Hypothesen, auch die der Entwicklungslehre, fich fturzt und diese in die chriftliche Glaubenslehre hineinzubauen verfucht: sie sett sich damit dem Schickfal aus, ebenso schnell wie viele dieser neuesten wiffenschaftlichen Hypothesen zu veralten. Nur eins kann die chriftliche Dogmatik im Boraus thun: fie kann fich auf die wesentlichen Positionen des chriftlichen Glaubens befinnen und angefichts von neuesten auftauchenden Vermutungen zum Voraus klar machen, daß und wiefern die wissenschaftlichen Ergebniffe, ob fie nun fo ober fo ausfallen, den chriftlichen Blauben in seinem innersten Seiligtum nicht antasten, so lange sie sich auf ihrem berechtigten Gebiete bewegen; daß fie bagegen, mo fie wirklich jenes Beiligtum felbst verwüsten, die Grenze ftreng miffenschaftlicher Arbeit überschreiten und "in Weltanschauung machen."

Ein anonymer Recensent in der Leipziger Zeitung (vom 5. Mai 1898) hat meinem früheren Vortrag gegenüber bemerkt: der Versasser "hat sich die merkwürdige Aufgabe gestellt, nachzuweisen, welche Stellung die christliche Glaubenslehre zu dem modernen Entwicklungszedanken einzunehmen haben würde, in dem Fall, daß dieser siegereich vordringen sollte . . . . In einer sonderbaren Zeit leben wir jedensalls: . . . . nun fangen auch noch die Dogmatiker an, statt eine Glaubenslehre zu schreiben, uns auseinanderzusehen, was für

eine fie unter gewiffen Umftanden möglicher Beife vielleicht schreiben wurden." Ihm erscheint meine Stellung offenbar als eine fehr schwankende; mir scheint sie die einzige feste und wurbige Position zu fein, die bei einem noch gahrenden Buftand ber Wiffenschaft und bei dem Auftreten vieler unbewiesener Sppothe= fen möglich ift. Sie bewahrt den Theologen vor dem widerlichen und lächerlichen Dilettantismus, wiffenschaftliche Fragen entscheiden zu wollen, die er nicht oder nur halb versteht; fie läßt ihn vielmehr fest stehen auf seinem eigenen Boben, auf dem der Weltanschauungslehre. Sie schützt ihn auch dagegen, vor jedem neuen Fund zittern zu muffen, durch den etwa diese oder jene wiffenschaftliche Hypothese, die der Theolog mit seinem Berdift belegt hat, doch bestätigt werden konnte. Ift es 3. B. in der Frage ber Abstammung bes Menschen bie gesichertere Stellung, wenn man frampfhaft erklärt: Dies Refultat darf nicht herauskommen und, mas etwa dafür spricht, darf nicht mahr fein? oder steht man nicht viel fester, wenn man sich zum Voraus klar macht: felbst wenn die vermutete tierische Descendenz bestätigt murbe, die bis jett noch nicht zwingend erwiefen ift, so ware unser chriftlicher Glaube dadurch noch nicht zu Fall gebracht? — Und warum follte die chriftliche Glaubenslehre durch jene refervirte Saltung irgendwie gehindert fein, die auf dem Grund des chrift= lichen Glaubens erwachsenden Glaubensfätze über Gott, Welt und Leben positiv auszuführen? Nur um so reiner wird fie bas thun können, wenn fie fich babei aller Uebergriffe in ein fremdes Gebiet enthält! Und nur an den Buntten, wo es fich um die apologetische Frage handelt, wie sich das heutige wissenschaftliche Weltbild in das Sanze unseres driftlichen Glaubens einfügen läßt, ift der Glaubenslehre gegenüber allen wiffenschaftlich noch nicht ausgetragenen Streitigkeiten jene Buruckhaltung ober hnpothetische Stellungnahme geboten.

Damit aber ift schon angedeutet, daß der chriftliche Glaube nicht nur freien Raum läßt für die Erforschung der in Natur und Geschichte vorliegenden Stufenentwicklung, fondern daß er sich auch start und reich genug weiß, um die schon konstatirten und etwa noch zu konstatirenden Entwicklungsthatsachen fich einzuordnen. Mit Recht hat man barauf aufmerksam gemacht, daß der chriftliche Gedankenkreis felbst die Unschauung von einer Entwicklung in sich schließe. Beift boch schon die einfache Gleichnisrede Jefu darauf hin, daß das Reich Gottes, auch wenn es schließlich mit Wundermacht hereinbricht, doch hier auf Erden ftufen- und gefetymäßig fich auswirkt wie der Sauerteig und machsen muß wie das Senftorn ober wie die von felbst machsende Saat (Marc. 4, 26-29). Und wie im Großen, so auch im Leben bes Ginzelnen: ber Same des Wortes muß nach seinen inneren Gesetzen Wurzel schlagen, aufgeben und jur Frucht gelangen. Und wie das Gute, fo hat auch das Bofe feine Zeit, um heranzureifen, gleich bem Unfraut auf dem Acter; erft dann tritt das Gericht Gottes ein. Diese Gedanken find auch im apostolischen Zeugnis nicht vorloren; ja, dieses fieht auch in der außerchriftlichen Menschheit eine stufen= und geset= mäßige Vorbereitung auf das πλήρωμα του χρόνου; darauf hat uns schon unser geschichtlicher Ueberblick S. 4 geführt. — Aber auch abgesehen von diesen befonderen Untlängen an den Ent= wicklungsgedanken hat überhaupt die christliche Gottes= und Weltanschauung die Kraft in fich, die Erfahrungsthat= sachen einer Entwicklung in sich aufzunehmen und zu verarbeiten : fie hat diefe Kraft vermöge ihrer konsequent durchgeführten teleologischen Art. Im Christentum berrscht die Anschauung von einem ewigen Ratschluß Gottes, der im Zeitenlauf, in der menschlichen Geschichte seine Ausführung findet; das Ziel, auf das er hinweist, kommt also nicht bloß thatsächlich im Lauf des Geschehens heraus, sondern es ift der göttliche Weltzweck, um beffen willen und auf den hin alles geschaffen und geordnet ift. Eben damit aber rücken die Entwicklungsreihen, die wir in der Welt in Natur und Geschichte beobachten können, und die in irgend einer Beziehung wertvollen Ziele, die in ihnen verwirklicht werben, unter den Gefichtspunkt von Teilamecken, die dem göttlichen Weltzweck eingeordnet find. Die Entwicklungsfattoren, durch welche jene Zwecke herbeigeführt werden, find dann die Mittel und Werkzeuge, durch die er feinen Willen ausrichtet. Die Entwicklungsftufen und gefete endlich find die Ordnungen und Mage, an die fich Gott felbst in feinem Walten bindet.

Dieser Glaube tritt nicht etwa bloß auf als eine subjektive Beleuchtung des Weltgeschehens; fondern er lebt der Gewigheit, wirklich die höch fte Realität, ohne welche diese unsere ganze Welt nicht mare, also die schöpferische Macht Gottes selbst zu er-Bon dieser Schöpfermacht Gottes hängt aber nicht etwa nur das Ganze der Welt ab, sondern der Glaube schaut fie auch Besonders einleuchtend tritt sie uns an den Bunkten im einzelnen. entgegen, an benen unfer Muge feine Stetigkeit ber Entwicklung, fondern nur einen saltus zu sehen vermag 1), also ba, wo organisches Leben auf bem Boden bes anorganischen, Bewußtsein auf Grund des unbewußten Daseins, sittliches Gewiffen ftatt des tierischen Bewußtseins, göttliches Wiedergeburtsleben ftatt des naturlichen Menschenlebens emporleuchtet. Denn an allen diesen Bunkten ift es unmöglich, das Höhere aus dem Niedern abzuleiten, auch wenn man noch so viele Mittelglieder einzuschieben versucht. durch vermögen wir das Söhere mit dem Niederen zu verknüpfen, daß wir in diesem schon eine Unlage annehmen, die auf das Höhere hinweist; damit aber führen wir nur eine felbst unerflärte Größe in die Erklärung ein, oder genauer noch, einen teleologischen Begriff, ber bas Ziel nicht aus ben Ursachen, sonbern die Urfachen aus dem Ziel verftändlich zu machen fucht. Nun mögen wir zwar vorbehalten, daß jene "Anlage" uns als ein Urfachen= kompler einst noch beutlicher werden mag, und wir mögen schon jetzt weniastens die Bedingungen uns vergegenwärtigen, die zwar nicht die genügenden erklärenden Ursachen, aber die notwendigen Boraussehungen des höheren Lebens sind. Wir mogen auch in Beziehung auf Gott uns zu der Ahnung erheben, daß für ihn auch da, wo für uns ein saltus und hiatus in der Entwicklung da ift, er aufgehoben fein mag; daß, um in theologischen Begriffen bas Ueberschwängliche anzudeuten, etwa die Menschwerdung des Logos vorbereitet fein mag durch eine lebenschaffende und erleuchtende Birkung desfelben in der ganzen Menschheit, oder die Wieder-

<sup>1)</sup> Bgl. C. Stumpf, Der Entwicklungsgebante in ber gegenwärtigen Philosophie. Festrede. Leipzig 1900. S. besonders S. 16 f. 19. 21.

geburt = schaffende Gnade durch ein Gnadenwirken Gottes an dem von ihm Erwählten. Ja wir mögen ahnend die Frage berühren, wie weit Gottes Auge das, was wir als zeitliche Entwicklung schauen, mit Einem Blick zusammensaßt. Aber durch alle diese Gedanken und Ahnungen ist die Glaubensgewißheit nicht ausgehoben oder beeinträchtigt, daß an allen jenen Punkten Gott neue höhere Zweckgedanken gegenüber den vorangehenden Stusen verwirklicht. Und nicht nur an diesen Punkten, sondern auch da, wo wir die Entwicklungsfaktoren und sgesetze zu schauen vermösgen oder vermeinen, läßt sich diese gesetzmäßige Entwicklung unter den Glauben stellen, daß auch in ihr nur der schöpferische Wille Gottes stusenweise und geordnet seine Zwecke durchführt.

Ja, diese Glaubensüberzeugung selbst gibt erst dem Besgriff der Entwicklung seine volle Geltung. Wenn dieser in unserer wissenschaftlichen Verwendung oft als ein bloßes logisches Schema erscheint, das wir anwenden, um ausgedehnte Kausalreihen uns übersichtlich zu ordnen, so gewinnt er im christelichen Glauben seine Realität. Er hat sie in Gott, der seinen göttlichen Ratschluß entsaltet. Dieser Ratschluß Gottes tritt an die Stelle der in der Luft schwebenden Idee, an welche die ideaslistische Philosophie den Begriff der Entwicklung geheftet hat. In Gott haben wir die Einheit, die, wie wir oben (S. 19—21) sahen, bei der Ausweitung des Entwicklungsbegriffs uns verloren zu

<sup>1)</sup> Diese Glaubensgewißheit gründ et sich nicht etwa darauf, daß die kausale Erklärung an den bezeichneten Stellen versagt und den saltus und hiatus nicht auszufüllen im Stande ist. Sine solche klaffende Lücke in der kausal erklärdaren Entwicklung mag uns zwar den Anlaß geben, daß wir aus der ungelösten, vielleicht überhaupt unlösdaren Frage nach dem Woher? uns zu der Frage nach dem Wozu? erheben und in letzter Linie auf Gottes Zweckgedanken zurückgreisen. Aber den genügenden rechtsertigenden Grund hiefür dilbet nicht die Lücke der kausalen Erklärung, sondern allein die Erkenntnis des Wertes, den die betreffenden Lebensstufen sie Berwirklichung des höchsten Zieles haben. Darum ist auch diese teleologische Erkenntnis nicht eine Begünstigung der "ignava ratio", die es sich "in der Ersorschung der Ursachen recht bequem zu machen" sucht (Kant) und mit der teleologischen Ueberzeugung die ätiologische Frage erledigt wähnt; sondern sie hindert uns in keiner Weise, die ätiologische Frage unermüdlich weiter zu versolgen.

gehen broht, als eine Einheit nicht bloß in der Idee, sondern in einem Subjekt. Darum, wenn wir im vorigen Abschnitt den Gegensatz bes Chriftentums gegen den Evolutionismus betont haben, so behauptet mit gleichem Recht unsere These V: "Da= aegen ift das Chriftentum offen für die ätiologische und teleologische Feststellung einer Entwicklung auf ben verichiedenen Gebieten ber Wirklichkeit; nur ver= langt es die Einordnung der gefundenen Entwicklungsthatfachen in feine umfaffende, teleologisch ge= artete Gottes= und Weltanschauung.

Die konkrete Durchführung diefer prinzipiellen Gedanken auf ben einzelnen Gebieten der wirklichen Welt, der Natur, der Geschichte, des Einzellebens, unterlaffe ich hier und verweise auf den früheren Vortrag. Aber blicken wir hier am Schluß nochmals auf den Anfang zuruck. Dort vergegenwärtigten wir uns Plato als ben Philosophen, der in allem Werden nur die ewig fich gleich bleibenden, immer aufs Neue in unserer wirklichen Welt abgeschatteten Ideen aufsucht und sein Interesse in ihrer Erfenntnis aufgeben läßt. Unfer Intereffe wendet fich dem leben= digen Geschehen zu und dem, mas es Neues hervorbringt. Aber auch wir fragen nach einem ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Wir finden ihn glaubend in den göttlichen Zweckgedanfen, die nicht nur wie die platonischen Ideen in endlosem Schattenspiel ihre Projektion in diese Zeitenwelt werfen, sondern die fich in dieser Welt und ihrer Geschichte vor unsern Augen und uns zu gut stufenweise verwirklichen. Sie alle aber haben ihre Einheit in dem ewigen Ratschluß der göttlichen Liebe, der in der Welt zu seiner allmählichen Offenbarung und Durchführung gelangt. So hat unfer Glaube inmitten bes Stroms der zeitlichen Entwicklung seinen festen Stand und sicheren Ruheort in dem Gott, von dem mir bekennen: Sti et adtou nai di' adtou nai eig αὐτὸν τὰ πάντα αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

## Grundprobleme der Ethik.

Erörtert aus Anlaß von Herrmanns Ethik

von

## Dr. Ernft Troeltich.

1.

Die Ethit hat in den prinzipiellen wiffenschaftlichen Bemühungen der Gegenwart einen immer breiteren Raum erobert, weil die Zerfaserung und Aushöhlung allmählich aller überkommenen Kulturwerte, die die Folge der Auslieferung des Geistes an die Natur und des historischen Relativismus ist, aufs dringenoste eine Reorganisation unserer ethischen Grundbegriffe fordert. Bon dieser Nötigung her ist auch das Religionsproblem wieder ftärker in den Mittelpunkt der Betrachtung gezogen worden, das mit dem Mißtrauen gegen alle idealistische Metaphysik und Spekulation und mit der Wendung der Religionswiffenschaft zur rein empirischen Religionsgeschichte lange Zeit fast eliminirt zu fein schien. Die Ethik als Lehre von den letten Zielen und Zwecken des menschlichen Daseins tann nicht sein ohne Auseinandersetzung mit ben großen Weltanschauungen, aus denen sich die Bewertung bes Daseins und des Menschen erft ergiebt oder ohne welche eine folche Bewertung des festen Haltes entbehrt. Auf ber einen Seite regt fich nun freilich in dieser Fragestellung der alte naturalistische und relativistische Gegensatz gegen jede religiöse und metaphysische Denkweise, wobei jedoch, seitdem Nietssche die radicale Konsequenz der Beseitigung jeder religios-idealistischen Grundlage gezeigt hat, die positivistische Ethik des religionslosen Altruismus immer blaffere

Digitized by Google

2

Farben zeigt. Das Werk Nietsches wird für diese Ethik in immer höherem Grade eine auflösende Krifis bedeuten. er zeigt die vollen Konsequenzen der Beseitigung Gottes und aller überempirischen und überindividuellen geiftigen Ordnungen aus ber Welt und damit aus der Ethik. Auf der andern Seite aber führt die Ethit zu einer immer stärkeren Beranziehung prinzipieller metaphyfifcher und geschichtsphilosophischer Betrachtungen, mit benen bas grundlegende Berhältnis der gegebenen Stofflichkeit und ber geistigen Werte, ber geschichtlichen Mannigfaltigkeit und bes geltenden Sdeals festgestellt werden foll, und die naturgemäß immer ein Element der prinzipiell-idealistischen Weltbetrachtung und damit der Religion enthalten. Bon hier aus wird dann auch die prinzipielle Aufnahme des Religionsproblems sich immer dringen-Es giebt feine andere Befestigung geltender Werte der darbieten. als in einem Glauben an die Herrschaft der Idee über die Wirtlichkeit. und ein folcher Glaube wird fich nicht durchbilden und begründen können ohne Auseinandersetzung mit dem Problem der historischen Religionen. So sind für die Zukunft zweifellos erneute Forschungen und Bemühungen um die Religion zu erwarten.

Diefer zufünftige Gang der Dinge mag hier auf sich be-Nicht auf seinen Berlauf, sondern auf die in ihm erwachfende und aus der breitesten Gedankenarbeit hervorgehende Broblemftellung fommt es an. Das Wefen diefer Problemftellung aber ift, daß die Ethit die übergeordnete und pringi= piellste Biffenschaft ift, in deren Rahmen die Religionswissenschaft sich einfügt. Nicht von einer wie immer gearteten Metaphysik aus, die selbständig durch ihre Begriffe das Wesen ber Welt enthüllte, nähert man fich bem Religionsproblem, fondern von dem allgemeinen ethischen Broblem der letten Werte und Ziele menschlichen Lebens und Handelns nähert man sich den darin ein= geschloffenen religios-metaphyfischen Gedanken und bestimmt bann wieder von ihrer Entwickelung aus die genauere ethische Wertung. Psychologische, historische und erkenntnistheoretische Erkenntnisse vereinigen sich zu einer Werttheorie, und in dieser Werttheorie werden die metaphysisch = religiösen Grundlagen aufgedeckt, die in ihr enthalten find, und die dann zu etwaigen anderweitig fich ergebenden metaphysischen Ansätzen in Beziehung treten mögen, die aber jedenfalls in erster Linie als Voraussetzungen und bedingenster Inhalt der Wertsetzungen und ihrer Beurteilung in Betracht kommen.

Was so in bemerkenswerten Richtungen der allgemeinen Ethik hervortritt, das hat seine Parallele in der theologischen Ethik. Dabei handelt es fich nicht um Abhängigkeit, sondern um spontan übereinstimmende Wirkung der lange bestehenden Grundlagen des Denkens. Die altchriftliche Theologie hat der Ethik nirgends prinzipielle Aufmerkfamkeit geschenkt und nirgends eine wiffenschaftliche Darstellung versucht, die der der religiösen Metaphysik und der davon bestimmten Dogmen entspräche. Feststellung der religiosen Wahrheit flossen die ethischen Konfequenzen von felbst, und die Ethik konnte um so mehr ihrer urmuchsigen Form als Sitte und Gewiffensurteil überlaffen werden, als die driftliche Ethik mit den naheverwandten ftoischen und platonischen Anschauungen im Begriffe des natürlichen Sittengefetes zusammenfloß und somit als etwas von Natur feststehen= des betrachtet werden konnte. So hat es sich für die alte Kirche nur um Feftstellungen einzelner problematischer Unwendungen oder um erbauliche Seelenleitung gehandelt. Nur die Satzungen der Orden, die Praxis des Bufmefens und später des Beichtmefens haben die Busammenfassung ethischer Bestimmungen herbeigeführt. Als dann die fatholische Kirche ihre die gesamte Rultur beherrschenden Ansprüche und ihre die Seelenleitung bedingenden Grundfäte in die großen Systeme zusammenfaßte, da haben diese die gesamte Weltanschauung und Kultur darstellenden Systeme natürlich einer Ethik nicht entbehren können, aber sie haben auch hier die Ethit in Joentifizirung des fittlichen Naturgesepes mit der aristotelischen Ethik als eine selbständig gegebene, von der Rirche zu acceptirende und nur durch ihre höheren Gesichtspunkte ju modifizirende Größe betrachtet. Gine driftliche Ethif aus ben driftlichen Grundgedanken felbst zu entwickeln, haben sie nirgends beabsichtigt. Die Christlichkeit der Ethik bestand in der Unter-



<sup>1)</sup> Bgl. Golbstein, Das Grundproblem ber Gegenwart 1899 u. Bierstandt, Naturvölker und Culturvölker 1896.

ordnung aller aus dem natürlichen Sittengeset entspringenden Zwecksetzungen unter ben Endzweck ber Kirche, in ber Darbietung der fakramentalen Gnadenkräfte zur Erfüllung biefer fittlichen Forderungen, in der priefterlichen Gemiffensforschung und Seelenleitung, die die richtige Anwendung des Naturgesetzes und die Bermittelung mit besonderen christlichen Pflichten für jeden konfreten Fall lehrte, und in dem Aufweis der befonderen durch die Gnade bewirkten heroisch-afketischen Leistungen, die nun freilich ihrerseits aus dem christlichen Gedanken und nicht aus dem Naturgefet folgten, vielmehr diefes mit affetischen und mystischen, aus der dualistischen Tranfzendenz des eigentlichen ethischen Zieles folgenden Geboten ergänzten und überboten. Wie in der Dogmatif die immanente natürliche Metaphysik und die geoffenbarte übernatür= liche, fo ftehen in der Ethik das natürliche Sittengesetz und die besonderen Ratschläge und Gnadenleiftungen sich gegenüber, in ber fündigen Welt geschieden und daher vom Menschen unvereinbar, aber in der göttlichen Bernunft beiderfeits eins und übereinstimmend. Dabei ift es in der fatholischen Sthik bis heute verblieben: eine aus dem Begriff der alles geschöpfliche Mag transfzendirenden Uebernatur und Gnade und dem entsprechenden Zweck der Teilnahme am Wefen Gottes fließende Ethik der Gnadenversittlichung, der Aftese, der Contemplation, der Carität ist kombinirt mit einer aus dem natürlichen Zweck geschöpflichen Daseins folgen= den natürlichsphilosophischen Ethik, die die weltlichen Interessen des Familienlebens, des Privatlebens, des Staates, der Wirtschaft, der Wiffenschaft und der Kunft regulirt, und der Dualismus beiber Sittlichkeiten hat feinen Grund im Dualismus des göttlichen Befens felbst, das in der Schöpfungswelt seine Natur und in der Gnadenwelt feine Uebernatur offenbart 1).

Ift es berart in der kirchlichen Theologie zu einer prinzi=

<sup>1)</sup> Agl. hierzu Meine "Vernunft und Offenbarung bei Gerhard und Melanchthon" 1891, die Artikel der P. K.E. "Aufklärung", "Deismus", "Moralisten, englische", die Gedächtnisrede "Richard Rothe" 1899, die Anzzeige von Seebergs "Dogmengeschichte" Gött. Gel. Anzg. 1901 S. 21—30 und den Essan "Leibniz und die Anfänge des Pietismus" in dem Sammelwerk "der Protestantismus am Ende des 19. Jahrh.".

piellen Ableitung der spezifisch schriftlichen Sittlichfeit aus den chriftlichen religiofen Grundgedanken nicht gekommen, fondern nur zu einer kirchlichen Modifikation der als Ausdruck des natürlichen Sittengesekes betrachteten Ethit des Aristoteles oder zu einer aristotelisch = spätantifen Modification der Gnaden= und Kirchenmoral, so ist es dazu auch bei den Reformatoren nicht gekommen. Allerdings haben fie mit ber Bertrummerung des katholischen Rirchenbegriffes und der Idee einer firchlich geleiteten Weltkultur, mit der Aufhebung des katholischen Kompromisses von Kirchenlehre und Bernunft und dem Rückzug auf die ausschließlich biblischen Gedanken, mit der Notwendigkeit prinzipieller Revision und eines reinen, spezifisch christlichen Neubaues auch den Antrieb empfunden, aus dem rein biblifch-paulinischen Gedanken ohne alle Unleihen eine spezifisch christliche Ethif, Die Ethif der justitia spiritualis oder bes vom Glauben erfaßten Geiftbefiges, auszu-Der Glaube an den zum Menschen sich herabbeugenden führen. gottmenschlichen Erlöser und an die gerade in dieser Selbstentäußerung sich offenbarende vergebende und verföhnende göttliche Enade verfett ben Menfchen durch das Evangelium von der Gundenvergebung aus der Sphäre der Angst, des Trokes, der Sündhaftigkeit und Weltliebe in die Sphäre des freudigen und befeligenden Gottvertrauens, in die trok aller Gunde unerschütterliche Gewißheit der Gottesgemeinschaft und giebt damit die Rraft zur Gottesliebe und Bruderliebe. So ergiebt fich aus dem Glauben eine unbedingte souverane Freiheit des Gemütes von allen irdischen Zwecken und Ordnungen jeder Art und ebenfo eine unbedingte Nötigung jum Liebesbienft an jedermann, um welcher Liebe willen allein die Unterordnung unter weltliche Ordnungen und Gewohnheiten gefordert werden fann. Allein bei diesem Programm ift es nicht geblieben und konnte es nicht bleiben. Aus ihm ift keine reine und spezisisch christliche Ethif entwickelt worden. mochte eben von hier aus feine Stellung zu den Rulturproblemen zu gewinnen, die in der Sphäre der weltlichen Intereffen lagen, und die dabei zugleich fo felbständige Werte darftellten, daß fie nicht unmittelbar aus der justitia spiritualis, d. h. aus der sittlichen Idee des Chriftentums abgeleitet werden fonnten. Bei dem

wiffenschaftlichen Horizont der Spätantike, den der Humanismus und die Reformation mit der Scholaftit teilten, blieb nichts anberes übrig, als ebenso wie die Scholaftik auf das sittliche Naturgeset, d. h. auf die stoisch und platonisch interpretirte aristotelische Ethif zurudzugreifen, in beren Rahmen bas ganze politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Leben eingetragen wurde zugleich mit ben Grundideen des fich eben durchsetzenden romischen Rechtes. Das sittliche Naturgesetz ist die Forderung der Vernunft und identisch mit dem Dekalog, der nur eine kurze Rusammenfaffung, ein göttlicher Auszug aus bem Naturgefet ift. Es ift bas Sit= tengesetz bes Urstandes und bas Sittengesetz Chrifti, der ja nur ben Dekalog bestätigt und erneuert. In der Geftalt, Die es bei ben Seiden und Nichtchriften hat, ermangelt es nur ber Ginficht in die Forderung der motus spirituales, d. h. der das Handeln eigentlich erft gottwohlgefällig machenden Motive der Glaubensliebe und des Glaubensvertrauens zu Gott. So ist das sittliche Naturgesetz als der Träger der Ordnungen in Familie, Staat und Gesellschaft eine wertvolle externa disciplina, die die Robeit bes natürlichen Menschen bricht und ihn für die Gnadensittlichkeit porbereitet, sowie ein Mittel zur Vorbereitung auf die Sündenerkenntnis und die Bekehrung, indem es schon aus natürlichen Mitteln die Sündhaftigfeit aufdeckt. Ift der Mensch aber in der Bekehrung zum Glauben gekommen, dann besitt er durch den heiligen Geift die motus spirituales, die wahrhaft fittlichen Motive freier Gottesliebe, mit benen er die praktischen Forberungen des sittlichen Naturgesetzes in der Thätigkeit seines ihm durch Obrigfeit, Recht, Sitte, Bunft und Stand angewiesenen Berufes Auf dieser Grundlage erhebt sich die protestantische Ethik als Ausführung der aus dem Evangelium verstandenen und aus der Kraft des Evangeliums erfüllten lex naturae. Die religiösen Elemente werden aus der Glaubenserfahrung abgeleitet und ergeben von sich aus lediglich eine bestimmte Haltung des individuellen Gemütes und eine unbegrenzte um der Gottesliebe willen geübte Liebesgemeinschaft. Aber die hiermit gesetzte Gefinnung sett als ihren Spielraum voraus die von der lex naturae aus gewordenen und zu beurteilenden weltlichen Zwecke, Berufe und Reitfdrift für Theologie und Rirde. 12, Jahra., 1. Beft.

Ordnungen, die hierbei im Sinne des werdenden Beamtenftaates und des Feudal- und Zunftstaates als selbstverständliche, dem Inbividuum übergeordnete Buftande betrachtet werden. Ueberlieferung, ethische Theorie und patriarchalische Empfindung festgelegten Lebensverhältniffe erscheinen als Beruf, wie schon in der scholastischen Ethit, und dieser von der modernen, individuellen Freiheit und Beweglichkeit noch völlig unberührte Begriff des Berufes bildet den Spielraum, den die christliche Ethik als felbstverständliche und von ihr geforderte Boraussetzung betrachtet und ju dem die protestantische Ethit feine befonderen asketischen Ausnahme-Leiftungen hinzufordert. So wird aus der justitia civilis die justitia spiritualis. Der Duglismus zweier Quellen der Ethik ift daber auch hier behauptet, und zwar in der Form, die schon von den ältesten mit Philosophie und Ethik der Welt ihren Rompromiß schließenden Theologen, den Apologeten, gewonnen und die von der Scholastif bloß bis zur Umfassung aller Probleme einer Weltkultur ausgeweitet worden war. Tropdem ift diese Ethik etwas wesentlich anderes, als die katholische. Dualismus der katholischen Ethik und Weltanschauung unterscheidet fich diefer protestantische durch die Aufhebung bes Gegensates zwischen Natur und Uebernatur, durch den einheitlichen Gedanken von Gott und dem Zwecke des Menschen, d. h. durch den anders= artigen Begriff ber Gnade. Der im Glauben an Gottes Inade aus den motus spirituales handelnde Mensch ift als solcher das Biel des der irdischen Geschichte zugekehrten göttlichen Willens. Er ist der an sich natürliche, wesenhafte Mensch, wie er im vollkommenen Urftand geschaffen war, und wie ihn die Erlösung wieder herstellt. Nicht eine aus besonderer Gnadenwillfur Gottes entspringende besondere Gnadengabe der das Mag der Creatur überschreitenden Barticipation am göttlichen Sein, sondern die aus bem Wefen des göttlichen Liebeswillens unmittelbar entspringende Bestimmung bes Menschen ist die chriftliche Sittlichkeit. Daber ber Unterschied der katholischen und protestantischen Urstandslehre und der Unterschied der katholischen und protestantischen Erlösungs= und Gnadenlehre. Das Ideal des Menschen ist der in den natürlichen Schöpfungsformen fich bewegende Glaube, der die Schöpfungs-

ordnungen anerkennt und mit seiner Gottesliebe, seinem Gottver= trauen und feiner Nächstenliebe befeelt, und die Gnade ift die Berftellung des Glaubens durch die Offenbarung und Berbürgung ber aottlichen Liebes- und Gnadengesinnung gegen den fündigen Menschen. Daber ift die Gnade nicht gebunden an Rircheninstitut und Sakramente als materielle Behikel der Uebernatur, fondern lediglich an das Wort, d. h. an die Verkündigung von der Gnade Gottes in Chrifto, und daher ist die Erlösung nicht vor allem die Einflößung der Uebernatur, fondern die Berftellung der Natur aus ihrer Verberbnis und Lähmung durch die Sunde. Der Dualismus hat feinen Grund nicht darin, daß eine normale Beziehung Gottes auf die Creatur und eine außerordentliche Ueberschreitung Diefer natürlichen Beziehungen durch Mitteilung einer die geschöpf= lichen Schranken sprengenden Upproximation an das göttliche Sein kombinirt wird, sondern in der Gunde, die die Natur des Menschen und die normale Beziehung Gottes auf ihn zerftort und die Biederherstellung der Natur notwendig macht. So ift der Protestantismus ein starker Schritt zur Immanenz bes Sittlichen und Religiösen in den natürlichen Denk= und Lebensformen. wie in der Dogmatik der Dualismus der Offenbarung und der Bernunft, des Spezifisch-Christlichen und des Allgemein-Menschlichen bleibt, fo bleibt in der Ethit der Dualismus der Glaubensfittlichkeit und des sittlichen Naturgesetzes, das zugleich Naturrecht und Staatslehre umfaßt. Ja, der Dualismus zwischen Offenbarung und Vernunft ist so selbstverständlich und so beherrschend. daß er als Grundlage der Dogmatik überall in erster Linie behauptet wird, und daß von ihm aus die Doppelheit der Quellen der Ethik wie etwas selbstverständliches erscheint, obwohl ein Dualismus natürlicher und übernatürlicher Dogmatik leichter zu ertragen ift, als der Dualismus folcher doppelter Motivirung des Sandelns. Aber das lettere fommt auch nicht zum Bewußtsein. Die Ethik fteht noch vollständig im Schatten ber Dogmatik, und bas Problem wird immer in erster Linie von Seite der Dogmatik angefaßt. Ift hier aus der Offenbarung als einer völlig genügenden und völlig deutlichen Quelle die Grundanschauung von Gott, Welt, Mensch und Erlösung gewonnen, jo ergeben fich von 4\*

biesem festen Punkte aus die Hauptkonsequenzen für die Auffas= fung der Ethit in der Lehre von Bekehrung, Wiedergeburt und pom letten sittlichen Ideal der Liebe. Diese Consequenzen kann bann die Brazis und die Casuistik auf die Forderungen der natürlichen Ethik anwenden, wie fie im Busammenhang ihrer Schultradition von Philosophen und Juristen aus der lex naturae und bamit ja auch aus dem göttlichen Willen entwickelt werden. Gben beshalb bedarf es feiner eigentlich prinzipiell die Sache behandelnden, felbständigen Ethik, obwohl an sich gerade die Theorie von den zwei Quellen dazu dringend hätte auffordern können. Aber dazu ist noch kein Anlaß, da die Ethik noch dem Gebiet des Subjektiven und der Anwendung und die Religion noch dem Gebiet des allein schlechthin Obiektiven, ber autoritären Offenbarung. angehört. Das Problem von der Ethit aus anzugreifen hatte unter diesen Umftanden feinen Ginn, und niemand ift baber auch auf diesen Bedanken gekommen.

Diese Problem mußte aber zur Empfindung kommen, und damit mußte die Ethik zu größerer Selbskän= bigkeit gelangen, und von den hierbei zur Empfindung kommenden Problemen der Ethik aus mußte das ganze Ver= hältnis von Ethik und Dogmatik und damit die ganze Auffassung der Theologie verwandelt werden.

Mit dem Schwinden der Selbstverständlichkeit der patriarschalischen Lebensformen des konfessionellen Territorialstaates und mit dem freien Andau einer unabhängigen, neue Wege suchenden Analyse der allgemeinen ethischen Begriffe wurde der Dualismus zum Riß und zum Problem. In erster Hinsicht hat der Pietismus als die Herausstellung der streng christlichen ethischen Ideen gegenüber der verweltlichenden Kultur und der Puritanismus als der Versuch der Aufrichtung eines rein christlichen Gemeinwesens die christliche Ethis in ihrer Sprödigkeit gegen die Welt und gegen die Kulturzwecke erwiesen. Der Pietismus ist zwar zunächst die Gegenbewegung gegen die orthodoze Verknöcherung der dogmatischen Theologie und gegen das neue opus operatum der Amts= und Sakramentstheologie. Aber er hängt doch auch eng mit den Ver=

änderungen des allgemeinen Lebens zusammen, mit der Opposition gegen die zunehmende Säkularisation des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens. Der Staat wird souveran und weltlich, militärische Gesichtspunkte und der frangösische esprit mondain beherrschen ihn, die geduldige und felbstverständliche Fügung in die patriarchalischen Ordnungen schwindet. Dem gegenüber wirft bas in großen Krifen und Schicksalen belebte religiöse Gefühl sich gang auf die Innenwelt und damit auf das Bentrum ber driftlichen Ethif, auf die Grunderfahrung der Bekehrung und Wiedergeburt und auf eine ausschließlich von driftlichen Motiven geleitete Ethit. Das uralte Problem der chriftlichen Ethit, wie die rein religiose Ethik mit ihrer Konzentration auf Gott und die Gemeinschaft der in Gott Verbundenen sich zu den Gütern und Zwecken des Weltlebens, zu Staat und Recht, Krieg und Zwang, Kunst und Wiffenschaft verhalte, macht wieder auf und wird strenger und ausschließender entschieden, als es die reformatorische Glaubens= und Berufssittlichkeit vermochte. Aehnlich wie auf dem Kontinent ift der Berlauf in England, wo der zurückgedrängte ftrenge Calvinismus zu einem Interregnum gelangt, das er zur Aufrichtung eines rein aus chriftlicher Ethif inspirirten Staates benutt. Satte er aber schon hierzu reichliche Anleihen bei dem alten Testamente machen muffen, also mit den rein chriftlichen Prinzipien nicht auskommen können, so mar der Widerspruch zwischen den chriftlichen Unfprüchen und der thatsächlichen, vom Zwang der weltlichen Dinge erfaßten Politik ein Hauptgrund für die Unmöglichkeit der Behauptung eines folchen Staatswesens, und die prinzipiellen ethischen Untersuchungen der englischen Moralisten stehen mit dieser Abwendung von dem Experiment eines chriftlichen Staates und einer rein driftlichen Gefellschaft in nahem Zusammenhang. Mandevilles berüchtigte Bienenfabel ift nichts als die Nutanwendung hiervon. Noch wichtiger aber ift das zweite, die eben hiermit hervortretende selbständige Neuuntersuchung der ethischen Grundbegriffe, die nicht bloß die theologische Gebundenheit, sondern auch die peripatetische Schultradition verläßt, und die nicht umfonft in dem England der Restauration und der folgenden liberalen Regierung ihren Hauptanstoß empfangen hat. hier wurde unter Buruckstellung

des kirchlichen supranaturalen Sittengesetzes und der kirchlichen Psychologie einer supranaturalen Versittlichung der Begriff des fittlichen Gefetes, der sittlichen Ginsicht, des sittlichen Gefühls Sinne empirisch immanenter Psychologie und in der im Anwendung auf die gesamte Breite der menschlichen Zwecke untersucht. Mochte man hierbei nun zu intuitionistischen oder eubämonistischen Theorieen gelangen und mochte man noch so nahe Beziehungen zu der geoffenbarten Sittenlehre suchen, immer handelte es sich um eine selbständige und originale Fortbildung ber antiken Ethik, die nicht mehr möglichst rasch in die theologische einmundete, sondern die die Gesetze und Zwecke des Handelns im Kulturleben auf ihren sittlichen Grund und Charakter untersuchte und dabei in Wahrheit trot aller Kompromisse von dem Geiste der firchlichen sich weit entfernte. Damit wurde nun aber das Sittliche in seinen Grundbegriffen jum Problem, und es trat die Ethik aus dem Schatten der Dognamit und religiösen Metaphysit als selbständige Wiffenschaft mit verwickelten und folgenreichen Problemen hervor. Daraus hat sich dann die ganze moderne philosophische Ethik entwickelt. Aber auch für den theologischen Betrieb der Ethik mar Diese wiffenschaftliche Neubildung von hoher Bedeutung. Die aristotelische Ethik zerfiel und war nicht mehr selbstverständliche Grundlage, die chriftliche Sittlichkeit trat in Spannung gegen die pfy= chologische Immanenz der neuen Auffassung und gegen die Schätzung weltlicher Güter als unabhängiger Selbstzwecke. wurden die ethischen Grundbegriffe zu selbständigen und zunächst für sich zu behandelnden Problemen. Gine ethische Apologetik erhob sich neben der Dogmatik, und mit alledem entstand jest erst eine Disziplin der theologischen Ethik, die eigene Probleme und grundlegende wiffenschaftliche Controversen relativ unabhängig von der Dogmatik zu entscheiden hatte, ja die bald die Probleme vor ihr eigenes Forum zog.

Für die Gestaltung der theologischen Ethik erhob sich nun aber damit noch ein besonderes Problem. Sie hatte bisher so sehr im Schatten der Dogmatik gestanden, daß sie an eine gesonderte und selbständige Behandlung nur ganz ausnahmsweise benken konnte. Aber sie hatte sich zugleich doch auch so ein-

fach und durchgreifend von der Dogmatik unterschieden, daß eine gesonderte Behandlung andererseits zur Abgrenzung doch auch gar nicht nötig schien. Behandelte die Dogmatif in dem dogmatischintellektualistischen Sinne der Orthodoxie die credenda, die in ber inspirierten Bibel ihr eigenes Pringip hatten und daher gang selbständig aus diefer entnommen werden konnten, so behandelte Die Ethik die facienda, die ebenfalls in Geftalt des Dekalogs und feiner Näherbestimmungen aus ber Offenbarung gewonnen murden, und deren Ausspinnung zu der in ihnen enthaltenen Fülle der lex naturae man ber peripatetischen Scholaftit überließ. So auch bei gemeinsamer Behandlung doch leicht maren heibe an einem sehr handfesten Kennzeichen zu unterscheiben. Das wurde aber anders, nachdem mit ber Unalufe der ethischen Grundbegriffe und ber Bildung eines neuen Allgemeinbeariffs bes Sittlichen, von dem aus die verschiedenen Typen des konkret-hiftorisch Sittlichen erft geprüft werden follten, auch die Religion in eine ähnliche Analyse hineingezogen worden war, die auch ihrerseits von dem Streit der Konfessionen und bem religionsgeschichtlich erweiterten Sorizont ihre Impulse erhielt und einen allgemeinen, psychologisch begründeten, das Chriften= tum einschließenden Religionsbegriff fuchte. Diefer Religionsbegriff fand sein Charatteristitum barin, daß er die Religion als ein wesentlich praktisches Verhalten des menschlichen Geistes bestimmte, das nur als Voraussetzung und Folge gewiffe Wahrheitsfätze enthält, das aber feine eigentliche Legitimation in praktischen Leiftungen aufweift. Diefe praftischen Leiftungen felbst aber vermochte man im Ganzen nur in Verftarfungen und Begrundungen bes Sittlichen ju feben. Damit geriet die Religionswiffenschaft in machsende Abhängigkeit von der Ethik, ihren Broblemstellungen und ihren begrifflichen Lösungen. Das Ergebnis mar die engste Berbindung des Moralischen und Religiofen und die Rekonstruttion der erschütterten Dogmatik vom Boden der Ethik aus, wobei es gleichgiltig mar, ob man mehr von pietistische mustischen oder rationalistisch = eudämonistischen Boraussehungen ausging. undogmatische oder erst fekundar-dogmatische Religion als Stüte und Kraft ber Moral und die Ethik als die die Dogmatik in

sich schließende Fundamentalwiffenschaft ift die Ronsequenz, die wenigstens von den bedeutenderen Denkern gezogen murde. ist die Ethif in Fortwirfung der grundlegenden neuen Auffassun= gen überwiegend subjektiv und individualistisch gedacht als Lehre von den subjektiven Bestimmungen des handelnden Willens. Den Söhepunkt dieser Betrachtungsweise bildet die Kantische Ethik, Die mit dem gesamten Syftem bes großen Denkers auch bas Sittliche dem Bann des Naturhaften, Relativen und Zweckmäßigen ent= reißt, sie als Lehre von den apriorisch notwendigen Bestimmungen bes subjektiven Willens barftellt und, indem er fo in der Ethik den überempirisch-idealen Charafter hervorhebt, um so entschlossener ben religiösen Gedanken den Boraussetzungen dieser Ethik unter-So behandeln Kant und die Kantianer die Ethit der notwendigen, aber durchaus subjektiven Willensbestimmungen durch reine praftische Bernunft als die Grundwiffenschaft, von der aus sie die Religion als hinzusügung der metaphysischen Garantieen für den Sieg des Sittlichen über die phanomenale Belt und ihre Das Chriftentum ift ihnen die Zusammen-Befete begreifen. fassung dieser zugleich ganz begrifflich = notwendigen und doch zu= gleich ganz subjektiven Moral und die Bollendung dieser Moral burch die in ihr liegenden und an sie anzuknüpfenden metaphysischen Postulate einer ausgleichenden Gottheit und eines jenseitigen Lebens.

Diese Sachlage wurde zwar verändert durch die neuen Wege, welche die Analyse der Religion weiterhin einschlug, aber ohne doch den praktischen Charakter der Religion und das Prinzip der psychoslogischen Analyse der Religion als einer allgemeinen Erscheinung aufzugeben. Bon Hamann, Herder und Jacobi vorbereitet, erhob sich die neue epochemachende Bestimmung des Religionsbegriffes dei Schleiermacher, de Wette und Hegel, die die Religion in ihrer Eigenstümlichseit gegenüber der Moral wie gegenüber der Metaphysikals eine zentrale Stellungnahme der ganzen Persönlichkeit zum Sein und Wesen der Wirklichkeit, als ersahrungszund erlebniszmäßiges Innewerden von einem absoluten geistigen Gehalt und Sinn des Daseins, verstanden. Damit wurde dann wieder im Gottesgedanken und im Begriff des religiösen Zweckes einer Erhebzung des Gemütes in das göttliche Leben eine selbständige, objective

Bestimmung des Sandelns gefunden. Indem aber fo der Begriff eines durch den religiösen Zweckgedanken inhaltlich bestimmten Sandelne wieder aufgestellt murde, veranderte fich gleichzeitig auch der allgemeine Begriff des Sittlichen und der Ethik. Ihre Aufgabe murde nicht mehr darin gefehen, die fubjektiven Willensbestimmungen in ihrem ethischen Charafter und Wert zu fassen. fondern darin, die objektiven Werte und Zwecke des Sandelns zu beftimmen, deren Erstrebung den Inbegriff eines aus überempirischen vernünftigen Nötigungen hervorgehenden Sandelns bildet. Ethit nimmt die Wendung ju einer obiektiven Bestimmung ber arogen allgemeingiltigen Zwecke bes Sandelns und zur Bufammenfaffung biefer Zwecke im Wefen der Bernunft, aus dem fie als notwendige Vernunftguter hervorgeben. So wird die Ethik zur Rulturphilosophie unter ethischem Gesichtspunkt, indem sie Notwendigkeit, Bernünftigkeit und Ginheitlichkeit der großen focialen, aber zugleich die Individuen zu eigentümlichem Wert erheben= ben objektiven Zwecke zu erweisen strebt. So ergeben fich inhaltliche Zwecke des Staates, der Gesellschaft, der Runft, der Wiffenschaft, der Familie, der Religion, die als objektive Güter das Sandeln bestimmen. Bon der Ethit in diesem allgemeinen Sinne als der Lehre von den notwendigen Zwecken und Zielen des Lebens ist fo auch die Religion befaßt, aber als inhaltlich das Sandeln bestiffmender Zweckgedanke, und die Frage ift nun, wie die vom religiöfen Zweck bestimmte driftliche Ethik sich unter Ginwirkung dieses Zweckes gestalte, und wie sich die aus diesem religiösen Zweck ergehenden Forderungen zu den aus den anderen Zwecken ergehen= ben verhalten. Damit ift wiederum die Ethif die prinzipielle und übergeordnete Wiffenschaft, aber nun nicht mehr als die subjektive Moral im engeren Sinne, fondern als die Lehre von den das Sandeln bestimmenden letten objektiven Zielen, und von einer fo geftalteten Ethik aus wird innerhalb des allgemeinen Rahmens auch Raum für eine besondere, vom objektiven Gehalt der Religion aus bestimmte Orientirung des Handelns. Bildete die formale Ethik des Apriori der praktischen Bernunft mit ihrem Abschluß in einer religiösen Weltanschauung den Böhepunkt der Ethik und Religionswiffenschaft der Aufklärung, fo bildet Schleiermachers historisch orientirte Ethik der objektiven Güter den Höhepunkt der Ethik des deutschen Jdealismus. Tritt bei jener die Religion als Garantie und Grundlage zu einem überall gleichen, rein rationellen und formalen sittlichen Gebot hinzu, so ist bei dieser trotz aller allgemeinen Unentbehrlichkeit einer religiösen Grundanschauung für alle vernünftige Zwecksetung überhaupt doch ein besonderer inhaltlicher religiöser Zweck unter den andern von der Bernunft in der Geschichte hervorgebrachten Zwecken behauptet und bildet dieses Zwecksstem als Ganzes den Gegenstand der Ethik.

Von diesen Grundanschauungen aus hat Schleiermacher auch feine theologische Ethik entworfen und durch fie diefer ganzen Disziplin einen neuen Anftoß gegeben. Aber feine leider nur in Form von Nachschriften hinterlaffene und den Anforderungen des üblichen Schematismus theologischer Collegien angepaßte theologische Ethik entspricht doch nicht von ferne den Konsequenzen biefer großen Gefamtanschauung. Er entwickelte seine theologische Ethik nicht im Rahmen seiner allgemeinen Ethik, sondern im Un= fchluß an die durch seine Glaubenslehre erreichte Bosition. Hatte er hier die Stellung der chriftlichen Frommigkeit innerhalb der geschichtlichen Entwicklung ber Religion als Berwirklichung bes Ideals der Religion und damit als Pflanzung der völligen Macht des Geistes über das Fleisch konstruirt, so sett er für seine theologische Ethik diese Betrachtung des Christentums als der Vollendung der Macht des Geistes durch die Herstellung der vollkommenen Ginheit mit Gott und der Kirche als des Organismus der Ausbreitung dieser Macht des Geistes voraus und beschreibt nun bloß die Art und Weise, wie die Kirche die Macht des Beistes realisirt und wie sie sich bei dieser Realisirung zu den verschiedenen einzelnen Zwecken verhalten foll. Auf die allge= meinen Gedanken seiner prinzipiellen Sthik geht er babei nur insofern ein, als der Geist als Ganzes ja das einheitliche Prinzip der Vernunftzwecke überhaupt ift und die durch Chriftus geschehene Boll= fraftigung des Geiftes eben damit die famtlichen Zwecke des Beiftes fraftigt. Die einzelnen 3mecke find fo fehr in der Ginheit des in der Rirche zur Herrschaft und Selbstdarstellung zu bringenden Geistes untergegangen, daß das Problem des Verhält=

niffes diefer verschiedenen, jedenfalls zunächst relativ felbständigen Einzelzwecke zu einander gar nicht ernftlich diskutirt wird, und daß Die Spannung amischen einem spezifisch chriftlich-religios bestimmten Sandeln und einem durch die weltlichen Zwecke bestimmten Sanbeln gar nicht empfunden wird. So kommt es nur zu einer an die Dogmatik angelehnten Ethik der Auswirkung des Geistes Chrifti durch den Organismus feiner Gemeinde, wobei der Geift als Inbegriff aller sittlichen Zwecksetungen gedacht ift und nur durch die von Chriftus ausgehende Kräftigkeit des Gottesbewußtseins zur Bollfraft gebracht wird. Seine reiche Gliederung und die rela= tive Selbständigkeit des religiöfen Zweckes unter den Zwecken bes Beistes, wie die allgemeine Ethik sie gelehrt hatte, ist hierbei verloren gegangen. Bon ihr ift nur ber ganze blaffe Begriff bes Geiftes überhaupt übergeblieben und die allgemeine geschichts= philosophische Boraussetzung, nach der im Werden des menschlichen Geistes die Religion eine zentrale Bedeutung hat und im Chriftentum die Bermirklichung ihres Wefens erlebt. Un diesen Erweis bes Chriftentums als ber Setzung der vollendeten Macht des Geiftes knüpft dann die theologische Ethik an und schildert die Durchsetzung des vollkommenen Gottesbewußtseins als Prinzips der Rräftigkeit des Geistes durch die kirchliche Gemeinschaft. mehr das Problem des Wesens einer spezifisch chriftlichen ethischen Zwecksetzung und das Berhältnis einer folchen Zwecksetzung zu ben übrigen beherrscht den Gedanken, sondern das Problem, wie durch die Erlösung durch Christus und in der Kirche als der Gemeinschaft der Erlösung der sittliche Geift die volle Kraft und Reinheit erlange. Die Grundbegriffe seiner allgemeinen Ethik find hier durch das theologische Schema der Begründung der christlichen Ethik auf die Erlösung gekreuzt und die damit ent= stehende Unsicherheit ift in dem ganzen Buche fühlbar. Eben deshalb ift auch die von der allgemeinen Ethik aus geforderte Unterordnung und Einordnung der Religionswiffenschaft und der religiösen Ethik unter die allgemeinen Begriffe der Ethik nicht durchgeführt, fondern nachdem die Glaubenslehre durch die Bemeindeerfahrung das Chriftentum aus dem Rahmen der allge= meinen Ethif halb herausgenommen hat, ist die theologische Ethik

als einfache Fortsetzung und Auswirkung der religiösen Kraft vollends aus diesem Rahmen gelöst und lediglich der Glaubenslehre koordinirt, die ihrerseits wieder nur durch ihre allgemeine Einleitung mit dem allgemeinen Grundgedanken der Ethik zusammenhängt. So ist der im Zusammenhang der allgemeinen wissenschaftlichen Bewegung ursprünglich erwachsene Grundgedanke, von der Ethik aus die Religion zu verstehen und in ihren allgemeinen Rahmen die christlich-religiöse Ethik einzutragen, aufgegeben, die Glaubenslehre halb, die theologische Ethik fast vollskändig aus diesem Zusammenhang emanzipirt und die beiden letzteren schließlich in ein Verhältnis schwebender Koordination gebracht.

Erwägungen dieser Art haben Richard Rothe bewogen, nicht in der Anknüpfung an Schleiermachers theologische, sondern in Unknüpfung an feine philosophische Ethik den großen und kühnen Blan Schleiermachers durchzuführen. Er hat damit die Ronsequenz Schleiermachers und ber gesamten neueren Ethik und Religionswiffenschaft für sich. So hat er den Schwebezustand zwischen Glaubenslehre und theologischer Ethik aufgelöft und refolut seine theologische Gesamtauffassung als Ethik dargestellt. Dabei hat er die aus dem Wesen des Geiftes erwachsenden idealen Zwecksehungen konftruirt, in ihrer geschichtlichen Entwicklung abgeleitet und schließlich in ihrem gegenseitigen Berhältnis bestimmt, wobei der religiose christliche Zweck die andern Zwecke in sich aufnimmt und von sich aus reinigt und heiligt. Die Aufhebung der Kirche in dem christlichen Kulturstaat bedeutet nur die Berftellung eines folchen einheitlichen, die verschiedenen Zwecke zusammenfassenden, endgiltig humanisierten Christentums. Bange hat er dann schließlich in einen theosophischen Gefamtzusammenhang geftellt, der im Wefen Gottes und der Schöpfung den notwendigen Grund diefer Herausbildung und geschichtlichen Entwickelung der Bernunftzwecke sowie die Nötigung ihrer Bereinigung im religiösen, von der chriftlichen Erlösung vollkommen offenbarten höchsten Zwecke aufweist.

Das großartige Werk Rothes steht daher trot aller individuellen Sonderbarkeiten auf der Höhe der ganzen theologischen Entwickelung. Die Ethik ist der Boden, von dem aus die Berständigung über das Wesen des Christentums zu suchen ist und der Rahmen, in dem es allein wissenschaftlich dargestellt werden kann, seit die Religion nicht mehr eine geoffenbarte Lehre, sons dern eine mit persönlicher Stellungnahme zum Grunde der Wirkslichkeit gesetzte Richtung der letzten Lebensziele ist.

Das Werk Rothes hat in diesem Grundgedanken keinen Nachfolger gefunden. Erst in allerletter Zeit hat ein an Umfang freilich höchst bescheibenes, an Gehalt und Gedankenschärfe überaus reiches Werk den prinzipiell gleichen Gang versucht 1). Zwar ift hier nicht bloß die theosophische Unterlage weggefallen, Die Rothe für den geschichtlichen ethischen Prozeß konftruirt hatte, fondern auch die Faffung der ethischen Grundbegriffe von der Schleiermacher'schen objektiven Guterethik zu der Kantischen for= malen Allgemeingiltigkeits-Ethik zurückgekehrt. Aber wie die Kantische und die Schleiermacher'sche Ethif in Konsequenz ber neuern Gefamtanschauung darin übereingestimmt hatten, daß erst vom Boden der prinzipiellen Ethik aus das Religionsproblem angegriffen werden konne, so vertritt auch herrmann prinzipiell diesen Standpunkt. Gine genaue Untersuchung diefer Ethik ift baber der beste Weg zu einer Diskuffion der Grundprobleme der chrift= lichen Ethif.

2.

Herrmanns Ethik ist eines der reifsten, durchdachtesten und geistesfreiesten Werke der gegenwärtigen Theologie. Es besitzt die ganze innere Freiheit, die ein spezisisch ethischer Standpunkt in der Weise Kants gewährt, und die ganze seste Gebundenheit an die Realität des Uebersinnlichen, die mit einer solchen einfachen Berankerung in der Welt des Notwendig-Guten gegeben ist. Freislich hat er auf der andern Seite auch die Schranken einer solchen schroff ethischen Auffassung aller Probleme, die Härte, die alle ans dersartigen Auffassungen aus unsittlichen Motiven oder aus Versnachlässigung des sittlichen Interesses ableitet, und die Gleich-

<sup>1)</sup> Herrmann, Ethik 1901. Die bereits erschienene zweite Auflage habe ich nicht mehr vergleichen können.

giltigkeit gegen die Bedingtheit aller ethischen und religiösen Probleme durch die Lage des objektiven Bewußtseins, vermöge deren Herrmann seine Position als die einsache, immer gestellte Forberung der christlichen und menschlichen Sittlickeit überhaupt darsstellt. So wird er leicht ungerecht gegen ältere Fassungen der christlichen Idee, die auf einer andern Gestaltung des obsiektiven Bewußtseins beruhten, und verbirgt er sich und dem Lesser, wie radikal seine eigene Position von den modernen Beränsberungen dieser Gestalt des objektiven Bewußtseins bedingt ist.

Das ist besonders an zwei Punkten der Fall, bei der Stelslungnahme zu der modernen Historie und bei der Stellung zu dem psychologischen Problem des Sittlichen, wobei ich von der gründlichen Ablehnung aller Metaphysik gar nicht reden will, die ja auch ein Erzeugnis moderner Verhältnisse ist und der ganzen früheren christlichen Ueberlieserung als etwas Neues gegenüberssteht. Doch ist dieser letztere Punkt bekannt und viel besprochen, während die beiden anderen nicht so ohne weiteres zu Tage liegen.

Nichts überrascht vielleicht so sehr an dem Buch, als die radikale Konzentration auf die sittliche Idee einer formalen Notwendigkeit, die empfunden werden und durch Jesus zur wirksamen Macht in uns werden muß. Diese sittliche Idee und Macht ift für herrmann völlig frei von jeder Verbindung mit irgendwelchem Ueberlieferungs- und Autoritätsglauben, von Wunderapologetik und hiftorischen Beweisen, von Erlösungs- und Verföhnungsdog-Ja sie befähigt zu völliger Gemütsruhe gegenüber aller historisch-kritischen Erforschung der Urgeschichte des Christentums und der Berkündigung Jesu, sie verlangt nur Ehrfurcht vor der fittlichen Reinheit und Größe Jesu und Bertrauen zu dem darin fich aussprechenden religiöfen Innenleben. Diese Gleichgiltigkeit aber bezeichnet Herrmann geradezu als eine sittliche Forderung, ba der sittliche Glaube sich immer nur auf sittliche Ideen und Kräfte beziehen darf, wie sie im personlichen Leben uns entgegen= treten, aber niemals auf Ueberlieferungen, die vielmehr fritisch zu prüfen und das heißt zugleich unsicher zu machen sittliche Pflicht ift, und niemals auf autoritative Dogmen, deren Zwang als unperfönliche Aeußerlichkeit das gerade Gegenteil der sittlichen Au= tonomie ist. Alles das ist vortrefflich, aber es ist doch die Wirfung der historisch-menschlichen Betrachtung der heiligen Geschichte. So lange für diefe die besondere Bunderfaufalität und für die von ihr zeugende Bibel die Inspiration selbstverständlich mar und die ganze hiermit gegebene Anschauung in Gottesbegriff und Beltbild festen Grund hatte, konnte von einer sittlichen Forberung biefer Art nicht die Rede fein, sondern nur von der Forderung einer möglichft innerlich-perfonlichen Aneignung bes Objektiv-Gegebenen, wie das die Bosition der Reformatoren ift. Gine fitt= liche Pflicht und Unabhängigkeit von schwankenden Ueberlieferungen und von äußeren Autoritäten, giebt es erft feit bie Ueberlieferungen schwankend und die Autoritäten äußerlich geworden Rant, dem Berrmann in alledem folgt, mar fich darüber völlig klar. Er begründet feine Abwendung von Ueberlieferung und Autorität mit der Bufälligkeit, die bei der neueren hiftoris schen Kritik alle historischen Thatsachen angenommen haben, und mit der Forderung der Notwendigkeit, die erft in dem inneren perfönlichen Erlebnis des kategorischen Imperativs gefunden werben kann. Gang das gleiche ift aber das lette Motiv der Bofition herrmanns, nur daß es als folches nirgends prinzipiell ausgesprochen wird. Seine Ethit fann geradezu bezeichnet merden als der Versuch, die Gultigkeit und Kraft des chriftlichen Ethos gerade bei den Voraussetzungen der modernen hiftorischen Kritit zu zeigen, alles zu opfern, mas biefer preisgegeben werden muß und dafür um so sicherer das Fundament zu zeigen, das in diesen Unsicherheiten als der tragende Grund sich darftellt, das fittliche Innenleben Jesu und die davon ausgehenden erlösenden Eindrücke. Sat freilich Kant die innere Beziehung zur Siftorie ganz aufgegeben, fo fucht Berrmann eine Beziehung festzuhalten, die bei aller Anerkennung des hiftorischen Relativismus noch möglich Das Objektiv-Gegebene hat fich fo für herrmann verändert und zusammengezogen auf das sittliche Charakterbild Jesu. aber hat es gethan unter den Ginwirfungen der modernen hifto= rifchen Dentweise. Es ift nur ein Schein, wenn diese von vorneherein als aus ethischen Gründen gefordert erscheint und gerade ber Kern des Chriftlich = Sittlichen als gegen fie völlig felbstän=

big bargestellt wird. Vielmehr ist Herrmanns Position vor allem bedingt durch die von der Historie bewirkte Zersetzung des früheren Begriffsapparates der theologischen Ethik, und bleibt es auch sein eigenes Hauptproblem, die Verbindung des Sittlich-Notwendigen mit dem Historisch-Gegebenen, die er festhält, gegen die Historie zu behaupten. Es ist auch für ihn das alte Problem, nur in der Frontstellung gegen eine neue Historie, und seine Lösung hat, weit entsernt von einer desinitiv erreichten Unabhängigkeit von der Historie, gerade ihr gegenüber den schwersten Stand.

Ift unter diesem Gesichtspunkt Herrmanns Ethik nicht sowohl die endliche Entdeckung der felbständigen Fundamente der chriftlichen Ethik, als die Unpaffung der chriftlichen Ethik an gegebene Buftande des objektiven Bewußtseins und die Rechtfertigung diefer Unpaffung aus der in folchem Kampfe erft hervortretenden reinen Idee des Sittlichen, so ift das Gleiche der Fall mit feiner For= berung, die Gedanken der chriftlichen Ethik in einem innerlich notwendigen, einheitlichen Zusammenhang psychologischer Folgerichtigkeit darzustellen. Es foll gezeigt werden, wie aus dem Glauben an die Gnade Gottes in Chriftus das sittliche Sandeln zu Macht und Leben wird. Diese Forderung ist aber auch nicht eine ein= fache Forderung der chriftlich-fittlichen Idee als solcher, sondern eine Forderung der modernen Binchologie, wie fie als zergliedernde und immanente Zusammenhänge aufweisende Psychologie ber Unalpfe von Religion, Moral und Runft feit dem 18. Jahrhundert zu Grunde liegt, wie sie aber der kirchlichen Betrachtungsweise völlig gefehlt hatte. Die antite populäre und größtenteils auch die wissenschaftliche, besonders aber die kirchliche Psychologie kennt den notwendigen, aus einzelnen Erlebniffen fich entwickelnden Busammenhang bes Bewußtseins nicht. Das Seelenleben gewährt ben verschiedensten Ginwirkungen Raum, die jedesmal vom Objekte ftammen und vom Willen beliebig behandelt werden konnen; insbesondere werden alle ungewöhnlichen ethischen Erhebungen, alle plöglichen Gefühle und Ergriffenheiten als Einwirkungen höherer Wefen, Gottes und der Engel aufgefaßt, ebenfo wie das Bofe aus den Einwirkungen der Damonen hervorgeht. Wo so viele Mächte an der Seele wirken, ift daher auch die Idee dinglich=

2

fakramentaler Wirkungen auf die Seele nichts Unerhörtes. Des= halb ift nicht bloß die katholische Ethik in allerhand Wirkungen gött= licher Kräfte und besonders in der Unerkennung dinglich-fakramentaler Gnadenwirfungen ftecken geblieben, sondern auch der Gnadenbegriff ber Reformatoren bewegt sich im Rahmen biefer Psychologie, in dem es in der That genügt, das Bunder des Glaubens und Die Bunder des neuen Lebens als einzelne Geifteswirfungen nebeneinanderzustellen, und innerhalb deffen die Innerlichkeit und Berfonlichkeit des Sittlichen genügend gewahrt ift, wenn die bloß dinglich-fakramentale Gnadenversittlichung ausgeschlossen ift. Wenn die moderne theologische Ethik eine Analyse bes religiösen Erlebniffes und der daraus fich entwickelnden sittlichen Antriebe geben will, so folgt sie damit den Forderungen einer zergliedernden und entwickelnden immanenten Pfnchologie, die mit dem alten Grundbeariffe der driftlichen Ethik, dem Begriff der Gnade als einem Pringip psychologischer Bunder, gebrochen hat. Die Aufgabe Berrmanns ift von moderner Pfychologie aus gestellt, und gang konsequent erfennt er baber erft in Schleiermacher einen Bearbeiter der theologischen Ethik, an den angeknüpft werden kann. Und wenn er selbst in vieler Sinsicht mehr an Kant als an Schleiermacher anknupft, fo befagt Denn auch Kant hat gerade diese Tendenz mit bas bas Gleiche. vollem Bewußtsein ausgesprochen, indem er den phanomenal-kaufalen Busammenhang des Seelenlebens und die logische Notwendigkeit ber praktifchen Bernunft gegen die Schwärmerei und gegen bie vietistische Gnadenlehre entgegensetzte, und auch hier hat Rant Die Burgel einer folchen entwickelnden Bosition in der modernen Pfychologie viel schärfer betont als Herrmann. Herrmanns Darftellung von Entstehung und Wirkung bes Glaubens ift in der That ein meisterhafter Beitrag zur psychologischen Behandlung der theologischen Brobleme und vor allem für den Braktiker überaus wertvoll. Aber auch hier ift diese Behandlung nicht die Konsequenz der sittlichen Ideen rein als solcher, keine Forderung der rein verstandenen chriftlichen Ethik an fich, sondern eine Forberung der modernen Lage, und auch hier möchten diefe fehr moder= nen, durch die Lage gestellten Probleme durch die Herrmann'sche Behandlung schwerlich erschöpft fein. Die Uebernahme des Ran-Beitidrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 1. Seft. 5

Digitized by Google

tischen Dualismus zwischen phänomenalem und intellegibelem Charakter wird meines Erachtens gerade den durch den Gnadengedanken gestellten psychologischen Problemen nicht gerecht, auch wenn die dem phänomenalen Ablauf zu Grunde liegende Freiheit als ein erkenntnis-theoretisches Wunder bezeichnet wird.

Doch beide Punkte sind Nebensachen. Ich hebe sie nur hervor, um Herrmanns Werk in das rechte Licht zu setzen und von vorneherein zu zeigen, wie es ein überall in ganz modernen Problemstellungen sich bewegendes Buch ist, das nur diesen Charakter gestifsentlich verdeckt. Herrmann will durchaus alles der reinen Ronsequenz des ethischen Gedankens verdanken, auch das, was er doch in Wahrheit aus Nötigungen der allgemeinen geistigen Lage ausnimmt. Es wird sich das Gleiche auch bei der eigentlichen Hauptfrage zeigen.

Diefe aber foll uns hier allein beschäftigen, um so mehr, da fie auch für Herrmann mit vollem Bewußtsein im Mittelpunkte steht. Richt wie die meisten in Schleiermachers Bahn gehenden theologischen Ethifer will er die Auswirfung des einmal gegebenen und mit dem Ge= meindezeugnis als normativ vorausgesetten driftlichen Glaubens für das handeln entwickeln, sondern er will zeigen, wie vom allgemeinen Begriff bes Sittlichen der Beg jum Chriftlich = Sittlichen gefunden merden muß Allein auf der Basis einer allgemeinen begrifflichen Untersuchung des Sittlichen können Geltung und Wahrheit der chriftlichen Sittlichkeit wie des Chriftentums überhaupt erwiesen werden. Damit glaubt hermann die eigentlichen vom modernen Menschen an das Christentum und die christliche Ethik gestellten Fragen zu beantworten. Und zwar ift diese ethische Untersuchung im Grunde die Ent= scheidung über Wefen und Geltung des Chriftentums überhaupt, die Ethik ift der Höhepunkt der Theologie, und die Gefamtauf= faffung des Chriftentums ift in den Rahmen einer prinzipiellen ethischen Theorie zu stellen. Wie ich oben schon hervorgehoben habe, hat Hermann damit das theologische Broblem in der That am Nerv gefaßt, und eine eingehende Besprechung diefer Lehre wird ben großen Nuten haben, daß hierbei das Chriftentum nicht bloß wie gewöhnlich in der fpezifisch religionsgeschichtlichen Beleuchtung

erscheint, sondern in der noch prinzipielleren einer Geschichte des sittlichen Geistes überhaupt. Dabei werden manche Einseitigkeiten der gewöhnlichen beschränkteren Auffassung wegsallen und das Grundproblem sich noch klarer und schärfer herausstellen, als es bei der rein oder überwiegend religiösen Betrachtung gewöhnlich der Fall ist.

Es handelt sich also um die von Herrmann diesem Problem gegebene Lösung, und dazu ist vor allem erforderlich, seine Lösung klar und präzis zu formulieren.

Den Ausgangspunkt bildet die Analyse des Beariffs bes Sittlichen überhaupt und der Aufweis seines kategorischen, absoluten und antiseudämonistischen Charakters im Gegensatzu allen, wie immer gearteten Bersuchen einer hppothetischen, relativen und eudämonistischen Sittlichkeit. bei eingeflochtenen Bemerkungen über die Geschichte der Ethik und die gelegentlichen Aeußerungen über die philosophischen Ethiker mogen babei auf sich beruhen. Sier mare mancher Widerspruch zu erheben, und es wird fich später zeigen, weshalb die platonische Ethif ganglich ignorirt und die ftoische verkannt ift, obwohl beide boch direkte Borlaufer ber chriftlichen Ethik find und fpater geradezu zu Ingredienzien derfelben geworden find. Die Hauptsache ift, daß die Reduktion des Problems auf jene Möglichkeit beider Fassungen, die Bervorkehrung der Motive beider Fassungen und die Kontraftirung ihrer beiderseitigen Tendenzen zu den bedeutendften, fräftigften und schönften Darftellungen diefes Problems ge-Nicht mit Bersuchen einer Ableitung des Sittlichen aus hört. zuvor feststehenden allgemeinen kosmischen und anthropologischen Begriffen, sondern nur mit einer Analyse seiner seelischen Birklichkeit und ber darin enthaltenen Gedanken, Borausfehungen und Ronfequenzen foll hier gearbeitet werden. Geschichtliche Anschauuna und Selbstbesinnung find die der Ethit eigenthumlichen Erkenntnismittel (S. 8). Es handelt fich alfo um die Vergegenwärtigung ber fittlichen Erscheinungen in der Breite der Geschichte, um die psychologischen Erscheinungen einerseits und um die erkenntnis= theoretische Feststellung ihres Geltungswertes andererseits. Freilich ift dann von der geschichtlichen Unschauung nicht mehr viel

bie Rede, was uns noch zu wichtigen Einwänden Anlaß geben wird. Herrmann hält sich an einen gewissen Durchschnitt der sittlichen Erscheinungen der christlich europäischen Kultur. Aber er ist doch zu diesem Berfahren von seiner Gesamtanschauung auß relativ berechtigt, da es sich bei ihm für die Analyse des Sittlichen nirgends um dessen Beziehung auf Kulturzwecke und inhaltliche Realitäten, sondern immer nur um dessen rein sormalen gegen alle Kulturgedanken und alle Größen der objektiven Welt gleichgiltigen Absolutheitscharakter handelt, der, einmal an einem bestimmten Material erkenntnistheoretisch nachgewiesen, natürlich auch für jedes denkbare andere Material gilt.

Die Untersuchung bes Sittlichen gehört ber Willenspsychologie und der Werttheorie an. Der Wille ift nichts als die Selbstbe= hauptung, und diefe Selbstbehauptung ift durch das Ideal eines abschließenden, das Selbst erft voll verwirklichenden und damit behauptenden Wertes regulirt. Bei der Analyse der Willenszwecke aber zeigt fich, daß diese Zwecke teils relative und hypothetische, von der Lage der Dinge und der menschlichen wechselnden naturlichen Beziehung abhängige find, teils absolute, unbedingte, in jeder Lage und völlig abgesehen von aller natürlichen Beschaffenheit geltende find. Auch die erstern erfordern im Interesse ber Gelbst= behauptung, Konzentration und Herausarbeitung verhältnismäßig dauernder, das Ganze des Lebens fördernder Zwecke, denen Ginzelbegehrungen oft geopfert werden muffen. Allein der fo hergestellte Inbegriff der Zwecke bleibt doch immer nur ein relativer, von der Lage der Dinge und der Berechnung des Durchschnitts ber Lebenserfahrungen abhängiger. Bon ihm aus ift bas Ibeal der Selbstbehauptung nicht zu erreichen. Das ift vielmehr nur durch die zweite Gruppe von Zwecken möglich, die wir zunächst in der sittlichen Erziehung und im Bertrauen zu Autoritäten aufnehmen, die aber hierbei unser eigenster, innerster, notwendigster Wefensausdruck werben, und die bei genauer Betrachtung fich überhaupt nur als Gin 3med, als einheitlicher Wert= gedanke rein formaler Art, als Begriff eines unbedingt und an fich Notwendigen ober eines überempirischen absoluten Zweckes erweisen.

Daß wir überhaupt einem unbedingten Sollen unterstehen und in jedem Fall fittlichen Sandelns das Sittliche biefer Sandlung eben im Gehorfam gegen ein empfundenes Sollen erkennen muffen, leitet uns auf dieses rein formale Apriori unseres Willens, in deffen Durchsetzung der mahre Wert und die mahre Burde, die volle Selbständigkeit und Wahrhaftigkeit des Willens gegen fich felbst erst gefunden wird. Ist das Sittliche in diesem Sinne zunächst ein psychologisches Faktum, so ist doch in diesem Faktum ein Apriori des Willens enthalten, das in feinem Wefen und feinen Konfequenzen erft dem Denken über diefes Faktum deutlich wird. Es fteht daher mit feiner Ginficht in feine Notwendigkeit und feiner Begründung des Gegensates gegen das bloß thatsächliche Begehren als Gedanke oder als sittliches Denken ber blogen Reflexion über die zufälligen Erfahrungswerte gegenüber. mann bezeichnet an der entscheidenden Stelle den sittlichen Ge= banten als Gefet und Gebot, um biefen Gegenfat scharf zu bezeichnen; aber er ersett diesen Ausdruck bann später fast überall burch den des absoluten oder des allgemeingiltigen Zweckes oder Wertes, welcher Ausdruck in das allgemeine Schema der Willens= psychologie und Werttheorie allerdings beffer paßt. Denn es handelt fich doch um einen Zweck und Wert um eine den Willen bestimmende Luft an diefem Wert, nur daß diefe Luft, die Befriedigung des Bedürfniffes nach perfonlicher Burde und Gelb= ftändigkeit, eine jedermann zuzumutende Luft- oder Wertempfinbung ift. Un Stelle des bloß thatfächlich Gefallenden tritt bas notwendig Gefallende, und aus dem Zweckgedanken entstehen erft in der Einzelanwendung die Gebote. "Der Zweck, in dem der Wille fich fammelt, hat für den Ginzelnen den Ausdruck des Gebotes", Die Art der Umfetzung des Zweckes in Gebote und die Art der Berausbildung des absoluten Zweckes aus den ursprünglichen relativen Zwecksetzungen wären höchst interessante und wichtige weiter hieran sich anknupfende Brobleme. Aber Herrmann geht ihnen in dieser Stizze nicht weiter nach. Er betont nur den Hauptpunkt, das Wefen des sittlichen Denkens mit feinem notwendigen Zweck im Gegenfat gegen die relativen, blogen Erfahrungszwecke. Insbefondere betont er den in diefer Auffaffung

des Sittlichen liegenden Dualismus der relativen und der not= wendigen Zwecke, ben Gegensatz gegen jeden psychologischen und metaphysischen Monismus, der immer wieder auch folche zum Eudä= monismus führt, die an sich in rein ethischer Sinsicht ihn ablehnen möchten. Damit ist der Hauptpunkt, auf den es in den Diskuffionen der modernen Ethik wesentlich ankommt, mit voller Schärfe getroffen, und es ist auch hier ein Berdienst, die Grundentscheidung in so klarer und präziser Beise getroffen zu haben, wenn ich auch die Auflösung dieses psychologischen und ontoloaischen Dualismus in einen bloß erkenntnistheoretischen nicht mitzumachen vermag. Die Untersuchung des Freiheitsproblems ift schwierig. Um so beutlicher aber ist ber in ihr ausgesprochene Grundgebanke, ber nichts anderes ift als die prinzipielle Konsequenz Diefer Auffassung des Sittlichen für die gesamte theoretische und prattische Weltanschauung. Der Gedanke der gesetymäßigen Natur ift für ben, der dieses Wefen des Sittlichen erfaßt hat, nicht mehr ber vollständige Ausdruck der Wirklichkeit. Neben diesem Gedanken erhebt sich vielmehr der einer zweiten und höhern Realität, der Gedanke einer vom Willen aus eigener Selbstgefengebung geschaffenen Welt absoluter Werte und Zwecke. Diefer Dualismus ift der Sinn bes Freiheitsproblems und ift mit dem Sittlichen felbst gefett, ja fein eigentliches Wefen. Er felbst ift freilich etwas völlig Frrationales, und, will man die theologische Sprache anwenden, so ist die Welt der Freiheit als die Welt der höheren, die Natur überbietende Motivation das prinzipielle Bunder. Das fittliche Selbst ift das Wunder und die sittliche Weltanschauung das Bekenntnis zum Bunder, womit freilich die Mirakel der Ueberlieferung nichts zu thun haben.

Der entscheibende und zentrale Gedanke in diesem Zusammenhang ist der des rein formalen oder schlechthin kategorischen Eharakters des sittlichen Zweckes. Hermann eignet sich diesen viel angesochtenen Gedanken Kants mit schroffster Entschiedenheit an und macht ihn zum Grundskein seiner ganzen Auffassung. Bon ihm wird sich auch seine Lehre über das Verhältnis der allgemeinen ethischen Begriffe zu ihrer besonderen Modification in der christlichen Ethik schlechthin besonderen Modification in der christlichen Ethik schlechthin besonderen

herrscht zeigen. Es sind baber die genaueren Bestimmungen dieses Begriffes noch besonders hervorzuheben. Gben megen der völligen Unabhängigkeit von jeder Reflexion auf die Erfahrung und ihre verzweigten und bedingten Folgen kann das Gefet nur das rein formale eines Sollens überhaupt fein, und zwar kommt diefe völlige Unabhängigkeit von allen Erfahrungszwecken darin zum Ausdruck, daß dieses Geseth als ein Apriori alles Geiftes überhaupt, auch abgesehen von der besonderen Art menschlicher Geifter, zu betrachten ift. Der Inhalt des Sittengesetzes oder des absoluten Endzweckes ist daber schlechthin unbestimmbar. Seine Unwendung ift in jedem einzelnen Falle eine lediglich aus der Selbst= gesetzgebung des Bewußtseins erfolgende, von der nicht eine beftimmte Leiftung eines bestimmten Effektes, sondern lediglich die Gefinnung bes Gehorfams gegen ein Gollen zu verlangen ift. In diesem Sinne ift die Gefinnung als auf ben absoluten Zweck und als nirgends auf relative Zwecke gerichtet das Wefen der subjektiven Sittlichkeit einer Sandlung, und es giebt kein objektives Kriterium überhaupt, um eine Handlung als sittlich aut oder sittlich bose zu beurteilen. Jeder steht ihm felber und jeder fällt ihm felber, jeder wird nur nach feinem eigenen Maßftabe gerichtet, infoferne er felbst die Handlung als eine allgemein= giltig geforderte betrachtet hat. Un dem bloß formalen Charafter biefes Zweckes ändert auch feine Doppelfeitigkeit als Individualzweck und als Socialzweck gar nichts. Bielmehr erhellt das Wefen diefer Doppelfeitigkeit erst recht aus dem Verftandnis des rein formalen Charafters des sittlichen Aweckes. Denn unter dem socialen Gesichtspunkt befagt der sittliche 3meck nichts als die Gebundenheit aller Individuen durch ein gemeinfam anerkanntes Unbedingtes und Absolutes. Freilich ergiebt fich erst so eine wahrhaft feste und innerliche Gemeinschaft im Gegen= fate zu den immer mit Auflösung bedrohten Gemeinschaften, Die in gemeinsamer Berfolgung relativer Zwecke bestehen, und ift die sittliche Gemeinschaft die allein mahrhafte und vollendete, weil auf unerschütterliche Grundlage begründete. Aber dieser Gemeinschafts= charafter kommt gerade nur durch den formalen Charafter des Sittlichen zu Stande, und die positivistischen Theorien, die den

Inhalt des Sittlichen im Altruismus erkennen, find eben damit in ihrer Oberflächlichkeit richtig gekennzeichnet. Undrerfeits ift das Sittliche auch unter dem individuellen Gefichtspunkt nur der höchste Wert, die höchste Burde der fich felbst fegenden und gesetgeben= den Berfonlichkeit, und, wenn von dem Sittlichen ein folcher hochfter Individualzweck unabtrennlich ift, fo kommt doch auch diefer nur durch den formalen Charafter des fittlichen Zweckes zu Stande, womit wiederum die die Individualzwecke ganglich verkennende Ethif des "Altruismus" treffend zurudgewiesen ift. Gemeinschaft von Berfonlichkeiten in der Bejahung des die Berfonlichkeit erft hervorbringenden sittlichen Gesethes und unvergängliche Würde der in die Sphäre des Allgemeingiltigen erhobenen, zur Berfonlichkeit geworbenen Individualität find die beiden Seiten, nach benen ber sittliche Zweck sich eben durch seinen formalen Charafter ent-Und auch das richtige natürliche Verhältnis diefer beiden Seiten bes Sittlichen ift erst durch biefe Betrachtung gegeben. Denn unter dieser Voraussetzung ist die sociale Sittlichkeit nicht möglich ohne ihre Wurzel in der fittlichen Gefinnung des Indi= viduums und wiederum die fittliche Gefinnung des Individuums nicht möglich, ohne zugleich als Bejahung eines ganzlich überindividuellen Zweckes in der denkbar festesten Gemeinschaft zu fteben. Individuelle und fociale Sittlichkeit feten sich fo gegenfeitig voraus und bringen sich gegenseitig hervor. Rur sie zusammen konftituiren daher den sittlichen Zweck überhaupt, der deshalb gera= dezu als der Zweck der Perfönlichkeitsbildung in der Doppelrichtung auf die fociale und auf die individuelle Perfonlichfeit bezeichnet werden fann. Diefer 3med ber Berfonlichkeitsbildung muß nur von dem Digverständnis freigehalten werden, als handle es fich in ihm um irgend welche inhaltliche Guter; ber ganze Begriff ber Perfonlichkeit ift rein auf dem Begriff der Autonomie und der Gelbst= bestimmung durch ein schlechthin formal notwendiges Gesetz auf= gebaut. Wird aber der sittliche Zweck derart bestimmt, so ergiebt sich gerade aus diesem formalen Charakter noch ein weiteres Grundmerkmal des sittlichen Zweckes: Die aus feiner Absolutheit folgende Notwendigkeit einer endlosen Reihe von Thätigkeiten, die immer nur ber Unterwerfung ber Erfahrungszwecke unter ben abfoluten Zweck bienen, damit ein aus bem eröffneten höheren Leben entspringendes Bormärtsftreben und Berben mit beständiger Unnäherung an einen absoluten 3 meck, ber freilich unter irdischen Berhaltniffen nie völlig alle relativen überwinden fann, der aber eben damit auf ein Biel des sittlichen Sandelns unter anderen Dafeinsbedingungen hinweift, mahrend eine bloß aus relativen Zwecken motivirende Ethik zur resignirten Sättigung mit blogen relativen, fich wieder auflösenden Zwecken und damit jum Stillftand ober jur Auflösung führt. Es ift dies einer der wenigen Bunkte, wo Berrmann fich der Fichte'schen Fortführung ber ethischen Analyse nähert, indem er allerdings zugleich beffen unendliche Approximation an das absolute Ziel im Sinn bes Gedankens des jenseitigen Zieles umbiegt, eine charakteriftische, aber in der Consequenz der Gedanken mohlbegrundete Ablenkung von Kants eudämonistisch angehauchtem Bostulat der Unfterblichkeit. Alles das zusammengenommen, ift das Sittliche beftandige und immer machsende, von dem ersten Bruch mit der Seelennatur zu immer umfaffenderer Singabe an die höhere Welt führende Selbstverleugnung. Aber diefe Berleugnung ift nur die Berleugnung des niederen mitgebrachten, von der Natur bestimmten und in lauter relative Zwecke eingesponnenen Selbst. Sie ist in Wahrheit die Bejahung des höheren, eigentlichen, wirklich felbstgefetten Gelbst und damit die alleinige mahrhafte Berwirklichung des Ideals des Willens, der Selbft= behauptung. So fehrt die Analyse zu ihrem Ausgangspunkte zuruck, nachdem sie aus der einfachen Entgegensetzung des relativen und des absoluten Zweckes und aus dem formalen Charakter des kategorischen Imperatives diese Welt von Gedanken gewonnen hat.

Ist aber das der Zentralgedanke, so bringt das sittliche Densken aus ihm noch zwei wichtige Folgebegriffe hervor, die für den Uebergang von dem allgemeinen Begriff des sittlichen Zweckes zu dessen spezifisch christlicher Modification von entscheis dender Bedeutung sind.

Vom prinzipiell anerkannten Dualismus aus erwächst ber

Ethik erst die Möglichkeit der ernstlichen Berücksichtigung eines ihrer Grundbegriffe, des Gegenteils des Guten, des Bofen und ber Schuld, die von der monistisch und eudamonistisch begründeten Ethif immer entweder geradezu verkannt oder doch bedenklich abgeschwächt werden. Allerdings ist gerade an diesem Bunkt die Rurze von Hermanns Darftellung zu bedauern, da hier die Sache in der That nicht genügend herausgearbeitet ift. Berrmann begnügt fich damit, mit der Frrationalität der Freiheit auch die Frrationalität des Bosen zu behaupten und es als Entgegensetzung gegen ben absoluten 3weck in träger und selbstfüchtiger, d. h. den natürlichen Menschen alleinbejahender Festhaltung der relativen Zwecke zu bestimmen, womit sich in der Regel die heuchlerische Rechtfertigung dieses Verfahrens als wirklich geboten und erlaubt und damit die innere Unwahrhaftigfeit und prinzipielle Selbsttäuschung verbindet. Diese Entgegensetzung erfolgt aber in bem Alter, wo ber Mensch noch gang überwiegend von relativen Awecken determinirt ist, und wird daher zu einem allgemeinen Schicksal aller Menschen, die nicht umbin konnen, diese dem Guten entgegengesette Determination sich tropbem als Schuld anzurechnen, und die daher alle nicht bloß fundig, fondern auch schuldbewußt und durch Schuldbewußtsein im sittlichen Aufschwung gelähmt sind. Das ist beutlich eine etwas munderliche Modernifirung der firchlichen Erbfundenlehre, die den gangen Gedanten= gang etwas aus dem Geleife bringt. Wer wie herrmann fo nachdrücklich auf praktisch-sittliches und damit felbstverftandlich auch fittlich erfolgreiches Handeln dringt, um aus diefer Erfahrung erft ben sittlichen Gedanken zu beduciren, kann nicht auf einmal alle Menschen bloß im Versuch und im Wollen stecken laffen, son= dern muß den Trieb und die Wirklichkeit des Bofen als eine neben dem Trieb und der Wirklichkeit des Guten bestehende an-Er muß aber auch die Berbreitung des Triebes jum Bofen anders ableiten als aus der ursprünglichen Determination burch die relativen Zwecke; denn aus folcher Determination entfteht kein Schuldgefühl, und eine folche Determination kann wenigstens eine partielle Rräftigung des Guten nicht ausschließen. ift die Frrationalität des Bofen nicht am eigentlich entscheiden-

den Punkte gefaßt; denn sie besteht darin, daß ein notwendig als absolut zu empfindender Wert thatsächlich doch anderen Werten gegenüber zurückgestellt wird, was ja wiederum nicht auf die kind= liche Anfangs = Determination burch die relativen Zwecke paßt. Sier klappt alfo Berschiedenes nicht, und es wird sich später zei= gen, wie daran großenteils die formale Fassung des Guten und die in den Kantischen Zusammenhang hereingezerrte Apologetik schuld ift. Bunächst genügt es anzuerkennen, daß herrmann in ber Betonung des Bosen und der Schuld in der That eine Lucke ber üblichen Ethik ausfüllt, daß neben ben Mächten des Guten ebenso Mächte des Bosen stehen und als Massenkräfte die einzelnen in ihren Einfluß hineingeboren werden laffen, daß zu den Problemen der Ethik notwendig auch das Problem einer Ueberwindung des Schuldbewußtseins und der Erhöhung der fittlichen Rrafte im Rampf gegen bas Bofe gehort. Dem ethischen Beffimismus, ber resignirten Beugung unter die Durchschnittlichkeit, ben Schmerzen des bofen Gewiffens zu begegnen und die Kraft bes Guten zu befeuern, aus der Tiefe zu holen, zu hoffnung und Mut zu begeistern, gehört mit zu ihren Aufgaben, und die Wieberentdeckung dieser von der Praxis nie zu verleugnenden Fragen für die miffenschaftliche Ethik ift ebenfalls ein Berdienst der Opposition gegen ben Monismus.

Eine weitere wichtige, gerade in der sittlichen That sich aufbrängende, Folgeerkenntnis ist die metaphysische Wendung des Gedankens, die der im sittlichen Kamps praktisch Stehende und dabei an Besiegung des Widerstandes der stumpsen Welt Glaubende notwendig vollziehen muß. Auch hier entsernt sich Herrmann charakteristisch und in der Konsequenz des Grundgedankens von Kant. Nicht ein Postulat göttlicher Ausgleichung zwischen sittlicher Würdigkeit und Glücksanspruch ist ihm das Ergebnis des sittlichen Denkens, sondern, ähnlich wie Fichte, sindet er dem sittlichen Handeln eine metaphysische Boraussetzung zum Bewußtsein kommen und erkennt er in dieser Boraussetzung zum Bewußtsein kommen und erkennt er in dieser Boraussetzung den theoretischen Abschluß des Gedankens wie die Quelle der Zuverssicht und Kraft sittlichen Handelns. In der sittlichen That näms

lich denkt der Mensch das Gute als "die Macht über die Wirklichkeit". Der unaufgebliche, durch das Wefen des Denkens und durch den Gedanken letter Werte geforderte Monismus muß hier als ein Monismus des Zweckes hervortreten, nachdem er als Monismus der Rausalität undurchführbar gewesen mar. Damit bleibt es freilich bei der Unmöglichkeit, den Dualismus der Erfahrungs= wirklichkeit aufzuheben; der Monismus des Zweckes ift Boftulat, Glaube, notwendige Borausfetung. "Wir muffen den Muth zu ber Unnahme faffen können, daß das Unbekannte, Grenzenlofe, von dem unsere gesamte Existenz thatsächlich abhängt, die verschleierte Gestalt derselben Macht ift, von der wir felbst in freier Einsicht unfere gesamte Erifteng abhängig machen" (S. 60). Infofern ist diefer Gedanke überhaupt erst die Vollendung des fitt= lichen Denkens. Und in diesem Monismus des Zweckes hat auch die in der Freiheit enthaltene absolute Abhängigkeit vom Guten ihren Blak, der ihr von der Kausalbetrachtung aus überhaupt nicht einzuräumen ift. Diefes lette Ergebnis des sittlichen Denkens ift nun aber noch nicht Religion, und die Verbindung von Religion und Sittlichkeit läßt fich auf ihn nicht begründen. In einer durch die bloke Konsequenz des Gedankens herbeigeführten Uebereinstimmung mit Fichte sieht herrmann in diefen Gedanken vielmehr nichts als den Begriff der allbeherrschenden Ordnung des Guten, die im sittlichen Sandeln als folchem enthalten ift, aber feinerlei Beziehung auf eine lebendige Gottheit enthält, mit welcher Beziehung vielmehr das das Sittliche charafterifierende Befen rein immanenter Notwendigkeit aufgehoben mare. Es ift nur bie Fortführung der sittlichen Analyse zur Metaphysik des Sittlichen, die nicht ein aus apriorischen Begriffen beducirtes Weltbild, fondern ein aus der sittlichen Erfahrung gefolgerter und postulirter Grenzbegriff ift. Dieser Grenzbegriff mag wichtige Beziehungen zu den religiösen Gedanken haben, aber die religiösen Gedanken können in ihm nicht aufgeben, wenn Religion mehr fein foll als ein Gedanke an die die Phanomenalität lettlich beherrschende Macht eines formal und an sich absolut Notwendigen und Guten.

Damit ist schon der Uebergang zur Hauptfrage ge-

macht. Die beiden Folgebegriffe des sittlichen Denkens, der Begriff des Bosen und der Schuld, sowie der Begriff der Macht bes Guten über die Wirklichkeit, bahnen den Weg zur driftlichen Wie das Bose sich als ein in der vorsittlichen Le-Sittlichkeit. bensperiode erworbenes Schickfal der durchgängigen Entgegensetzung gegen ben sittlichen Zweck und baber bie biese Entaeaensetung sich zurechnende Schuld als ein allgemeines Verhängnis ber nichtchriftlichen Menschheit bezeichnet murde, in dem der bose und schuldbewußte Mensch vergeblich sich durch die Anforderung bes Guten aus der Macht von Gunde und Schuld zu befreien versucht und sich durch diese Anforderungen nur immer tiefer in unlöslichen Widerspruch verstrickt (S. 64), so soll die metaphy= fische Wendung des Begriffs des Sittlichen diese widerspruchsvolle Situation noch verschärfen. In dem Gedanken an eine dem Sittlichen zu Grunde liegende Macht des Guten wird die natürliche Unfähigkeit des Nicht-Chriften zum Guten nur noch qualender und erschreckender. Denn wie fich mit diesem Gedanken Majestät und Größe des Sittlichen noch vertieft, so wird mit ihm der Abftand bes Sunders vom Guten noch größer und schrecklicher, und, sobald in dem verhüllten Weltwesen die Macht des Guten erfahren wird, wird der eigene Ausschluß von dieser Macht zum Guten nur noch widerspruchsvoller und qualender, jodag nur der Ausweg zur Abplattung der sittlichen Forderung in eudämonistisch= evolutionistische ethische Susteme ober die Bergweiflung übrig bleibt. (S. 69.) Freilich kommt diefe apologetische Wendung hier ebenso überraschend und gewaltsam wie die an den Begriff des Widerfittlichen angeschloffene. Wenn eben noch versichert worden mar, daß gerade erft im Bollzug des sittlichen Sandelns und nicht etwa in der blogen Theorie über es der metaphysische Grundgedanke bes Sittlichen fich unausweichlich barbiete, bann ift boch ein folches Sandeln als erfolgreich und der Gedanke an die Macht des Guten als thatsächliche Kraft und Grundlage behauptet, und es ift fehr befremdlich, fofort die Ausführung bes Guten für den Nicht-Chriften als unmöglich bezeichnet zu hören und die Macht des Guten auf einmal ftatt als tröftend und ftarkend lediglich als niederschmetternd und die Berwirrung vollendend betrachten zu

mäffen. Auch hier wurde die bloße Konsequenz der allgemeinen sittlichen Begriffe nur ein Nebeneinander beider Erscheinungen bargeboten haben und kein gleichartiges Berhängnis aller Nicht= Aber wenn nun einmal die Sittlichkeit rein in der formalen Idee des Sollens besteht und die driftliche Sittlichkeit auch in nichts weiterem und anderem bestehen kann, dann bleibt für die Ausmachung einer spezifisch chriftlichen Sittlichkeit, die nicht bloß etwa graduell von der nichtchriftlichen verschieden sein foll, allerdings nichts übrig, als eben diefes formale Gute nur im Chriftentum zur Fähigkeit der Berwirklichung tommen zu laffen und es außerhalb des Chriftentums nur zum verwirklichungs= unfähigen Gedanken und Gebot herabsinken zu laffen, obwohl doch alle diese Begriffe als allgemeingiltige nur aus der allgemeinen sittlichen Erfahrung gewonnen werden können und diese zu solchen Erkenntnissen nur als positiv erfolgreiche befähigt ift. Diefer Buntt wird uns fpater noch mehrfach beschäftigen. Ich hebe hier nur hervor, daß die apologetischen Anfäte Berrmanns gang deutlich aus dem Geleife der allgemeinen ethischen Begriffe heraustreten. Kant und Fichte hatten nicht umfonst von diesen Voraussekungen aus nur einen graduellen Borzug der chriftlichen Ethif erreicht.

Stellen wir nun genauer die hiermit eröffnete Frage nach der Modifitation der allgemeinen ethischen Begriffe in der christ-lichen Ethis, so stehen wir vor sehr schwierigen Konstruktionen, deren Auffassung keineswegs leicht ist und deren Schwierigkeit Herrmann selbst sehr stark empfunden haben muß, da er in seinem so überaus knappen Grundriß diese Gedanken immer von neuem zu formuliren und zu klären ansett. Bei dieser Schwierigkeit der Sache halte ich mich zunächst an die Hauptsache. Die Hauptsache aber ist die Auffassung der christlichen Sittlichkeit nach ihrem Wesen und Inhalt als Gebot der rein formalen Autonomie, Gessinnung sächtheit und Gewissens lichtechterdings nicht durch irgend einen inhaltlichen Zweck bestimmt und als lediglich durch die geforderte Form der Gesinnung charakterisiert. Herrmann folgt hierin Kant, dem er den

Ruhm zuerkennt, das Wefen der driftlichen Sittlichkeit mit dieser Auffassung getroffen zu haben. Ja er geht dabei über Kant hinaus, der die chriftliche Sittlichkeit als eine durch mancherlei Heteronomie entstellte betrachtet hatte und in ihr nur die höchste Unnäherung an das rationelle Ideal des Sittlichen gefehen hatte. Berrmann fieht in der driftlichen Ethif den vollfommenen, schlecht= hin erschöpfenden und absolut reinen Ausdruck dieser auch von allgemeinen Erwägungen aus erreichbaren, aber außerhalb der Christenheit boch immer getrübten 3dee der Sittlichkeit. Spezifisch - Christliche der chriftlichen Ethik besteht also nicht in irgend welchen Bestimmtheiten des sittlichen Ideals, fondern Diefes deckt fich völlig mit dem rational-sittlichen Ideal. Es be= steht nur in der Silfe zu der Erfüllung dieses Ideals, in der Erlöfungsfraft, die in der driftlichen Gemeinde durch die Beziehung auf die Person Jesu dem Sanbelnden zuwächst, und die ihm ermöglicht, dem außer der Chriften= heit überall bestehenden Berhängnis der sittlichen Berzweiflung oder des sittlichen Leichtfinns sowie dem Schicksal der sittlichen Unfraft zu entgeben. Die chriftliche Sittlichkeit bringt somit nichts Neues in der Bestimmung des sittlichen Zweckes felbst, und ihre höheren Kräfte fliegen nicht aus einem höhern 3meck, sondern fie inkarniert so zu sagen den rational sittlichen Zweck bloß in einer schlechthin vollkommenen Gestalt und gewährt die Kräfte zu beffen Erreichung, die fonst bei Anerkennung eben dieses Zweckes nicht vorhanden find und beim Berftandnis diefes Zweckes immer unkräftiger sich fühlen. Gben deshalb fließen die erlöfenden sittlichen Rrafte der chriftlichen Ethit nicht aus dem hier mit einem höheren Gottesglauben und entsprechenden höheren Zwecken eröffneten höheren Leben felbst, sondern aus der durch eine historische Thatsache erlangten Gewisheit über die im hintergrunde des Sittengesetes ftebende und ihre Bermirklichung sichernde göttliche Macht des Guten sowie über die Bereitschaft dieser göttlichen Macht, die Gunde zu vergeben. Der Schwerpunkt biefer Ethik liegt also nicht im Aufweis einer spezifisch-chriftlichen Ibee bes sittlichen Zweckes, fondern in dem Aufweis der aus der geschichtlichen Thatfächlichkeit der Berfon Jefu fließenden Rrafte gur Bermirk-

Digitized by Google

lichung des allgemeinen rationellen sittlichen Zweckes. Herrmanns Auffassung der Aufgabe geht völlig auf die Kantische ein. biegt nur an dem Bunkte ab, wo Kant in der Berson Jesu nur das personificierte Ideal der reinen Autonomie sieht, und sucht zu zeigen, daß die Beziehung der Ethik auf die Berfon Jefu nicht diese ideelle, sondern eine reale sei, die der Ermöglichung des sitt= lichen Handelns überhaupt durch Bergewifferung über Dafein und Wirklichkeit ber göttlichen Macht des Guten und über ihre Bereit= willigkeit zur Sündenvergebung. Daher hat Herrmann die von Rant behauptete rationelle und immanente Beziehung des Sittengesehes auf die Religion aufgehoben und an ihrer Stelle nur ein religiös indifferentes, metaphysisches Postulat der überindividu= ellen Weltordnung stehen laffen. Die Verbindung des Sittlichen mit wirklicher persönlicher Religion als Vertrauen zur lebendigen Macht Gottes wird erft durch Chriftus hergeftellt, und zugleich damit bewirft Chriftus auch die Sicherheit gegen die an sich zerftörende und niederschmetternde Gewißheit von Gott, indem er Gott zugleich als fündenvergebende Gnade uns verbürgt. Jefus als durch Ueberlieferung uns gegebene hiftorische Erscheinung, die aber in ihrem inneren Leben uns trot aller historischen Kritif völlig sicher verständlich und wie eine gegenwärtige Realität nabe ift, fügt zum sittlichen Zweckgedanken die Gewißheit über die Wirklichkeit Gottes als der Macht des Guten hinzu und zu dieser Gewißheit die andere, ohne welche die erfte nur zerftören murde, die Gewißheit feiner Liebe und Gnade gegen die Sunder. Außer ber Chriftenheit ift ber sittliche Zweck ohne feste Verbindung mit wirklicher Religion - denn ohne Christus giebt es keine Gewiß= heit von Gott -, und außer der Chriftenheit ist eben deswegen der sittliche Zweckgedanke ohnmächtig, da er ohne feste Beziehung auf die Macht des Guten zur Ohnmacht verurteilt ift. Aber wenn Chriftus der Sittlichkeit fonft nichts hinzufügte, fo murde bas Evangelium nur die Gewiffen zerschmettern, indem er ihnen die Quelle der fittlichen Kraft zeigte, ohne fie doch zu dieser Quelle gelangen zu laffen. Daber ift die erfte Wirkung des Evangeliums von Chriftus diejenige, die mit der Vergewifferung von der Wirklichkeit Gottes gegeben ift, die Zerschmetterung des schuldbeladenen Gewiffens

und die tieffte Demütigung. Aber indem Chriftus diesen felben Gott doch zugleich als den funden-vergebenden, gnadenvollen Bater verbürgt und gewiß macht, erhebt er die im Gundenschmerz gebeugten Gemiffen zu voller, unbedingter Freudigkeit des Gottvertrauens, zu heller, lichter Lebenszuversicht und zur schlechthinigen Bingabe an den göttlichen Zweck, den Zweck bes Guten. entsteht durch die zweifache Vergewifferung hindurch in der Abtehr vom außerchriftlichen Leben jum chriftlichen Glauben, in bem Wunder der Willensverwandelung durch die Bekehrung, und das beift schließlich im Glauben an ben in Chriftus zu uns fprechenden Bott die freudige, siegessichere sittliche Rraft, die den sittlichen 3med nun in ihren Willen aufnehmen kann und trot aller Rückfälle in Sunde und Trot immer neu durch Bersenfung in die von Chriftus gebotenen Bergewifferungen ju feiner Durchführung fähig wird. Diefe zu Freude, Mut und Bertrauen wiedergeborenen Seelen leben in Gott, der Macht bes Guten, und handeln aus dem 3meck bes Guten b. h. als Gemeinschaft perfonlicher Geister ober als Reich Gottes. Der chriftliche Glaube ift Lebensmut und Freubigfeit jum Guten, weil er die Rraft jum Guten ift, und die chriftliche Ethif ift die Ethik ber freudigen, siegessichern fittlichen Rräfte, ober des Gottesreiches, mahrend die unchriftliche Ethik die Ethit der verzweifelnden oder durch Ausflüchte ihr Gemiffen beschwichtigenden Ohnmacht, d. h. die Ethit ohne und außer Gott ift.

Das ist eine großartige und einsache Auffassung von der Sache, die auf keinen Leser ohne Wirkung bleiben wird. Der Begriffsapparat der kirchlich schristlichen Ethik ist auß äußerste vereinsacht. Für das christlichessittliche Ideal ist durch die lebers nahme des Kantischen Begriffs der Autonomie ein einsaches großes Prinzip gewonnen, und die die kirchliche Ethik beherrschende Lehre von der auf Versöhnungswert und Heilszueignung begründeten erlösenden Mitteilung sittlicher Kräfte ist auf das einsachste mit diesem Begriffe des Ideals verbunden, indem das erlösende Werk Christi auf die Darbietung der beiden Vergewisserungen reduzirt wird und diese beiden Vergewisserungen wieder aufs innigste mit seiner eigenen Versönlichkeit, mit seinem sittlich religiösen

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 1. Beft.

Leben, verbunden find. Aber bei diefer Lehre von den auf der geschichtlichen Erscheinung Jesu begrundeten beiden Bergemifferungen beginnen freilich auch die Berwickelungen und Schwierig-Die Schwierigkeiten liegen nicht in der Reduktion der Erlöfung auf die beiden Bergewifferungen und der darin liegen= den Beseitigung der Lehren von der auf Berson und Werk des Gottmenschen begründeten Erlösung und der Zueignung dieser Erlösung durch Schriftwort und firchliche Gnadenmittel. mann hat anderwärts die Möglichkeit ausgeführt, an Diefen die weiteren Glaubensgedanken über Grund des Glaubens Christus und sein Werk anzuknupfen, die das Wahrheitsmoment diefer Lehren aussprechen, und, wenn einer auf diefe Folgegebanken verzichten wollte, so würde er mit dem in den beiden Vergewifferungen ausgesprochenen Grund des Glaubens ja auch genügend zum Glauben und zu ber sittlichen Rraft bes Glaubens fommen können. Es könnten sich hieran zwei ver= schiedene Richtungen anschließen, deren eine noch stärker die Glaubensgedanken in die Ethik hereinnimmt, und beren andere bei diesem Grunde des Glaubens sich begnügt, wie es ja Berrmanns Grundrif felber thut. Die Schwieriafeit liegt vielmehr in dem Verhältnis der hiermit ausgesprochenen, schlechthinige Gewißheit und damit Erlösung gewährenden Vergewifferungen aus ber Berson Jesu zu der Bereitwilligkeit, eben diese Berson Jesu ohne alle supranaturalen Garantien einer inspirirten biblischen Ueberlieferung oder eines fupranatural beglaubigten Gemeindezeugniffes oder einer supranaturalen Bestätigung durch innere Erfahrung lediglich mit geschichtlichen Mitteln aus der rein geschichtlich betrachteten Ueberlieferung zu gewinnen. Bier bemüht fich herrmann ftets von neuem, der hiftorischen Kritit und hiftorischen Wahrscheinlichkeit alles unbefangen auszuliefern, mas wirklich ihr verfallen muß, bagegen den Kern hervorzuheben, der aus der Ueberlieferung als eine schlechthin unbezweifelbare Thatfache, als eine gegenwärtige und direkt erfahrbare Realität hervorspringt. Es ist das innere Leben Jesu mit feiner sittlichen Reinheit, feiner absoluten Bahrhaftigkeit, seiner einzigartigen Gottesgemeinschaft und feinem Unipruch auf Darbietung völliger erlofender Gemifheit über Gott

und Gottes Ziele mit den Menschen, welcher Anspruch nur Wahnfinn und Betrug fein tann, wenn er nicht völlige Bahrheit ift Der Anspruch, das Reich Gottes als die Gemeinschaft in der Anerkennung und Befolgung bes göttlichen Zweckes burch Darbietung der beiden Vergewifferungen zu ftiften, das bleibt die Thatfache, zu der wir zuftimmend oder ablehnend Stellung nehmen muffen, und das unumgänglich entstehende Vertrauen zu diefem im ganzen Umfreis unferer hiftorischen Erfahrung schlechthin einzig= artigen Faktum gestattet bem sittlich ernsten Menschen nur die Ruftimmung und Singebung. Das innere Leben Jefu hat ben Glauben ber Junger, und damit das Reich Gottes hervorge= bracht; es steht genau ebenso als unmittelbar erfahrbare Realität auch heute noch vor uns und schafft in uns den Glauben, die Erlösung und das Reich Gottes. Die Wurzel von allem ift Bertrauen ju Jefus, Glaube an Gott um Jefu willen, nicht Glaube an Jesus um Gottes willen. Erst die Begründung auf das historische Faktum der Verfonlichkeit Jesu wirkt die Möglichfeit mahrer Sittlichkeit, weil ohne diese Bergewifferung durch Jefus Gott und bas Reich Gottes immer schwankende Chimaren blieben.

Die Schwierigkeiten diefer Herrmanschen Lehre find zu viel besprochen worden, als daß es nötig ware, sie hier genauer zu erörtern. Sie tommt ja überdies in ber Ethit nicht für fich felbft, fondern nur in ihrem Busammenhang mit dem Ganzen der ethischen Unschauung in Betracht. Hierbei ift dann aber ber fpringende Bunkt nicht sowohl die Verhindung des Historischen und Ueberhistorischen in Herrmanns Chriftologie als die Reduktion des chriftlichen Elementes der Ethit auf die von diefem Chriftus ausgehende Rraftigung zur Erfüllung bes sittlichen Gefetes. Ich verfolge baber jenen Gedanken bier nicht weiter, unterlaffe es auch, die Spannung hervorzuheben, die zwischen diefer das Transfzendente in der Beschichte ergreifenden Christologie und der neukantischen phanomenal-taufalen Auffaffung alles hiftorischen Seelengeschehens beftebt. Es fommt vielmehr barauf an, ben britten Sauntbeariff von Herrmanns chriftlicher Ethik hervorzuheben, die Ableitung bes thatfächlichen fittlichen Sandelns im mo=

bernen Rulturleben aus diefem durch ben Gin= bruck Chrifti mirtfam gemachten absoluten Zwecke ber Berfonlichkeit und ber Gemeinschaft von Berfonlichkeiten ober bes Reiches Gottes. Die burch Chriftus gewonnene, in der fittlichen Autonomie unbedingten Gemeinschaftsbienftes fich auswirkende Singabe an Gott wirkt als Thätigkeitstrieb und nicht als quietistische Seligkeit, und diefer Thätigkeitstrieb kann nur in dankbarer Bingabe an Gott die göttliche Liebe im eigenen Sandeln zu bethätigen ftreben. empfängt die driftliche Ethit die Bendung auf die Belt und die Wenn wirklich bas Wesen ber christlichen weltlichen Aufgaben. Ethif nur die Erlangung ber Kraft jur Autonomie ift, dann ift in diefer Wendung zur Welt auch gar kein weiteres Problem enthalten. Auch kann es nicht allzuschwer fein, das Berhalten dieser autonomen Sittlichkeit aus dem Prinzip einer unbedingten Gemeinschaft sittlich selbständiger Seelen zu regeln. Es fommt nur darauf an, die großen Hauptaufgaben des Lebens zu fixiren und die Folgerungen zu entwickeln, die aus jenem Bringip fich hier= für ergeben. Da die sittliche Idee lediglich den formalen Zweck ber Gemeinschaft in sittlicher Autonomie hat, fällt das schwierige Broblem sonstiger chriftlicher Ethik weg, wie aus dem chriftlich sittlichen Zweck die weltlichen Zwecke felbst etwa abgeleitet ober, wenn bas nicht möglich ift, harmonisiert werden könnten, jener mit diesen. Es giebt keine verschiedenen und mehrfachen inhaltlichen sittlichen Zwecke, sondern nur die Pflicht der absoluten sittlichen Gemeinschaft und Material für biefe Pflicht, an bem fie fich bethätigt und das von dem Laufe der sittlich indifferenten, naturgegebenen, relativen Zwecksetzungen geliefert wird. Es ist beshalb auch nicht nötig, die driftliche Sittlichkeit als Bethätigung der Rirche zu schilbern und ihr ein spezifisch firchliches Geprage zu geben, wie Schleiermacher gethan hat, ber bei feiner allgemeinen Auffaffung der Ethit für die chriftliche keine andere Besonderheit konstruiren konnte, als die kirchlich-gemeinschaftliche Auswirkung der in der Berfon Jefu als Unfang eines neuen Gemeinlebens gefetten Erhöhung des Geistes und seiner Zwecke überhaupt. Noch weniger findet hier natürlich eine Verkirchlichung der Sittlichkeit in

fatholifierendem Sinne statt, die eine kirchliche normirte und gestütte Rultur mit einer relativ zugelaffenen weltlichen kombinirt. Für Herrmann kommt die Kirche nur in Betracht als die Darbieterin der Berkundigung von Jesus und damit als die Zuführung ber gur Erfüllung bes Sittengesetes befähigenden Rraft, nicht als Organ des chriftlich-sittlichen Sandelns felbst. Sie pflanzt die fittlichen Kräfte der Autonomie durch die Darbietung des erlösenden Bildes vom inneren Leben Chrifti, aber fie muß ebendeshalb die Unwendung biefes Zweckes im fonfreten Ginzelfall bem Gemiffen bes Einzelnen überlaffen, und erft aus diefen in einer religiöfen Bolfskultur fich sammelnden Gewiffensentscheidungen geht bie sittliche Regulirung ber weltlichen Zwecke, "ber Dienft Gottes in ben natürlich begründeten menschlichen Gemeinschaften" bervor. Die Ethik Herrmanns ift eine völlig freie, gang humane und unfirchliche wie bei Rothe, ohne daß aber wie bei dem letteren die Rirche felbst in ihrer Bedeutung schwärmerisch verkannt wurde. So find von Seite des chriftlich- fittlichen 3meckes alle Konflikte vermieben, die für ihn oft mit der Bethätigung in der Welt verbunden zu fein schienen, und die dann an einem asketischen, welt= flüchtigen ober weltindifferenten Charafter bas Chriftentum reden Aber ebenso find die Konflitte von Seiten der Welt Das, mas man als innerweltliche Zwecke bezeichnen vermieden. fönnte, und mas für die moderne Ethik überall den Charakter einer objektiven Selbstzwecklichkeit angenommen hat, mas daher in ihr überall, wo sie nicht in der Betonung des rein formalen Charafters des Sittlichen aufgeht, als sittliche Zwecke gewürdigt wird, d. h. die sittlichen Guter ber Che, des Staates, der Befellschaft, der Wiffenschaft und der Runft, alles das kommt für Herrmann überhaupt nicht als fittlicher Zweck ober Gut in Betracht, sondern lediglich als Gemeinschaftsform, die aus natürlichen Trieben entsteht. Das Zweckmoment in ihnen hat nur die Bedeutung, ju Gemeinschafsformen zu führen, die mit einer gemiffen Buruckftellung des Egoismus die höhere, fittliche Gemeinschaft prafor= miren helfen. Sie haben als gegebene, noch natürlich-eudämonistisch begründete Busammenhänge lediglich die Bedeutung, den Menschen für die Idee der Gemeinschaft überhaupt zu erziehen und damit

ber sittlichen Idee der Gemeinschaft in der Anerkennung des katego= rischen Imperativs vorzuarbeiten. Sind sie unter diesem Gesichtspunkt vorläufige Erziehungsmittel wie die disciplina der Reformatoren, fo find fie als Folgen natürlicher Bedürfniffe die gegebenen Naturformen, innerhalb beren das sittliche Leben sich bewegt, ber Stoff, den es porfindet und den es geftaltet, eine Naturbebingtheit unserer Lage, die mit der ganzen Welt und Schöpfung hinzunehmen ift als Gottes nun einmal fo beschaffene Welt, die uns mit Sommer und Winter, physiologischen Ernährungs- und Fortpflanzungsbedingungen auch diefe natürlich erwachsenen Gemeinschaftsformen als natürliche Boraussekung des sittlichen Sanbelns gegeben hat. Sofern nun aber schließlich doch bas diese Formen hervorbringende Zweckmoment mit einer natürlichen Luft verbunden ift, die abzuleugnen Unwahrhaftigkeit und die zu töten Auflehnung gegen Gottes Weltordnung mare, fallen Diefe Zwecke unter die Kategorie des Erlaubten, das wir wohl genießend hinnehmen durfen, aber in beffen Genuß wir nicht untergeben Wir muffen ihn immer als Gabe Gottes betrachten. bürfen durch ihn nicht träge gemacht werden und müffen ihn jederzeit unbedingt opfern, wenn es das Gewiffen verlangt. Wenn damit die natürlichen Gemeinschaften doch auch als erlaubte Güter betrachtet werden durfen, fo ift damit freilich die volle Strenge driftlich=fittlichen Bedankens durchbrochen. Bloge Formen bes Lebens und bloge Naturgegebenheiten kann er mohl anerkennen, aber folche erlaubte Freude an den diefe Formen hervorbringenden Zwecken durchbricht feine Stringenz. "Könnte das chriftliche Leben überhaupt als ein aus der sittlichen Gefinnung erzeugtes Ganges angesehen werben, so mare fein Berhalten des Chriften bloß erlaubt zu nennen. Alles wäre entweder Erfüllung oder Uebertretung des Gefetes, das die Gefinnung fich felbst vorschreibt" (S. 147). Allein wenn schon die Sittlichkeit Selbstüberwindung und Erhebung in ein höheres Leben ift, dann muß es etwas geben, mas übermunden und ge= opfert werden kann. "Wir konnen nur opfern, mas wir besitzen" (S. 148). Aber auch fo betrachtet, ift diefes Erlaubte immer noch eine Störung. "Es ift uns von der Macht, der wir völlig unterworfen find, nur für eine Beile zugeftanden" (G. 145), und "Es ift bemutigend fur uns, daß es fur uns Erlaubtes, und nicht bloß von uns felbst Gesetztes ober Notwendiges giebt. Aber wir demutigen uns unter Gott, wenn wir anerkennen, daß die Bauptmaffe (!) unferer Lebensmomente von uns mit dem Bewußtfein durchlebt wird, daß wir uns dabei dem überlaffen, mas er uns (blog) erlaubt hat. Der Schut für die in uns keimende fittliche Freiheit liegt dabei darin, daß wir Gott danken konnen für das, mas er uns erlaubt" S. 149. Dem Gindruck biefer etwas gewundenen Erklärungen ift nur hinzuzufügen, daß gerade in diefen Gewundenheiten das Gingeftandnis eines schwierigen Broblems Es ift deutlich, daß hier wiederum entscheidende Grundge= banken festgestellt find. Das ich werfte Broblem ber chriftlichen Ethif ift dadurch übermunden, daß einerseits der chriftliche Zweck in die auf Autonomie aufgebaute unbedingte Gemeinschaft gesetzt und damit in die Sphare bes Immanenten gezogen ift, und daß andererfeits die von der moder= nen Welt als Selbstzwecke und darum als innerweltliche sittliche Büter betrachteten 3mede ber Familie, bes Staates, ber Gefellschaft, ber Wiffenschaft und ber Runft teils auf bloße naturliche Daseinsbedingungen ohne eigene innere Bedeutung, teils auf bloß erlaubte vorübergehende Naturgenüsse reduzirt sind.

Verhältnismäßig einfach und kurz ist die Unwendung dieses Gedankens auf die ethische Behandlung dieser natürlichen Daseinskormen. Es kommt nur darauf an, hierbei "durch unser Dasein die Gemeinschaft unter den Menschen auszubreiten und zu vertiesen" S. 145. Daß jedes Einzelsleben in diesen Formen sich bewege, wird dabei als naturnotwens dig vorausgesetzt. Jeder Mensch, der nicht in diesen Geleisen der sittlichen Aufgabe nachgeht, ist eine seltene durch besondere Vershältnisse bedingte Ausnahme oder ein Empörer gegen Gottes natürliche Ordnung und damit auch gegen das christliche Sittengesetz. Die christliche Sittlichkeit verlangt mit dem Glauben an die Schaffung der Welt durch Gott den Anschluß an die gewohnsten Formen des Daseins und Wirkens und ist gegenüber dem gegebenen Bestande sozialen Lebens prinzipiell konservativ, was

natürlich fittlich erforderliche Reformen im Ginzelnen nicht ausschließt. Die Lebensformen unferes Staates und unferer Rultur find in den Grundzugen Naturgesetze wie die Schwere und die Erdbrehung, an benen kein einzelner Wille etwas ändern kann und die den unabanderlichen Spielraum der sittlichen Bethätigung bilden. Jeder foll verheiratet fein und der Obrigfeit des Staates mit vollem Gehorfam, auch mit Fügung in Ungerechtigkeiten die-Revolutionen find fittlich zulässig nur auf religiösem und firchlichem Gebiet, weil eben dieses Gebiet allein direft sittliches Intereffe hat, mahrend alles andere nur gottgefette Voraus= sekungen und Naturformen darbietet. Ja, noch weiter geht die Bedingtheit der fittlichen Aufgaben durch die Naturformen. aus der Notwendigkeit der Naturbeherrschung entstehende Kultur= gesellschaft bringt als die hierzu geeignete Naturform ein Geflecht von Aufgaben und Zwecken hervor, innerhalb beffen überall dauernde Arbeitsformen oder Berufe ermachsen, in die jedes Individuum einzutreten hat und vermittels beren jedes feine fittliche Bestimmung individualifirt. Einen folchen Beruf muß jeder haben, und auch besondere geschichtliche Leiftun= gen, die aus dem Rahmen gewöhnlicher Berufe herausfallen, find als außerordentliche Berufe zu betrachten, die jeder durch sittliche Autonomie als ihm gegeben erkennt und benen jeder nach eigenem Gewiffen reftlos zu dienen hat. So ift auch bas Werk Jesu die Erfüllung eines folchen außerordentlichen Berufes gemefen. Die große Maffe freilich hat sich einem der gewöhnlichen dauernden Berufe zuzuwenden, und, wer das unterläßt, begeht wie die Bagabunden und die Rentiers die verwerflichste Empörung gegen Gott und die Gdee des Sittlichen. Die freie humane Bildung, Die Singabe an miffenschaftliche, kunftlerische, politische Ideen um ihrer felbst millen, ift von dieser Ethik ausgeschloffen, wenn fie von ihrem Inhaber nicht etwa unter ben Gefichtspunkt einer gerade ihm verordneten Berufsleiftung für das Ganze gedacht werden muß. Alles fittliche Bandeln ift bestimmt durch diese beiden Momente, die gottgesetten Naturformen einerseits und die Anwendung des allgemeinen Gefetzes der Bildung eines Reichs autono= mer Perfonlichkeiten auf diese gegebenen Situationen andererseits: "Der Chrift soll Nächstenliebe üben und in sittlicher Selbständigsteit wachsen als ein Glied einer bestimmten Familie, als ein eine bestimmte Stelle ausfüllender Mitarbeiter an der Gesellschaft und als ein Bürger eines bestimmten Staates." Alles, was sich diesem Ideal nicht einfügt, ist von Uebel und Verkennung der sittslichen Idee.

Im Einzelnen gliedert fich die Anwendung nach den Natur= formen des Handelns, die in Familie, Kulturgefellschaft und Staat gegeben find; dabei erscheint die Rulturgesellschaft wesentlich als Organisation des Erwerbes und Besitzes und tritt die "geistige Seite der Rultur", "die Rlarung des Bewußtseins in den Gin= zelnen" mefentlich in den Dienft der materiellen Seite; menigstens ift von jener Seite nur in diefer Beziehung die Rede, und fehlen Wiffenschaft und Runft völlig in diefer Ethik. Die Anwendung biefer Ideen auf die Familie ift verhältnismäßig einfach und leicht, wie ja die monogamische Familie der modernen Welt in der That wesentlich ein Erzeugnis der christlichen Schätzung der Perfonlichkeit ift. Sehr viel schwieriger wird freilich die Anwendung auf die Rulturgesellschaft, obwohl mit den grundlegenden Gedanken über bas Berhältnis der Naturformen und der fittlichen Idee die Hauptfrage schon beantwortet ift. Immerhin aber bleibt doch die Schwierigkeit, den weltabgewandten und scheinbar gang transfzendenten Charafter der Ethik Sefu und des Urchriftentums mit diefer Anschauung auszugleichen und die gegenwärtige sittliche Praxis nicht mit den berühmten Unweisungen der Bergpredigt in Gegensat zu bringen. Die ablehnende Stellung des Evangeliums gegenüber aller Rultur ergiebt fich aus ber befonderen Lage und dem befonderen Berufe Jefu, der daber von den Gläubigen nicht in seinem Inhalte, sondern nur in seiner Form, d. h. in der schlechthin treuen autonomen Berufsgefinnung nachzuahmen ift. In der Urgemeinde fodann ergab fich diefe Haltung aus dem Gegensate gegen eine mit dem Beidentum eng verfloch= tene Kultur, der allerdings eine positive Stellung zu ihr unmöglich machte, und aus beirrenden Einwirkungen der spätantifen Mystik, die ja auch das Mönchtum erst hervorgebracht hat. Für

die gegenwärtige Gemeinde ift daher lediglich die Frage zu ftellen, mas fie innerhalb einer driftianisirten Rulturgesellschaft zur Berfittlichung diefer Gemeinschaft aus autonomer Gewiffensnötigung zu thun für nötig halten muß. Da ift benn aus ben schon geschilderten Gründen selbstverftandlich, daß der Christ an ihr positiv teilzunehmen und, indem er die Rulturarbeit in den Dienst des sittlichen Endzweckes personlicher Gemeinschaft stellt, fie als Gottesdienst zu betrachten hat. Er muß nur die damit verbunbenen Gefahren des Reichtums und der Ehre schlechthin vermeiben, welche Gefahr aber erft eintritt, wenn der Befit unproduktiv und ohne Rucfficht auf Steigerung bes Gemeinwohls genoffen, und wenn die erstrebte Ehre vor den Menschen im Berrichen statt im Dienen gesucht wird. Nur an einer in diesem Sinn betriebenen Rulturgefellschaft durfen wir teilnehmen, und, wenn sie nicht fo beschaffen ift, so haben wir sie in diesem Sinn zu reformiren, was fich por allem in der Behandlung der heute fog. socialen Frage zeigt. Rönnen wir folche Reformen auf legalem Wege nicht erreichen, so muffen wir, wie die ersten Chriften, uns von ihr zurückziehen. Dazu aber ist vorläufig kein Unlag, wir haben im Gegenteil alle Hoffnung, gerade durch die fozialistische Bewegung alle ethischen Probleme zu chriftlich-sittlicher Entscheidung gebracht zu sehen. Die von ihr geforderte Beseitigung des Patriarchalismus ist von dem Prinzip der Persönlichkeit aus durchaus zu billigen, und das ihr vorschwebende Ideal einer Beseitigung des Konkurrengkampfes ift zwar ein auf Erden nicht zu verwirklichendes Steal. aber eine Mahnung, die der Gesellschaft unentbehrliche Lebens= form des Rampfes ums Dasein oder des Konkurrengkampfes in bem Sinne zu ethifiren, daß ber Rampf ums Dafein bier wie in ber Natur teleologisch verstanden wird und der natürliche Amana von der sittlichen Gefinnung in den Willen, die Mittel zum Dienen zu gewinnen, verwandelt wird. Aehnlich bewältigt die chrift= liche Sittlichkeit die aus der dritten Naturform dem Staate sich ergebenden Probleme, obwohl hier mehr noch als in der Rulturgefellschaft scheinbar selbständige sittliche Güter in Frage kom= men, die in hartem Gegensatz gegen die chriftliche Geringschätzung der Ehre vor Menschen und gegen den driftlichen Rosmopolitis=

mus stehen. Um so wichtiger ist es auch hier von vorneherein flar zu machen, daß ber Staat als folder fein Erzeugnis sittlicher Arbeit, sondern lediglich "eine Naturerscheinung ift, an der man arbeiten kann, um fie fittlichen Zwecken dienftbar zu machen, an beren Natur aber niemand etwas andern fann". Er ift ber gur Regulirung und einheitlichen Leitung ber Kulturgefellschaft erzeugte Rechtsorganismus, ber aus der Abgrenzung der Kulturgesellschaft auf fprachlich, physiologisch und geschichtlich bedingtem Sondergebiete erwächft. Wie der Chrift die Kulturgefellschaft als Naturform des Dafeins mit Vorbehalten zu acceptiren hat, so muß er auch den Staat acceptiren "als hochstes Erzeugnis und unentbehrliches Mittel der Kultur", aber mit dem Borbehalt, daß diefer Rechts- und Zwangsorganismus immer nur als Naturvorausfetung des sittlichen Sandelns und niemals als felbständiges sitt= liches Gut zu betrachten ift, und daß diefes den Berkehr regelnde und Ordnung sichernde Inftitut immer nur als Mittel des eigent= lich sittlichen Endzweckes, des Reiches der Berfonlichkeiten, des Reiches der Liebe ohne Recht und ohne Zwang, gehandhabt werde. So wird fich der Chrift in die Notwendigkeit des Rampfes um bas Recht und in den Zwang der friegerischen Gelbftbehauptung bes Staates als in ein Naturgefet fügen, das wir wie den Konfurrenzfampf der Gesellschaft teleologisch als naturhafte Vorbereis tung und Erziehung des Menschen zur freien Persönlichkeit merten durfen, an das wir aber niemals Berg und Leidenschaft verlieren durfen. Den Krieg insbesondere muß der Chrift als mit bem Staat naturgemäß verbunden acceptiren; ihn aus chriftlichen Gründen verwerfen wollen ift Beuchelei, ba den Staat acceptiren und ben Krieg verwerfen Widerspruch gegen bas Wefen bes Staates und damit Berwerfung des Staates überhaupt, also Widerspruch gegen die göttliche Naturordnung, d. h. gegen die eigene chriftliche Neberzeugung ware. Er wird andrerseits die Gestaltung des Staates mit allen Rräften im Sinn bes Dienstes für möglichste Steigerung des Gemeinwohls, der perfonlichen Freiheit und Ilnabhängigfeit und ber Fürforge für die Burudbleibenden betreiben und zu diesem Zweck besonders die Schule dem Staate gur Berfügung stellen. Aber immer wird er die staatliche Arbeit nur als

Borbereitung auf die eigentliche fittliche Freiheit ansehen, und niemals wird er die Quelle der eigentlich sittlichen Ideen und Kräfte, die Religion und Kirche, dem Staate ausliesern, sondern in der strengen Scheidung der Kirche vom Staat, wird er diesen immer daran erinnern, daß er nur eine Natursorm ist und bestenfalls sittlich als Borstuse behandelt werden kann, daß er aber die Sphäre des eigentlich Sittlichen als ihm völlig fremd und überlegen zu betrachten hat.

Alles in allem ift es die in Kantischen Geist übersette lutherische Ethit, die den driftlich-sittlichen Gedanken mit den innerweltlichen Zwecken dadurch ausgleicht, daß sie die lettere auf die Natur- und Schöpfungsordnung zurückführt und deshalb als feststehende Formen und Rahmen des eigentlich religios-fittlichen Lebens ansieht. Diefe Formen find anzuerkennen als göttlich gesetzte und darum in die christliche Ethik als beren Voraussetzung und Stoff einzurechnen. Die vom alten Christentum empfundenen und vom Katholizismus prinzipiell ausgeprägten Widersprüche zwischen beiden werden zu= rückgeschoben in das Verhältnis von Schöpfungsordnung und Erlöfungsordnung, die jedenfalls in der Buruckführung auf benfelben Gott identisch find, und beren für uns hervortretende Reibungen von uns nicht theoretisch aufgelöst, sondern in einfacher Unterordnung unter die Schöpfungsordnung praftisch nach Bermögen übermunden werden muffen und konnen. Fur die Reibungen trägt die Unvolltom= menheit der bisherigen Sittlichkeit die Berantwortung. Der Chrift hat der Welt gegenüber Ergebung in ihre Ordnungen und Formen allein zu bethätigen, und foll nicht die voreiligen Fragen erheben, die den ganzen Dualismus felbst zum Problem machen, nicht das, was Naturordnung ist, auf sein sittliches Recht ober Unrecht prufen, als ob in ihm felbständige und felbstzweckliche fittliche Güter lägen, über deren Wert und Natur und deren Berhältnis zu religiöfen Zwecken und Gutern erft eine alles aufmub= lende Reflexion Rlarheit schaffen konnte. Es ift ber leibfame, gottergebene Charakter des Luthertums, gegenüber ber lex naturae, aber ohne die oft quietistische Mnftif des Luthertums, welche lettere burch ben flaren und ernsten Geist des von der Autonomie geleiteten Triebes auf unbedingte Willensgemeinschaft ersetzt ist. Bon dem letteren aus ergiebt sich daher trot aller Ergebung in die Naturformen die Aneignung einer Reihe radikaler moderner Forderungen in sozialer und politischer Hinsicht.

Daß sich in alledem ein eindringendes Denken über die sitt= lichen Grundfragen und eine originelle sittliche Kraft offenbart, brauche ich nicht hervorzuheben. Ganz einheitlich aber ift bei der Berschiedenheit der zusammengearbeiteten Motive der Eindruck doch nicht. Die apologetischen Abbiegungen von den ethischen Grund= begriffen, die Erganzung des kategorischen Imperativs durch die beiden Bergewifferungen und schließlich die Busammenarbeitung des sittlichen Endzweckes mit den Anforderungen der Naturformen des Gemeinschaftslebens bedeuten eine Reihe leicht erkenn= barer Nähte. Insbefondere liegt im letten Teil eine erkennbare und den begrifflichen Busammenhang beunruhigende Berfchiebung vor. Die allgemeine Analyse bes sittlichen 3meckes hatte diesen in seiner Doppelseitigkeit des Individual- und Sozialzweckes und in der gleichen Bedeutung wie Wechselwirfung beiber Seiten gezeigt. Schon bei ber Schilderung der driftlichen Vollendung und Klarftellung des sittlichen Ideals wird aber der Individualzweck gang bedeutend bem Sozialzweck untergeordnet, alle Auseinandersetzung und aller Kompromiß zwischen beiden Zwecksetzungen verworfen und der Sozialzweck als Reich Gottes oder als Reich von zu schlechthiniger Gemeinschaft verbundenen Vollends bei ber sittlichen Beurteilung und Beiftern fonftruirt. Geftaltung der Naturformen kommt nur mehr gang einseitig ber Gemeinschaftszweck zur Geltung, indem bei diesen Rulturgebilden überhaupt nicht von Gütern und daher auch nicht von individuel= len, in ihnen beschloffenen Werten die Rede ift, fondern nur von Gemeinschaftsformen, die als Borftufen, Unknüpfungspunkte, Berwirklichungsmittel und Stoff der absoluten sittlichen Gemeinschaft ber Liebe dienen sollen und nur in diesem Sinne gebraucht merben dürfen. Der kategorische Imperativ ist hier zum Gebot ber Nächstenliebe christianisirt und das Gebot der Nächstenliebe unter Ablösung von feinen befonderen driftlich-metaphysischen Grunden

zum autonomen, in jedem Ginzelfall seine Realistrung aus eigener Gewiffensentscheidung feststellenden Bernunftgebot subjektivirt.

Damit dürfte der Inhalt von Herrmanns Ethik erschöpfend dargestellt sein. Ich habe bei dieser Darstellung die Einsahpunkte für die Kritik bereits hervorgehoben, doch ist eine wirkliche Kritik gegenüber einem so originellen, selbständigen Werke nicht in Destails, sondern nur in der Untersuchung der Grundanschauung möglich.

Ehe ich zu einer solchen übergehe, möchte ich aber noch einsmal hervorheben, daß man das Werk vor allem in seiner gesammelten Energie unbefangen auf sich wirken lassen muß. Man wird dann von dem reinen und tapfern Seist dieses Buches so lebendig in die Probleme selbst hineingezogen, daß man ganz von selbst in ihnen nicht mehr eine Untersuchung neben anderen sieht, die einem Recensenten leichtes Brot geben, sondern daß man in ihnen die Grundprobleme der modernen Ethik — und nicht bloß die der theologischen — empfindet.

## Der alttestamentliche Religionsunterricht auf den Göheren Schulen.

Von

Oberlehrer Lic. Dr. Frhr. v. Gall zu Mainz.

Als mir im Januar d. J. der ehrenvolle Auftrag zu teil wurde, für die diesjährige Zusammenkunft der Religionslehrer an den Böheren Schulen Beffens 1) das Referat zu übernehmen. da ging ich bereitwillig darauf ein, da ich allerhand auf dem Herzen hatte, was ich gelegentlich gern zur Sprache bringen wollte. Gleichwohl konnte für mich nicht einen Augenblick zweifelhaft fein, welches Gebiet ich erwählen mußte. Der Mensch fann nun ein= mal nicht aus feiner Saut, er kommt immer wieder auf fein Steckenpferd zuruck: ba fitt er ja am besten im Sattel und braucht so leicht nicht zu fürchten, abgeworfen zu werden. So gab ich benn, nach dem Thema meines Bortrags gefragt, an: "Zur Reform des alttestamentlichen Unterrichts auf den Söheren Schulen". Von fehr verehrter und mir mohlwollender Seite murde mir aber von diesem Titel abgeraten, damit es nicht scheine, als ob auch auf mich das Wort zuträfe: "Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort", als ob ich etwa in häretischer Verblendung versuchen wollte, gegen einen altehrwürdigen Bau anzurennen. Ich habe dankbar dem Rate des Altern gefolgt und den Vortrag fo angekundigt, wie Sie miffen, nicht als ob ich fürchtete, Anstoß zu

Beitschrift fur Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 2. Beft.

7

<sup>1)</sup> Vorliegender Vortrag wurde am 8. Mai 1901 in Frankfurt a. M. in der Konferenz der Religionslehrer an den Höheren Schulen Heffens gehalten.

geben -- gottlob ift man ja in Heffen auch Oben Reformvor= schlägen nie abhold gewesen -, sondern weil ich in diesem Fall einmal das weitere Thema als das beffere dem engeren vorzog. Denn es liegt mir völlig fern, an Allem zu mateln und reformieren zu wollen. Und doch muß ich eins von vornherein zurückweisen, nämlich wenn Sie, m. S., benten wollten, mein Vortrag fei lediglich ein historisches Referat über den derzeitigen Stand bes altteftamentlichen Religionsunterrichts auf Söheren Schulen, ohne meine eigene Kritik, ohne mein selbständiges Urteil und ohne neue Vorschläge. Wenn man das von mir heute erwartete, so möchte ich fragen, wie benken Sie fich bas? Soll ich etwa die Lehrpläne der einzelnen Staaten vornehmen, befprechen und gegenfeitig abwägen? Ganz entschieden werden wir nicht an ihnen vorübergeben durfen, aber über fie ausführlich und nur über fie zu reden, verlohnte fich nicht. Bum Teil find fie von einer erschreckenden Dürftigkeit und Armseligkeit, jum Teil find fie wieder so angreifbar, daß wir schließlich gang konfus wurden und das viele Gute, das fie hatten, und das uns nichts Neues ift, gang vergäßen. Oder muteten Sie mir zu, die ganze diesbezügliche Litteratur durchzustudieren und ihre Resultate Ihnen dann hier vorzuführen? Dann hatten Sie mir noch einige Frift geben muffen, benn die einschlägigen Schriften find fast unübersehbar. Aber das durfte schlieglich fein Grund fein, wenn die Frucht, die einem nach harter Arbeit in den Schoß fiele, eine reife mare. Aber das ift nicht zu erwarten Berzeihen Sie bas etwas lieblos klingende, aber berechtigte Urteil, daß weitaus die größte Menge aller Schriften, Bücher und Broschüren, die sich auf den Religionsunterricht an Böheren Schulen — die niederen machen eine rühmliche Ausnahme — beziehen, unbrauchbar ift. Unser verehrter Kollege Lic. Preuschen aus Darmstadt hat neulich sehr richtig in seiner Reitschrift geschrieben: "es ist in der That ein Jammer, zu sehen, wie jahraus jahrein zahlreiche Programme, Differtationen und Auffätze sich mit vollkommen unfruchtbaren Untersuchungen abqualen, weil die Bahl des Themas verfehlt oder das Broblem verkehrt aufgefaßt ift." Das trifft wie gefagt besonders den Religionsunterricht an höheren Schulen und hier wieder in hervorragendem Maß den im A. T. Mir persönlich scheint die Ursache darin zu liegen, daß so viele außerhessische Religionslehrer übershaupt keine Theologen sind, sondern Philologen mit theologischer Färbung. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes, jedenfalls kommt, ich hatte unter Freunden und Bekannten mehrere dieses Studienganges und kann daher etwas urteilen, die theologische Seite zu kurz. Und ein Andres kommt dann hinzu, viele Religionslehrer haben nie im praktischen Amt gestanden, ich meine, nie in der Seelsorge und haben daher auch nie ersahren, was vom herkömmlichen Stoff für unsere Zeit durchaus unbrauchbar ist, und worauf unsere Tage hinausdrängen. Doch zur Sache, Sie werden jetzt verstehen, warum ich auch auf Broschüren und Schriften im allgemeinen verzichtet habe.

Nach dieser Einleitung bitte ich Sie das Thema einschränken zu wollen, über das ich heute zu Ihnen rede, über den alttestamentlichen Religionsunterricht auf Höheren Schulen.

Die erste Frage wäre die nach dem Recht desselben. Ist es überhaupt statthaft, passend und dem Wesen unsres christlichen Glaubens entsprechend, das Alte Testament in den Religionsunterricht hineinzubeziehen, auf es soviele kostdare Zeit zu verwenden? 1893 erschien in Leipzig bei Grunow ein anonymes Buch "von einem christlichen Theologen". Es trug den Titel: "Das Judenschristentum in der religiösen Bolkserziehung des deutschen Prostestantismus". Das Werkchen hat berechtigtes Aussehn erregt, denn es hatte sich zur Ausgabe gestellt zu beweisen, daß in einem christlichen Religionsunterricht das Alte Testament überhaupt nicht hineingehöre. Wenn der Versasselst zu den Augenblick auch nur die Volksschulen im Auge hatte, so war doch die ganze Begrünsdung seiner Ansicht so durchgeführt, daß sie auch Geltung für den Unterricht an Gelehrtens und Realschulen gewinnen mußte, falls ihre Richtigkeit evident würde.

Was sind nun die Gründe, die der Berfasser zur Berfechtung seiner These vortrug? Ich versuche sie kurz zusammenzuziehen.

1) Die Inferiorität des A. T. ist seit Paulus je und je ims mer wieder in der Kirche von großen Männern oder Sekten behauptet worden.

- 2) Das Christentum ift nicht allein auf dem Nährboden des Judentums entstanden, sondern auf dem der ganzen Menschheit, bem Heidentum.
- 3) Ist Jesus auch ein Jude gewesen, so weist seine Person doch weit über dies Zeitliche hinaus, er brachte kein messiasgläubiges Judentum, sondern einen neuen Gottesglauben, und man kann daher zum Glauben an ihn kommen ohne das A. T.
- 4) Die Offenbarungsstufe des A. T. ist eine minderwertigere als die des N. T.
- 5) Auch der pädagogische Wert des A. T. ist nur ein imasginärer.

Das ift furz zusammengefaßt der Kern des Büchleins, deffen Aufgabe es ist, das A. T. und die mit ihm gegebenen zehn Gebote dem Religionsunterricht zu verleiden. Das Buch hat bei seinem ersten Erscheinen verblüfft, hatte doch, wie Sie sich selbst fagen werden, die Beweisführung bes Brfs. einen Schein bes Rechts für sich. Doch erfolgte fehr bald ein heftiger Ungriff in der "Chriftlichen Welt" und zwar von den verschiedenften Seiten aus, von rechts und links. Die Auffätze, die im Jahrgang 1894 stehen, find des Lesens und der Beachtung wert, umsomehr als fie mirklich das Verdienft haben, die großen Schwächen der feindlichen Bosition, die mit gewiffen sehr mahren und vernünftigen Behauptungen gedectt merben, aufgewiesen zu haben, so daß man wohl fagen darf, daß ber Angriff auf das A. T. und feine Benutzung im Religionsunterricht wenigstens für den Augenblick guruckgeschlagen ift. Uns Seffen barf in diefer Sinsicht noch Flörings gehaltvoller Vortrag aus dem Jahr 1895 interessieren. Welches find nun die Gründe, die uns dazu zwingen, das A. T. im Religionsunterricht beizubehalten? Bon dem, was ich Ihnen dafür sagen möchte, verdanke ich manche richtige Erwägung jenen porhin ermähnten trefflichen Auffaten der "Chriftlichen Welt", manches, was ich auch in ihnen fand, hatte sich mir schon vorher nach reiflicher Ueberlegung als richtig erwiesen. Gleichwohl habe ich manches zu fagen, das ich noch nicht bei andern vorgefunden habe, wenn ich mich auch darüber täuschen kann.

Der Grundfehler der Broschure über das Judenchriftentum

im Religionsunterricht ift in dem völligen Mangel an geschicht= lichem Berftandnis zu fuchen. Es scheint, als wenn ber Berfaffer von einem äußerst links stehenden Antisemitismus aus dazu gebrängt worden fei, denfelben auch auf den Religionsunterricht auszudehnen. Und das gelang ihm, weil er fich gegen jede ftrenge geschichtliche Betrachtung die Augen verschloffen hatte. Dieser Mangel an der nüchternen Erfaffung der Hiftorie, der Beltbegebenheiten ließ es ihn ansehen, als wenn feit ben Tagen Bauli es nie an jenen Uebermenschen gefehlt hatte, die barnach geftrebt, die Decke Mosis vom Angesicht der Kirche zu reißen, wie sie diefelbe fich schon abgeriffen hatten. Aber wenn auch die Apostel und die Urgemeinde wußten, daß mit dem Herrn und feinem Tode ein neuer Bund an Stelle bes alten getreten mar, fo mußte man doch, daß auch der alte schon "in Herrlichkeit" (2. Cor. 3. 7 ff.) gewesen war. Man übernimmt daher das A. T. unbedentlich, es ift "die Schrift" schlechthin fur die neue Gemeinde, ja, fie ift inspiriert, Gottes Rede, ihre Berfe find so gut wie Orafeliprüche (Röm. 11, 4). Und biefe Stellung ber Apostel und ihrer Gemeinden, auch der heidenchriftlichen zum A. T. ist von der Kirche unbedenklich beibehalten worden, auch als fie eine eigene Schrift erhalten hatte: unus spiritus in . . . in prophetis . . . et in apostolis, diefer Sat des Jrenaeus ift prinzipiell nie von der Kirche verlassen worden. Auch die Evangelische Kirche hält das A. T. für den einen Teil der "Schrift", d. h. der Offenbarungsurfunde Gottes und feines Waltens in der Welt und der Beschichte.

Würden wir also auf einmal das A. T. nicht mehr in den christlichen Unterricht hineinbeziehen, so würden wir uns damit in direkten Widerspruch mit dem setzen, was von jeher Lehre der Kirche gewesen ist. Aber, wird man mir entgegenhalten, hat nicht auch Luther mit einer Tradition von über einem Jahrtaussend gebrochen? hat er nicht auch seine christliche Erkenntnis, wie sie ihm an der Hand des Evangeliums aufgegangen war, höher gestellt als aller Päpste und Concilien Beschlüsse? Und haben sich dem kühnen Mönch nicht Tausende angeschlossen und nit einer ganzen geschichtlichen Bergangenheit gebrochen und sich dadurch

ebenso revolutionär erzeigt, wie wir es thun wurden, wenn wir auf einmal nur die Bücher des N. T. als Schrift gelten laffen Ganz richtig! Jede Reformation, auch die Luthers, war eine Revolution, weil sie mit der Geschichte brach. Nur überlaffen wir diese Bezeichnung ihren Feinden, die in ihr nur Unheil und Unglück finden; wir Evangelische nennen sie Reforma= tion, weil fie fur uns eine Quelle bes Segens geworben ift. Und darin liegt auch das Recht ihres Bruchs mit einer mehr als taufendjährigen Bergangenheit. Nur wenn die Revolution Schlechtes beseitigt und Gutes an seine Stelle fest, wird fie zur Reforma-Wenn man also das A. T. plötlich der Kirche und ihrem tion. Unterricht nehmen will, muß diefer Bruch gerechtfertigt werden Das führt uns auf die andern Grunde der ermähnten fönnen. Streitschrift.

Der moderne Schüler Marcions führt aus, daß die Person Jesu ebensogut im Beidentum wie im Judentum ihre Borbereitung gehabt habe. Wenn das dahin zu verstehen ift, daß die Beidenwelt zur Beit Jefu ihren größten Bankerott erlebt habe. so ift es richtig. Aber das meint der Berf. nicht allein. Er will direft im Beidentum eine fittliche, religiofe Borftufe des Chriftentums erblicken und verweift daher auf die großen Philosophen von Bellas, verweift auf Zarathuftra und Budda. Aber bas ift fein großer Frrtum. Der Ginfluß griechischer Philosophie auf Jesus, benn auf einen Ginfluß tommt es schlieflich binaus, ift für das Leben Jefu, zumal feine religiöfen 3been, ebenfo ausgeschloffen, wie ihn für seinen größten Apostel anzunehmen ficher ift. Und wie follten bem Beiland gar die großen Beifen bes Oftens den Weg bereitet haben? Nein, allein das Judentum ift der Mutterboden, auf dem Jefus aufwuchs, und die Luft des A. T. ifts, die um ihn wehte. Gerade in Ifrael hatte der Beiland die meisten Anknupfungspunkte; hoffte ober ersehnte man auch im Beidentum, in der Welt da draußen, Erlösung, in Jakob hoffte man einen Erlöfer. Ja, es ift gang undenkbar, daß außerhalb Ifraels diefer hatte kommen konnen. Nur in dem Bolk, das die größte und reinste religiose - nicht philosophische - GotteBerfenntnis batte, also einen praktischen Glauben an die Gottheit besaß, konnte dieser Glaube lebendige Gestalt in einem Menschen gewinnen, konnte bas ewige Wort Gottes Fleisch werden.

Damit ift aber noch lange nicht gefagt, daß das Evangelium auf Zion beschränkt bleiben sollte. Der Glaube, den Jesus hatte und ben er in die Bergen ber Seinen pflanzte, ift universell. Denn er verlangt fein "meffiasgläubiges Judentum", fondern er ift ein Glauben an den Bater im himmel, beffen Rinder alle Menschen find, und deffen Erftgeborener Jefus ift, weil er uns allein zu Ihm bringen kann. Damit wird uns aber nichts Neues gesagt von dem Berf. der Schrift über das Judenchriftentum. braucht man uns nicht zu belehren, daß man zum Glauben an Jefus und den Bater ohne die Renntnis des A. T. kommen kann. Aber zu Ginem fann man ohne das A. T. nicht fommen, zum Berftandnis der Berfon des Beilandes der Belt. möchte nicht nur behaupten, daß ein geschichtliches Verständnis Jefu ohne das A. T. unmöglich ift, sondern auf die Dauer auch ein religiofes, eben weil der Beiland groß geworden ift im Jubentum und in der Schrift des A. T., in der er, wenn er fie las, ben Bater zu sich reden hörte. Wie wollen mir verstehen, daß Jefus der Chriftus ist, wenn wir nichts davon wiffen, wie man in feinen Tagen auf diefen Chriftus, ben Meffias, hoffte? Wie wollen wir den Konflikt mit den Pharifaern, den offiziellen Bertretern jubischen Glaubens, erfassen, wenn wir nicht die Geschichte ber messianischen Hoffnung im U. T. kennen? Wie wollen wir Jefu Leben in den Borfchriften des Gesetzes, wie fein Abweichen davon uns klar machen, wenn uns das Gefetz unbekannt bleibt? Wie seine Berufungen auf Moses und die Propheten, wenn diese Geftalten uns nicht vertraut geworden find? Wir haben Begriffe ohne Anschauungen, aber die sind bekanntlich leer und tot. tann man nur glauben, daß man in 2 bis 3 Stunden alles, mas vom A. T. im Evangelium porfommt, mit den Kindern beforechen fonne? Selbst die Möglichkeit zugestanden, in einigen Jahren werden die aus der Schule entlassenen Kinder nichts weiter vom U. T. wiffen als einige Namen, unter benen fie fich nichts weiter vorstellen können, und die Berson Jesu wird in der Luft schweben als etwas Gebeimnisvolles, mit dem man nichts anfangen

kann. So sehen wir denn, daß das Evangelium selbst es ist, das von uns verlangt, auch das Alte Testament, die Geschichte des "Auserwählten Volkes", das Israel trot allen Widerspruches des ihm feindlichen Theologen ist und bleibt, weil es die größte Gotteserkenntnis und den praktischten Gottesglauben besaß, zu studieren. Gerade die Person des Heilandes, ihr geschichtliches und religiöses Verständnis, gebietet, die Kinder einzuführen in das Verständnis des Mutterbodens, auf dem sie erwachsen ist, was aber nur durch eine sustematische Behandlung des A. T. geschehen kann.

So wäre als erster Grund für die Beibehaltung des A. T. im Religionsunterricht anzusehen der geschichtliche Charafter des Christentums und seines Stifters, da nur dann auch ein volles religiöses Berständnis der Person Jesu möglich ist.

Damit hängt ein anderer, m. W. noch nicht betonter Grund zusammen, der allerdings wohl ausschließlich nur für Böhere Schulen, und darauf kommt es uns ja heute an, maßgebend ift. Man hat mit Recht die Bedeutung der Griechen und Römer für unfere Kultur anerkannt und deshalb ihre Geschichte nicht nur für humanistische Schulen, sondern auch für Realschulen in den Lehr= stoff aufgenommen, wie aus demselben Grund erstere noch in her= vorragender Beise die flaffischen Sprachen zum Studium bestimmt Nur der, welcher die Geschichte der hellenisch römischen Rultur kennt, versteht auch allein das geschichtlich gewordene Recht unfrer Rultur. Und da diefes zur Bildung eines modernen Menschen gehört, wird in den Höheren Schulen auch bald mehr, bald weniger ausführlich die Geschichte Griechenlands und Roms behandelt. Die antike Rultur ist aber nicht rein von uns übernom= men worden, sie hat einen Bund mit dem Christentum geschlof= sen, wir reden daher von einer christlichen Rultur als der des Abendlands schlechthin. Die Sittlichkeit der Bölker Europas ist eine chriftliche; ob man bavon wissen will ober nicht, es ift ganz Unser ganzes Rechts= und Gesellschaftsleben ist ein durch einerlei. Chrifti Geift getragenes. Dieser Geift weht felbst ba, wo man ihm den Eingang wehren möchte. Aber, wir faben ja, das Chri= stentum ift auf dem Mutterboden des Judentums gewachsen. Dann

aber ist es nur eine billige Forderung, wenn an den Söheren Schulen auch die Geschichte des ifraelitischen und judischen Bolfes behandelt wird, denn unsere moderne Sittlichkeit ist eine chrift= liche Sittlichkeit, die aber aus der altteftamentlichen herausge= wachsen ist. Und so gut die Geschichte Athens und Roms, auf der die Kultur der Gegenwart beruht, ein Benfum des Unterrichts auf Höheren Schulen ist, so gut muß es die Geschichte 31= raels und Judas fein, auf deffen größten Sohn unfere Sittlich= feit gegründet ift. Das ift etwas gang andres als die Geschichte Agyptens und Phöniciens, auf diefe Bölker geht unfre Kultur nur indireft guruck, aber Ifrael und die griechisch-romische Welt find die unmittelbaren Bioniere und Bfadfinder unfrer Rultur und Moral. Und welcher Unterricht könnte dann aber mehr sich dazu eignen, die Geschichte Ffraels und Judas den Kindern nahe zu bringen als der Religionsunterricht? Denn die Geschichte dieses Volkes ift zugleich eine Geschichte ber Sittlichkeit und bes mahren Gottesglaubens. Geschichtsunterricht und Religionsunterricht treten so in die engste Verwandtschaft.

Das führt mich auf einen andern, m. W. noch von keiner Seite ermähnten Buntt, der für die Beibehaltung des altteftamentlichen Unterrichts spricht. Es ist heute in der padagogischen Wiffenschaft viel die Rede von Konzentration. Es ist fast zum Schlagwort geworden und hat wie alle Schlagwörter viel von feiner Bedeutung eingebüßt. Unter feiner Flagge wird viel gefündigt, es ist oft schauderhaft zu lesen, wie die Konzentration stattfinden foll. Ich las vor einiger Zeit einen Auffat, wie bei ber neutestamentlichen Schriftlekture von Goethes westöftlichem Diwan, Ruckerts Beisheit bes Bramanen und Mirza Schaffy ein ausgiebiger Gebrauch zu machen fei. Bang abgesehen davon, daß Die angeführten Werke deutscher Literatur wohl kaum Oberpris manern bekannt fein durften, geschweige daß sie ein Berständnis dafür hätten, find die Parallelen fo an den Haaren herbeigezogen, daß die Konzentration zum Unfinn wird. Und doch sie hat ihr Recht. Unfere beutschen Rlaffiker stehen so in der Bibel brin, daß man sie zum Teil gar nicht verstehen wird, wenn man diese nicht kennt. Auch das Alte Testament ist für die Gewaltigen

unfrer Litteraturrenaissance keine terra incognita gewesen. Bon Herber, dem Sammler der Bolkslieder, dem scharssinnigen Beurzteiler hebräischer Poesie, ganz zu schweigen, wer will Lessings Nathan verstehen, wer Goethes Faust, ohne Kenntnis des Alten Testaments zu besitzen? Gleich der Prolog des Faust ist seiner Form nach dem Eingang des Hiodbuches entlehnt, und die Anspielungen auf das A. T., von denen aufs Neue ganz zu schweizgen, ziehen sich durch das ganze Werk. Mephistopheles "Fliegengott, Berderber, Lügner", das Stammbuch, in welches das eritis sicut Deus, scientes bonum et malum eingeschrieden wird, die Schlange, des Teusels Muhme u. a. mehr zeigen uns des Altzmeisters Kenntnis auch von dem Teil der Heisigen Schrift, der unserer Zeit leider Gottes so vielsach ein Buch mit sieden Siegeln ist. Oder will man erst dickleibige Kommentare bei der Lektüre der Wallensteinschen Kapuzinerpredigt ausschlagen, wenn man liest:

"Die Frau in dem Evangelium fand den verlorenen Groschen wieder, der Saul seines Laters Esel wieder, der Joseph seine saubern Brüder."

ober wenn es heißt, "so dick wie Absalons Zopf" ober "und Josua war doch auch ein Solbat, König David erschlug ben Goliath."

oder wenn es von Wallenstein heißt:
"das ist so ein Ahab und Jerobeam,
ber die Völker von den wahren Lehren
zu falschen Gögen thut bekehren"

und meiter

"so ein Teufelsbeschwörer und König Saul, so ein Jehu und Holosern"

"so ein hochmütiger Nebukadnezar" und ist das keine Anspielung? "die Arche der Kirche schwimmt in Blut."

Aus diesen wenigen Beispielen, die sich leicht bis zu dem Umfang eines Konferenzvortrages vermehren ließen, können Sie ersehen, wie sehr die großen deutschen Dichter selbst mit dem A. T. verwachsen sind, und wie zu ihrem Verständnis die Kenntnis ihrer Vorlage nicht zu unterschähen ist. Also die Konzentration des

Unterrichts, die die Fächer zu einander in Beziehung setz, und die dem Verständnis unsrer Klassifer auch lange, nachdem die Schulzeit hinter uns liegt, beim Studium und der Lektüre zu gute kommt, verlangt ein ziemliches Eingehen auf das Alte Testament im Schulunterricht.

Diese Unterstützung, die der alttestamentliche Unterricht anbern Fächern gewährt, zeigt sich ganz besonders auf dem Gymanasium, das hoffentlich die einzige Vorbereitungsstätte für Theoslogen bleiben wird. Was verspricht man sich hier von einem in den Oberklassen beginnenden hebräischen Unterricht, wenn der Schüler vom A. T. seither keine Ahnung hatte? Dann bleibt nichts andres übrig, als dem Durchschnittstheologen eine gute Nebersetzung des Alten Testaments liebevoll in die Hand zu drücken, auf "orthodogen" Universitäten etwa Luthers Nebersetzung, auf "liberalen" die von Kautsch, denn hebräisch zu lernen wäre ja Thorheit. Warum soll denn der christliche Theologe sich mit dem garstigen A. T. abquälen, das ja gar nicht mehr auf der Schule behandelt und damit der Benutzung in der Gemeinde auf die Dauer doch entzogen wird?

Berzeihen Sie mir diesen Ausblick, der Ihnen sicherlich lächerlich vorkommt, der aber die notwendige Konsequenz der Bemühung ist, das A. T. aus der Schule zu entsernen.

Sie wiffen ja, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen und umgekehrt nur ein Schritt ist. Ich komme daher jetzt auf zwei vielleicht am gewichtigsten erscheinenden Angriffe gegen den Schulzgebrauch des A. T.: erstens, das A. T. stehe nicht auf der gleichen Stufe der Offenbarung wie das N. T., und zweitens, der pädagogische Wert des A. T. sei nur ein imkginärer. Beide Gründe, das A. T. dem Schulunterricht fern zu halten, blenden in noch viel höherem Maß als die zuerst erwähnten.

Das wird wohl von keinem einsichtsvollen Menschen bezweisfelt, daß die Offenbarungsstufe des A. T. eine niedrigere ist als die des N. T. In der kirchlichen Tradition war es beliebt, beide Stufen unter dem Schema von Weissagung und Erfüllung zu bestrachten. Das ist entschieden für unser modernes, kritisches Berständnis nicht mehr verwendbar. Unter dem Begriff der Weiss

fagung erschöpft man nicht das A. T., dazu ift der hergekommene Sinn von Beissagung fein driftlicher, sondern ein heidnischer, er ift gleich Mantik. Unter Beisfagungen versteht man Orakel= sprüche, die irgend eine Sandlung des Seilandes vorausfagen follen. Aber unfer Offenbarungsbegriff ift ein anderer geworden, Offenbarung ist eine Rundgebung der Gottheit in bezug auf Wohl und Wehe der Menschen. Damit hängt aber ein anderes zusam= men, das Fallenlaffen des Inspirationscharakters der Schrift. Bolksschullehrer sind nun aber gerade badurch in Gemissenstonflifte beim Gebrauch bes A. T. gekommen. Gie meinten, dasfelbe nun zum größten Teil beim Unterricht nicht mehr verwenden zu können, und wollten mit der Allegorie und dem Enpischen belfen. Aber da kommt man auch nicht vom Fleck, man hat immer das Gefühl, als wenn man nicht offen wäre, als wenn man etwas verbergen wollte. Das A. T. kommt so gar nicht zu seinem Recht. Das ist nur möglich, wenn man das A. T. als das nimmt, was es sein will, als eine historische Urkunde, die uns die Offenbarungen Gottes an die vorchriftliche, judische Welt schildert mit der Geschichte dieses Bolfes. Nur mit Entfernung jeglichen Inspirationscharafters tommt das A. T. zu Ehren, die Schwierigkeiten schwinden, weil mit der religiösen Betrachtung eine geschichtliche Sand in Sand geht. Je mehr die Entwicklung, das Werden bes Vollkommenen aus dem Unvollkommenen betont wird, um fo größer wird der Gewinn fur die Seele fein. Auch aus dem Unvollkommenen kann man lernen; um zu wissen, mas weiß ist, muß man auch schwarz kennen. Es ift m. E. unsagbar kleinlich, den Strummelpeter nicht in der Kinderftube dulden zu wollen, weil tein artiges Rind in ihm vortame. Der bofe Friedrich bis zum Robert wirken alle sehr erziehlich auf ein Rind. So ists auch mit bem A. T., beffen niedere Offenbarungsstufe wir ja ftets mit un= ferm driftlichen Gemiffen zu prufen haben. Außerdem enthält auch das A. T. so herrliche Gestalten, so wunderbare Worte und ergreifende Geschichten, daß das unserm driftlichen Bewußtsein ferner Liegende dagegen fast zurücktritt, wenigstens in der bibli= schen Geschichte, die ja keine Bollbibel ift.

Das führt uns auf ein Anderes, die angezweifelte padago-

gische Bedeutung des A. T. Gang entschieden ist diese Seite fehr zu berücksichtigen und nach ihr für die verschiedenen Altersstufen Die Auswahl zu treffen. Selbstredend wird man niemals Rinbern von Lot und feinen Töchtern, von Juda und Thamar, von Onan, von Amon und feiner ichonen Stiefschwester, von Ezechiels Schilderung der Sittenlofigfeit u. a. erzählen durfen. Sohelied wird feine Schullekture fein, doch wird es gut fein, über feinen mahren Charakter als einer Sammlung von Hochzeitsliebern gelegentlich auf einer Obertlaffe aufzutlaren, da biefes Buch auch in unferer Litteratur eine Rolle spielt. Ich pflege es bei der Lekture von 1. Cor. 13 zu thun. Am meisten haben die Erzählungen ber Genefis im Schulunterricht Anfeindungen erfahren, und zwar, weil man fie nicht mehr als Hiftorie bieten fann. Aber mo in aller Belt murbe einer auf ben Gedanken kommen, Die Grimmschen Märchen unfern Kleinen rauben zu wollen, weil man sie doch nicht glauben könne. Welch armfelige Auffaffung vom Kindergemut und feiner schöpferischen Phantafie! Man nehme Die Erzählungen der Bater als das, mas fie find und fein wollen, als Sagen, erzähle fie, wie man Märchen erzählt, ohne Rritif zu üben, und die Wirkung wird nicht ausbleiben. Laf die Schlange nur ruhig reden und den lieben Gott unter der Giche ju Bebron effen, laß die Waffer der Sintflut steigen und dem Berrn den Duft Noas in die Nase steigen, lag ihn nur erst des Abends, wenns fühl wird, im Garten luftwandeln, gieb ihm Augen, die über dir machen, und Bande, die dich schützen, beffer kannst du es gar nicht padagogisch machen. Wo Kain sich fein Weib herholte, wie Methusalem so alt werden konnte, warum Joseph gar nicht mal an seinen alten Bater bachte, als es ihm gut ging, folche Fragen wird nur der ftellen, der keinen Ginn für Märchen hat. Und wenn einmal ein Kind darnach fragt, antworte nur ruhig: das ist ja nur eine Geschichte, darauf kommts ja gar nicht an, wir wollen ja etwas baraus lernen. Und wenn die Frage aufgeworfen wird, wie die Schöpfung der Welt in sieben Tagen geschehen sein könne, wo doch die Naturforscher uns eines Beffern belehrt hatten, so wollen wir nicht uns abqualen und zu einigen fuchen, fondern immer wieder darauf hinweisen, daß die Bibel kein Naturgeschichtsbuch ist, sondern eine Urkunde, die von den Offenbarungen Gottes an die Menschen redet, und daß diese Urskunden und, was sie erzählen, die Lust einer Jahrtausende hinter uns liegenden, märchenhaften Bergangenheit atmen. Auch die pädagogischen Schwierigkeiten lassen sich heben, wenn man das berücksichtigt, was ich bei dem vorhergehenden Einwand ausgesührt habe, die offene, rücksichtslose Darstellung des A. T. als einer geschichtlichen Urkunde.

Und wenn wir nun noch einmal alle Gründe, die für die Beibehaltung des Alten Testaments im Religionsunterricht sprechen, uns überlegen, so laufen sie im Grunde zusammen in der geschichtslichen Wertung der christlichen Religion, in der Auffassung des Christentums als einer geschichtlichen Macht, deren Wurzeln in einer weitzurückliegenden Vergangenheit ruhen, und die noch heute ungebrochen dasteht, die Völker und ihre Kultur umgestaltend. Wegen des unvollkommenen Charakters der alttestamentlichen Resligionsstuse kommen die religiösen Gründe für Beibehaltung des A. T. im Unterricht erst in zweiter Linie.

Eine andere m. W. noch nicht angeschnittene Frage ist die, ob das A. T. bis jum Abgang aus der Schule, also bis jum Maturum Gegenstand des Unterrichts fein foll. Bielfach, so auch bei uns in heffen, wird vorgeschrieben oder empfohlen, wie man will, noch einmal in der Unter-Sekunda das A. T. zu traktieren und zwar hauptfächlich an der Hand der Propheten. Ich halte das für ganz verkehrt. Wie nun einmal die Verhältnisse sind, betrachtet weitaus der größte Brozentfat unferer Schuler Gymnafien, Realgymnafien und Oberrealschulen als Mittel, die Ginjährigenberechtigung zu erwerben, und verläßt daher mit Absolvierung der Unter-Sekunda die Anstalt. Bon 13 evangelischen Schülern, die diefe Oftern die Unter-Sekunda des Realaymnasiums in Mainz absolvierten und die Einjährigeberechtigung erhielten, verließen 5 die Anstalt überhaupt, mährend von 17 evangelischen Untersekunbanern ber Oberrealschule, welche die Berechtigung erhielten, nur 9 verblieben, um die Anstalt weiter zu besuchen. Im vorigen Jahr erreichten im Realgymnafium 10 evangelische Schüler bas Rlaffenziel, von denen aber nur die Hälfte verblieb. Und wie hier werden auch sonst die Verhältnisse liegen, für einen sehr großen Prozentsat der Schüler unserer Höheren Lehranstalten ist nicht die Abiturientenprüfung das erstrebte Ziel, sondern die Mögslichseit zu erlangen, einmal die Schnüre zu tragen. Dann aber darf nicht das A. T. das Pensum der Untersestunda sein, in diese Klasse gehört das N. T. und zwar die Lektüre eines Evanseliums, an Hand dessen noch einmal, bevor der Schüler die Anstalt verläßt, ihm die Person des Heilandes lebendig vor Augen gestellt wird. Jesus Christus ist es dann, mit dessen Bild die Schule verlassen und ins Leben hinausgetreten wird.

Aber m. E. gehört auch in die Oberklassen der höheren Schulen keine zusammenhängende Behandlung des A. T. mehr. Das N. T. ist so unerschöpflich und vielseitig und für uns Christen von solch eminenter Bedeutung, daß wir es nicht einschränken dürsen durch alttestamentliche Lektüre und Studien, wenn dazu noch Kirchengeschichte, die nicht genug getrieben werden kann, und vielerorts noch Dogmatik und Ethik oder gar Lesung der Ausgustana kommen. Wenn ich auch entschieden gegen sede Behandslung des A. T. in extenso von der UntersSekunda an bin, so werde ich doch nicht so thöricht sein und das A. T. überhaupt nun auf einmal beiseite schieben. Allerdings wird es nur in der Anknüpfung, also als Repetition zu verwenden sein. Nicht nur die Evangelien und besonders auch Paulus bieten reiche Gelegensheit, alte Erinnerungen wieder auszufrischen, sondern auch die Kirchengeschichte.

Der alttestamentliche Unterricht als solcher ist also auf die Klassen von Sexta dis Obertertia zu beschränken. Wie er sich nun hier am besten verteilt, wie er zu handhaben ist, was als das jeweilige Ziel, das erstrebt werden muß, vorzuschweben hat, das wäre nun im einzelnen zu zeigen. Es giebt die Probe ab auf das, was wir seither thetisch betrachtet haben.

Es ist die große Streitfrage, ob in jeder Klasse etwa halbsjährlich zwischen Behandlung des A. und N. T. gewechselt wers den soll, ob der Unterricht in konzentrischen Kreisen vorzugehen hat, oder ob er einen gradlinigen Gang darstellt. Ich schließe mich durchaus jenen Pädagogen an, die das Letztere fordern. Die

ganze Klaffenzeit über foll entweder nur Altes oder nur Neues Tefta= ment behandelt werden. Rur dann ift zu erwarten, daß die Rinder heimisch werden in dem Abschnitt heiliger Geschichte, der gerade das Bensum bildet, und nicht, wenn sie gerade warm geworden sind, wieder herausgeriffen werden. Natürlich wird vor einem chriftlichen Feste stets die entsprechende neutestamentliche Geschichte durchzunehmen und zu lernen fein, wie denn auch das Einprägen von Liebern und Melodieen den Gang nicht ftoren wird, umsoweniger wenn man damit jedesmal die Stunde nach bem Gebet eröffnet. Dieser geradlinige Bang bei der Behand= lung der biblischen Geschichte ift um so erwünschter in den Rlaffen, bie Ratechismusunterricht haben, für deffen gesonderte Behandlung im Interesse der Behältlichkeit und Kaglichkeit des Stoffes ich fehr energisch eintrete. Es bleibt dann aber wieder nichts anderes übrig, um die unglücklichen konzentrischen Rreise zu vermeiden, als in der einen Stunde biblifche Geschichte, in der andern Ratechis= mus zu behandeln. Grunde wie, daß dann zwischen den einzel= nen Stunden zu lange Zeit liege, verschlagen nicht bagegen. Anknüpfung ift auch nach 2 Tagen wieder nötig, und sie wird ja damit von felbst gegeben, daß man das Benfum abhört. Je gründlicher der Unterricht vom Lehrer getrieben wird, um so leichter ift die Anknupfung. Und daß eine Unordnung eintreten könnte durch Berwechslung ber Stunden und der für fie nötigen Bücher, wird der nicht behaupten wollen, für den die Disciplin feine Schwierigkeit bildet. Neu eintretende oder unordentliche Schüler werden auch in andern Fächern als in den Religionsstunden von Zeit zu Zeit Bucher babeim laffen.

Zweifellos dürfte wohl jedem sein, daß auch im Ratechismusunterricht die biblischen Geschichten Alten Testaments so gut wie die Neuen Testaments zur Exemplisszierung zu verwenden sind, und zwar in recht ausgiebiger Weise. Beispiele im einzelnen dafür anzugeben würde zu weit führen, sie drängen sich jedem von selbst auf. Bielleicht bietet gerade die Behandlung des ersten Hauptstückes die größte Anknüpfung an das A. T., aber diese geht durch bis zur Behandlung des Abendmahls.

Wie gestaltet sich nun für die Klassen Sexta, Quarta und

Obertertia der fortlaufende Unterricht im A. T.? Denn nur diese Klassen kommen, nach dem, was wir gegen die konzentrischen Kreise gesagt haben, in Betracht; und in der Sexta mit dem Alten Testament zu beginnen, wird wohl von keinem zurücksgewiesen, da die Kinder ja schon drei Jahre in der Schule sind, also auch die Gestalt des Heilandes kennen.

Naturgemäß beginnt man in ber Sexta mit ber Schöpfung, behandelt die ihr folgenden Geschichten bis auf den Auszug aus Agypten, woran man noch das Lernen der 10 Gebote anknüpfen fann. Beil damit ein großer, zusammenhangender Geschichtenfreis erschöpft ist und das Einprägen der 10 Gebote gewiffermaßen als Zielangabe für ben nach meinem Dafürhalten wegen ber Uebereinstimmung mit den Planen des Bolksschulunterrichts schon in Quinta unbedingt beginnenden Katechismusunterricht angesehen werden kann, halte ich es nicht für glücklich, noch einige leichtere Geschichten aus jungeren Zeiten wie etwa die von Goliath und David oder Absalom oder gar von Daniel hinzuzufügen. Die beiden ersten sind ja sowieso schon in der Vorschule oder ben Unterklaffen der Bolksschulen gelernt worden und können im Busammenhang des Quartapensums wieder aufgefrischt werden; während die Danielerzählungen erft verstanden werden können, wenn die Zeiten Antiochus IV. besprochen werden, also in der Ober=Tertia.

Wenn wir einmal auf den Charakter der Sextageschichten achten, die ja so ziemlich nur die Erzählungsstoffe der Genesis behandeln und nur zum geringsten Teil dem Exodus entnommen sind, so müssen wir sagen, sie sind innerlich durchaus gleichartig, da sie nicht die Geschichte eines Bolkes geben, sondern Erzählungen einer grauen, märchenhaften Vergangenheit von großen Gottesmännern, von Adam, Noa, Abraham, Isaak, Jakob und Joseph; nur die Gestalt des Moses führt uns an die Schwelle der Geschichte. Die andern sind Gestalten der Sage. Und dementsprechend wird ihre Behandlung im Unterricht sein müssen. Jede Kritik ist völlig auszuschließen, die Gestalten der Erzväter sind den Kindern so zu bieten, wie sie dastehen und uns geschildert werden. Sie wollen weiter nichts sein als Muster-

Beitschrift für Theologie und Kirche. 12. Jahrg., 2. Seft.

bilder im Glauben und in der Frömmigkeit, mit allen ihren vielen Fehlern und Gebrechen. Es zeugt von einer großen Unenntnis, wenn man jene Geftalten als durchaus jeglichen Ibeals baar hinzustellen versucht. Die Erzväter, wohl kanaanitischer Berkunft, find gang in den Geift der Jahmereligion des Bolkes hineingegoffen worden, und ihr lettes Rolorit, das fie erhalten haben, ift das der gewaltigen Bropheten des 8. Jahrhunderts. Die Batrigr= chen follten fur die Menschen, benen man fie schilberte, religiöse Borbilder fein, und das konnen sie auch für uns sein. schildre fie dem Rind so anschaulich und lebendig, daß es mit jedem von ihnen einen wirklichen Berkehr pflegen fann, daß es berausfindet, mas gut und bofe an ihnen ift. Dann werben gerade die Geftalten ber Baterfage es fertig bringen, den Rindern religiöse und moralische Begriffe beizubringen und sie zu sitt= lichen Menschen erziehen helfen, benen das Gebet ein Bergensbedürfnis ift wie den Erzvätern ihr Bertehr mit Gott.

Und in der That, welch fittliche, religiose Vorstellungen ließen sich nicht am Benfum der Sexta entwickeln! Das Berhältnis von Geschwiftern und Schülern unter einander wird mehr wie einmal zur Sprache kommen: Streitsucht, Neid, Friedfertiafeit, Rlatschsucht, Schabenfreude, Verföhnlichkeit besprechen mir bei Rain und Abel, bei ben Brudern Josephs, bei Abraham und Lot, bei dem Knaben Joseph, der sich gern einen bunten Rock verdient. Und wie Rinder ihren Eltern Berzeleid bereiten, ift an Efau und den alteften Göhnen Jatobs trefflich ju zeigen. Gaftfrei zu fein ohne Murren, können wir von Abraham lernen. Und bas Häßliche ber Lüge und bas Unglück, bas fie bringt, feben wir am ersten Menschenpaar, erfahrens wieder bei Rebetta und Sakob. Und daß des Menschen Born nicht thut, mas vor Gott recht ist, lernen wir an Moses, der den Agupter erschlägt. lernen wir an der Sand draftischer Beispiele die Gebote der zweiten Tafel kennen, ausgenommen vielleicht das 6. Gebot, da wir in der Sexta die Frau des Potiphar in ihrem fündlichen Begehren noch nicht mit Hinzielung auf das 6. Gebot schildern Aber auch die Menschen in ihrem Berhältnis zu Gott. mag dies nun ein falsches ober ein rechtes fein, werden den

Kindern flar. Die Sünde trennt von der Gemeinschaft mit Gott und treibt uns aus dem Paradies heraus, sie ist der Leute Berderben und kann wie bei der Sintflut ein ganzes Geschlecht vernichten. Denn Gott läßt fich nicht spotten, und wenn auch die Menschen gegen ihn anstürmen wie Pharao und sein Bolk, er fitt doch im Regi= Deshalb muffen wir ihm Bertrauen schenken und uns unter ihn beugen wie Abraham, ber seine Beimat verläßt. Auch wenn Gott unfer Liebstes von uns fordert, wie er den Sfaak seinem Bater abverlangte, muffen wirs geben. Und im Gebet ringen wir mit ihm wie Jatob zu Bniel, bitten um feinen Segen und fprechen mit ihm im Gluck: Berr ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue. So werden die drei ersten Gebote und der erste Artikel vorbereitet. Es sind ja nur einzelne Bandhaben, die ich Ihnen geben kann, Sie werben fich diefelben leicht vermehren können. Selbstredend ist, daß jede Geschichte, jede Berson mit christlichem Magstab gemessen werden muß. Doch Sie feben, wie ergiebig die Geftalten ber Bater find.

Aber eine Geschichte gehört nicht in das Sertapenfum, die Geschichte von der Schöpfung der Welt. Ginmal ist fie außerordentlich schwer behältlich für Kinder, die fich herzlich wenig unter ihr vorstellen können, und sodann ist sie doch nur eine theologische Reflexion des späteren Judentums. Der Blak, an bem fie zu besprechen ift, mare ber erfte Artitel. Dann kann man auch in besonnener Weise ausführen, wie das, mas uns Die Erzählung in Gen. 1 bietet, nur Borftellung einer früheren Reit ift, wie fich die Juden die Entstehung der Welt dachten, etwa nach der Urt, wie man auf einem boben Berge ftebend in finstrer Nacht langsam ben nabenden Tag erwartet, wie Gott spricht: es werde Licht! und mit der anbrechenden Morgenröte bas Licht kommt, und so fort, wie ich es im legten Jahr in einem hübschen Auffat der Fauthschen Zeitschrift ausgeführt las. Und dann mare zu zeigen, wie die Bibel feine Naturgeschichte geben will, wie es ihr allein auf die ewige Wahrheit ankommt, daß die Welt das Werk des lebendigen, zielbewußten Gottes ift. Aber das find teine Gedanten für einen Sextaner. Laffen wir für diefe Rlaffe bas aus der fpaten priefterlichen Quelle ftammende

Rapitel 1,1 — 2,4 a der Genesis bei Seite und fangen an mit dem lebensfrischen Sat des Jahwisten in 2,4 b: "zu der Zeit, da Gott der Herr Himmel und Erde machte," und fahren dann ruhig fort mit den folgenden Versen, die uns von Gottes Thätigsteit auf der Erde erzählen, von der Feuchtigseit, die aufstieg und das Wachsen der Pflanzen ermöglichte, von der Schöpfung des Menschen, dem Gott dann den Wundergarten des fernen Ostens zur Wohnung anwies. Das ist keine Reslexion, sondern wahre Poesie, sür ein Kindergemüt faßlich und verständlich, dazu voll religiöser Tiese, die jeder einsehen muß, der sich nicht durch Vorurteile irgendwelcher Art das klare Denken rauben läßt. Auch die Sage kann durchglüht sein von dem Hauch des lebendigen Gottes und ewige Wahrheiten im Gleichnis enthalten.

Wenn wir also von der priesterlichen Erzählung am Anfang der Genesis absehen, würden alle andern landläusigen Erzählungen bis auf Moses durchaus dem Sextapensum angemessen sein und ihren Zweck erfüllen, den Kindern die hauptsächlichsten religiösen und sittlichen Wahrheiten an der Hand lebendig geschilderter Perssönlichkeiten und ihrem Verständnis angepaßter Geschichten klar zu machen.

Damit ist aber noch lange nicht gesagt, daß die hergebrachte Form der Erzählungen in unsern biblischen Geschichten die richtige ift. Eine ganzliche Umgestaltung ber Geschichten in sogenanntes modernes Deutsch ift nicht zu wünschen. Unsere Kinder sollen früh mit der eigenartigen, aber uns Menschen des 20. Sahrhunderts durchaus nicht entfremdeten Sprache der lutherischen Bibelübersetzung bekannt werden, soweit dieselbe nicht unverständ= Verdanken wir doch unfre heutige Sprache allein der Genialität des Wittenberger Monches. Diese Wertschätzung unfrer Bibelüberfetjung darf uns aber nicht daran hindern, ben Kindern gegenüber möglichst einfach zu reden und alles Ent= behrliche beiseite zu laffen. Bor allem find die vielen Wieder= holungen, die die bunte Zusammensetzung der biblischen Quellen mit sich bringt, zu vermeiden. Ich habe immer gefunden, daß fie die Kinder gang tonfus machen und ihnen die Ginprägung ber Geschichten außerordentlich erschweren. Unerträglich ift in ber Jakobsgeschichte der Wechsel der Rollen zwischen Ruben und Juda, die Unentschlossenheit Josephs im Verhältnis zu seinen Brüdern in Ägypten. Auch die verschiedenen Wiederholungen in den Abrahamsgeschichten sind sehr störend. Und die Geschichte von der Sintslut, die aber beileibe keine Sündslut ist, wäre sehr zu kürzen. Ein hübscher Anfang in dieser Hinsicht ist, was die Vorschulklassen betrifft, für uns Hessen in der Kleinschen biblischen Geschichte gemacht, und der geschätzte Versasser würde den Dank vieler sich erwerben, wenn er uns bald die Fortsetzung seines schönen Beginnens schenkte. Mit diesen Erwägungen ist die Frage nach der Benutung der Schulbibel von selbst erledigt.

Anders liegt schon die Frage beim Quartapensum, das, wie wir schon sahen, die Fortsetzung des Sextapensums bilden muß. Ich habe seither in der Quarta die Schulbibel noch nicht benutt, bin aber schon lange sehr im Zweisel, ob es nicht für uns in Hessen wünschenswert wäre, sie heranzuziehen, da die officielle biblische Geschichte bedeutende Lücken ausweist, die auszufüllen durch bloßes Vorerzählen recht schwierig ist.

Das Quartapenfum beginnt mit ber Ginfekung bes Baffa und dem Buftenzug, behandelt die Eroberung des Landes, die Richterzeit, das Entsteben und Werden des Königtums in Frael und Juda bis auf Salomos Tod. Das Ziel des Quartapensums ist bereits ein wefentlich anderes als das der Serta, mas schon der behandelte Stoff mit sich bringt. Wie diefer das Gebiet der Sage verläßt und in das Gebiet der Geschichte einführt, wenn auch jener sich noch hie und da wie in Einzelheiten des Buftenzuges oder bei einzelnen Richtern oder auch sonst noch geltend macht, fo muß auch das Ziel des Benfums in erster Linie ein hiftorisches sein, ju zeigen, wie das Bolt Ifrael aus fleinen Anfangen sich bildete, und wie es sich schließlich zu einem nicht zu unterschätzenden Reich trot feines beschränkten Umfanges ausbildete. Sofern aber biefes Bolt, beffen Geschichte wir tennen lernen, von Gott zum bevorzugten Träger seiner Offenbarungen gemacht murbe, ift auch das Ziel des Pensums, wenn auch in zweiter Linie, ein religiöses. Zeigt sich boch gerade in der Geschichte, dem Leben ber Menschheit, ebenso wie im Leben des Einzelnen am über-

zeugenoften Gottes Walten. Damit ift aber die fittlich religiöse Wertung der einzelnen Geschichten nicht ausgeschloffen. immer wieder unfer Bemühen fein muffen, an Sand ber Beschichten und Versonen das Gewiffen ber Kinder zu schärfen, wenn auch jett die geschichtliche Auffassung des werdenden Bolkes Gottes ber zusammenfassende, einheitliche Gesichtspunkt sein muß. Aus eben diesem Grund halte ich es auch nicht für angebracht, wie fast alle unsere biblischen Geschichten thun, die pragmatisierende Auffassung ber Historie, wie sie das Rennzeichen der fogenannten deuteronomistischen Richtung ist. zur beherrschenden im Unterrichte zu machen. Nach ihr bekommen die Kinder einen falschen Begriff vom thatsächlichen Berlauf der Geschichte Ifraels. Die Richterzeit mar fein fteter Abfall, fein ftetes Unglück, fein Jammern, feine Errettung des Bolfes, fie mar eine Zeit der Rampfe um bas Recht der Ansiedlung Fraels in Kanaan. Die Belden des Richterbuches find feine fich ablösende Regenten oder Richter, wie wir fie nennen, sondern meift gleichzeitig in den einzelnen Stammen verschieden auftauchende Recken, die für Gott und sein Volk gegen Baal und feine Berehrer ftreiten. Um ftorendften macht sich die pragmatisierende Betrachtung bei Saul und Samuel geltend. Gerade in unserer Zeit ift es bedenklich, das Königtum als ein von Gott volens nolens zugelaffenes, notwendiges Übel hin= zustellen und Saul als einen undankbaren Bösewicht, den schließlich furchtbare Strafe für all seine Unthaten trifft, als wenn die alten schönen Erzählungen, ihres beuteronomistischen Rahmens ent= fleidet, nicht eitel Freude über das Königtum von Gottes Gnaden atmeten und fich sonnten in ben Strahlen, die vom haupt bes Gefalbten bes Beren ausgingen, als wenn die geiftige Umnachtung Sauls, die mit dem Anwachsen des Ruhmes seines Schwieger= sohnes nur gemehrt wird, nicht unfer tiefftes Mitgefühl erregte. Auch David und Salomo find nicht durch die Brille des werbenden Judentums anzusehen. Trot der tiefen Frömmigkeit und berglichen Ginfalt, die auch die Schandflecken feines fpateren Lebens nicht tilgen können, mar David fein Bfalmenfänger und Draani= fator bes Kultus, wie ihn fich eine fpatere Beit porftellte. es wird angebracht sein, mehr Gewicht auf Salomos Brachtliebe

und Reichtum zu legen als auf feine Frommigkeit und Weisheit, ba gerade erstere an der Reichstrennung Schuld waren und lettere boch nur fromme Bunsche jungerer Geschlechter waren. bitte, mich nicht falsch zu verstehen; ich bin durchaus nicht dafür, Geschichten wie Sauls Berwerfung, Davids lette Tage ober Salomos Richterspruch u. ä. aus bem Unterricht zu verbannen, da gerade sie oft eine außerordentlich tiefe religiöse Anknüpfung gestatten. 3ch meine nur, diese Geschichten durfen uns nicht ju einer falschen hiftorischen Darftellung verleiten. Gbensowenig wird man auch Bersonen weglaffen burfen, weil fie ber Sage entstammen, oder Erzählungen, weil sie teilweis oder gang nicht bem thatfächlichen Berlauf entsprechen. Ich fann mich aar nicht mit benen einverftanden ertlären, die von Simfon nichts wiffen, oder von Jephtas Gelübde den Kindern nichts erzählen wollen. Diese Gestalten thun durchaus der geschichtlichen Betrachtung feinen Abbruch. Und beibe, Simfon wie Jephta, geben genug religiöse Sandhaben für den Unterricht. Bielleicht kommt aber noch ein andres Moment dazu, was für Beibehaltung fo mancher auch nicht historischen Geschichte spräche, ich meine das, was ich früher bei der sogenannten Konzentration ausgeführt habe. Biele der bedeutenoften Runftwerke murden uns unverständlich fein, wenn der Gegenstand, den fie behandeln, uns früher im Unterricht nicht näher gerückt worden ware. Mit welchem Berftand= nis murden wir Sandels Tonwerfen laufchen, wenn uns deffen Geftalten nicht aus der Schulzeit vertraut maren? Wir feben Simfon in Dagons Tempel stehen zwischen Saulen, ba er fingt: "o bor' mein Fleh'n, allmächtiger Gott". Der Tochter Jephtas klagender Gefang in fanften Beifen der Taube gleich wird den nur halb ergreifen, der nie etwas von ihr gehört hat. Fosua, der Führer feines Bolkes, ift uns feine unbefannte Figur, und was freuen wir uns, wenn uns einfällt, daß auch wir einft in der Schule gelernt haben: "D faget es nicht an zu Gath." Und was ein Meifter der Tonkunft von uns verlangt, Kenntnis bes A. T., das verlangen auch Rafgel, Rubens, Rembrandt, die für die geiftigen Sinne des Auges Emig Bleibendes bieten, das verlangen auch unfre großen Dichter, die, mochten fie auch dem

Chriftentum ferner stehen, doch in der Bibel zu Sause waren.

Fassen wir zusammen, so ist es ein dreifaches Ziel, auf welches das Quartapensum hinzuarbeiten hat: 1) ein geschichtliches Verständnis des werdenden Bolkes Gottes. 2) Eine Vertiesung der religiösens sittlichen Begriffe, die nicht nur für das Leben des Menschen im Kämmerlein oder im kleinen Kreis Geltung haben, sondern auch in der Allgemeinheit, in der Geschichte der Bölker, und 3) Eine Vorbereitung auf die dereinstige Pslege des Schönen, auf volles Verständnis dessen, was man klassische Kunst nennt. Dieses letzte Moment gilt, wie wir schon früher sahen, übrigens für den ganzen alttestamentlichen Unterricht.

Alle drei Gesichtspunkte bleiben auch für das Pensum der Obertertia maßgebend, nur daß an ihre Spize ein neuer tritt, der, daß die Geschichte des Bolkes Gottes ein großes Ziel hat, das Kommen des Reiches Gottes auf Erden, also die Person Jesu Christi. Auf sie führt die ganze Entwicklung seit der Reichstrennung, ansangs nur indirekt, leise und sachte, aber immer mächtiger und stärker werdend, bis daß die Zeit ersüllet war, daß Gott seinen Sohn sandte, geboren vom Weib und unter das Geset gethan, auf daß er die, so unter dem Gesetze wären, erslöste, auf daß wir die Kindschaft empfingen.

Demgemäß wird folgendes der Gang des Unterrichts sein müssen. Anknüpsend an Salomos thatsächliche, orientalische Rezgierung, wird zu zeigen sein, wie es zur Trennung zwischen Nordzund Südreich kam. Kurz läßt sich die Geschichte des Nordreichs behandeln: der Mangel an einer sesten Tradition, die Ursache eines steten Dynastienwechsels. Nur die Häuser Omris und Jehus ersordern ein genaueres Eingehen, weil unter ihnen die prophetische Bewegung aufkam. Die Anknüpsung bieten die Derwischhorden unter Saul, es wird deren langsam eintretende Umwandzlung gezeigt, wie wir sie bei Elias und seiner Schar bereitssehen, die den Kampf für den Gott Israels gegen den Baal von Tyrus unter Ahab und Isebel aufnahmen, und die schließelich den Sturz des Hauses Omri herbeiführten. Die Blütezeit, die, durch die Regierung Jerobeams II. hervorgerusen, eine gewaltige Steigerung der Sünde herausbeschwört, treibt einen

Umos von ber Berbe und läßt im Beiligtum zu Bethel ben Bugruf erschallen, ber bem Königreich und bem Staat ben Untergang durch die Uffgrer verkundete. Genau ift ben Schülern das Wefen diefer neuen Prophetie, die mit Amos und Hofea anhebt, flar zu machen. Bon diesen zwei Propheten laffe ich nur Um. 7-8, 3. 3,1-8. 5,4-24 lefen. Um nun zu Jesaja ben Uebergang zu finden, ift die Geschichte Judas furz nachzuholen; die Erifteng der Dynastie Davids ift nur einmal im Ernft in Frage gestellt worden durch Athalia, deren Geschichte schon wegen Racines Lektüre im französischen Unterricht eingehend zu besprechen Ein Einprägen der Konigenamen beider Reiche darf mohl nicht als toter Ballast empfunden werden. Die genaue Schilderung der Person des Jesaja ist unentbehrlich; anfangs der Prebiger gegen das Nordreich, wendet er sich nach deffen Fall gegen das Sudreich, dem er auch ein schreckliches Schickfal androht, falls es sich nicht bekehre. Ich lasse lesen, C. 6. 7,1—16. 4.5-8a. 11-18, die Geschichten von der Berufung des Jesaja und aus den Tagen der Belagerung Jerusalems durch das Nordreich und die Sprer, wobei auf die richtige Auffassung des Immanuel, ber nicht ber Meffias fein fann, aufmerkfam zu machen ift. Sch perfonlich faffe ihn als Sohn bes Propheten, beffen andre Rinder der "Reft wird bleiben" und "Raubebald Gilebeute" waren. Das Kapitel vom Weinberg (bis B. 6) darf auch nicht fehlen. die Zeit der Belagerung A. 701 führen C 28, 14-23, 1-17. Draftische Reden wie in C 1 u. 5, 8-30 machen die Predigtweise des Jesaja nur noch klarer. Auf Hiskia folgte dann der Umschwung unter Manasse und Amon, bis unter Josias die Reaktion i. J. 622 kam, die zur Promulgierung des im Deuteronomium enthaltenen Gesetzbuches führte, das damals ent= ftand, und deffen Forderungen scharf anzugeben find. Mit Josias werben wir aber schon in die Lebensgeschichte Jeremiä eingeführt, aus beffen Buch hauptfächlich die Erzählungsstücke zu lefen find, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Ich nehme durch C. 1 (die Berufung), C. 22, 10-19 (die Totenklage über Joahas und die Drohrede über den baulustigen Jojakim, den man wie einen Esel zur Stadt hinausschleift), C. 7 u. 26 (Jerufalems Tempel foll es er-

geben wie dem zu Silo), C. 36 (Berbrennen der aufgefchriebenen Bredigten durch Jojakim), C. 22, 24-30 (Jojachin foll weggeriffen werden, wenn er auch ein Ring an Gottes Hand ware), C. 20. 21. 37-44, welche die Leiden unter Zedekia und nach dem Kall Jerusa= lems behandeln. Erwähnung verdient die jüdische Ueberlieferung vom Tod des großen Propheten. Die erste Wegführung i. J. 597 macht uns mit hefekiel befannt. hat er vorher auch den Untergang ber Stadt verfündigt, so ändert er mit beren ganglicher Zerstörung i. 3. 586 das Thema seiner Bredigt in die Verfündigung einer neuen Beit, der Rückfehr aus dem Eril, der Wiedervereinigung der beiben Reiche Ffrael und Juda zu einem neuen Staat, dem meffianischen Reich. Scharf ift zu präcisieren, mas das messianische Reich ist, es ist das Gottesreich in irdischer Form. Un feiner Spite braucht nicht notwendig ein irdischer König, ber Messias, ju ftehen, der auch bei Besetiel keine Rolle spielt, da er nur für die Roften des Rultus aufzukommen hat. Immer wieder ift klar zu machen, wie die messianische Hoffnung erft im Exil geworden ift und werden konnte. Ich laffe von Befekiel nur die grandiofe Bifion von dem Totenfeld in C. 37 lefen. Un das Ende ber babylonischen Gefangenschaft führen uns die dem Buch des Jesaja angehängten Rapitel 40-66, die den Anbruch des neuen Reiches als bevorstehend melden. C. 40-44 werden mit Auswahl ge= Eine besondere Behandlung beanspruchen die Abschnitte, die vom Knecht Gottes handeln (C. 42, 1-7. 49, 1-6. 52, 13--53, 13.) Hat C. 44, 1.2 gezeigt, daß Ifrael ber Anecht Gottes ift, so diftiere ich folgendes den Schülern als Einleitung zu den von ihm handelnden Kapiteln: "Die Aufgabe Jsraels, des Knechtes Gottes, war, des Herrn Willen in Ifrael aufzurichten. Im Binblick auf diese Aufgabe bes Knechtes Gottes war eine zweifache Betrachtung möglich. 1) Ifrael hat keines= wegs feine Aufgabe erfüllt, es hat Gott nicht gehorcht und fich in Gunben verftocht. Deshalb ist es gestraft worden. indem Gott es in die Gefangenschaft führte. 2) Aber andererfeits mußte boch im Sinblick auf die Thätigkeit fo vieler Frommen und Propheten anerkannt werden, daß Ifrael, der Knecht Gottes, fich viel Mühe gegeben hat, feinem Beruf treu nachzukommen, wenn der Erfolg auch gering war. Dann aber konnte das Leiden, das ihn mit dem Eril traf, feine Strafe für ihn fein, denn er litt ja unschuldig. Das Leiden des Knechtes Gottes hatte bann ben 3meck, dem thatfächlichen Ifrael zu zeigen, wie fehr fündig es sei. Das ideale Ifrael litt die Strafe für das reale, wirkliche. Deshalb fann für den Knecht Gottes das Leiden nicht ewig dauern, er wird verherrlicht werden und neu auferstehen. Dann kann er feine Aufgabe mahrhaft erfüllen; ja, in ber meffianischen Beit foll er nicht nur in Ifrael Gottes Willen ausführen, fondern feine Sauptaufgabe wird fein, die Beiden zu Gott zu bekehren. -In Wirklichkeit ist Ifrael auch nach dem Exil diefer feiner Aufgabe nie in der vollkommenen Beise nachgekommen, wie der Bro-Die Aufgabe des Knechtes Gottes blieb un= phet aehofft hatte. erfüllt bis auf Jesus. Erst dieser hat die Aufgabe, die einst Ifrael zukam, Gottes Willen auf Erden auszurichten, vollkommen erfüllt. Mit Recht hat daher die Kirche die Aufgabe vom Knechte Gottes, die von Haus aus dem Bolk Ifrael galt, in unferm Beiland erfüllt gesehen und in C. 53 des Jesajabuches die am Karfreitag um das Kreuz auf Golgatha trauernde Gemeinde der Gläubigen gefunden, die im vollen Bewuftsein ihrer Schuld bekennt, daß das, mas der Beiland trägt, ihre Schuld ift, daß er das Lamm Gottes ift, das der Welt Sünde trägt." — — Das Jahr 537 führt uns dann wieder unter Serubabel und Josua nach Jerusalem zurud. Das erwartete messianische Reich bleibt aus, und Serubabel tritt nicht das Erbe seines Baters David an. Haggai und Sacharia treten auf, einige ihrer Reden Als das Gefangbuch der nachexilischen jüdischen find zu lesen. Gemeinde ift nun der Pfalter den Schülern verftändlich zu machen. Die Pfalmen find trot ihrer Ueberschriften, die wertlos find, nur zu verstehen als Produkt der aus der Gefangenschaft heimgebrachten, judischen Gemeinde, denn nur eine folche giebt es, fein Bolt Die Pfalmen find das schönfte Zeichen für das lebendige, Berge verfetende Hoffen auf eine beffere Bukunft, auf das neue Ja, diese Hoffnung war um so glühender, je trostloser fich die Gegenwart bemerkbar machte. Nicht genug kann biefe Auffassung der Bsalmen als Gemeindelieder den Kindern nabe

gerückt werden. Das gelingt am leichteften burch Einprägen recht vieler Pfalmen, mas sich auf das ganze Jahr zu verteilen hat. Für gewöhnlich laffe ich lernen Bf. 23. 42. 46. 47. 51. 90. 121. 126. 130 und den, der fo vielen ein Argernis bietet, 137. Dar= über, daß die Bfalmen auch für das religiöfe Gemut der Rinder fruchtbar zu machen sind, brauche ich wohl nicht zu reden. die Zeit der Pfalmen fällt auch die Überarbeitung der vorexi= lischen Bropheten im Sinne der meffianischen Hoffnung. versteht nicht mehr den bitteren Ernst der alten Bufprediger und vermißt die heitere Aussicht der messianischen Zeit. Ich laffe hier nicht die Ginfate lesen, die allgemein vom messianischen Reich reden, fondern vom Meffias, also die Stellen, die man in ber herkömmlichen Theologie als "messianische Weisfagungen" bezeich= nete: Jes. 7, 14, (bzw. 8-10) die spätere Auffassung von Immanuel als dem Messias — Jes. 9, 1 (bzw. 5, 6). 11, 1—9. Jer. 23, 5, 6. Mich. 5, 1. 2. Sach. 9, 9. — — Ausführ= lich find dann wieder die Jahre unter Esra und Nehemia zu behandeln, zumal die Promulgierung des aus Babel mitgebrachten neuen Gesethuches. Daran schließt fich die Behandlung der Geschichte der Juden unter macedonischer und ägyptischer Berrschaft. die Entstehung der Diaspora, der Synagogen, der griechischen Uebersetzung. Der Streit zwischen Btolmäern und Seleuciden führt uns dann in die Tage des Antiochus IV. und feiner Bellenifierungsversuche, in die Zeit der Religionsverfolgung. Der Aufftand des Matthatias und feiner Sohne darf, da er das Intereffe der Schüler erweckt und von größter zeitgeschichtlicher Bebeutung war, nicht zu kurz kommen. Vorbereitet wird er u. a. durch den Zusammenschluß der sog. "Frommen", die sich später zur Sekte der Pharifaer ausbildeten, und das Erscheinen des Buches Daniel, das unter Nebukadnezar, Belfazar und Darius den sprischen König schildert und mit seinen Erzählungen Zion auffordern will, in dem letten Rampf und Strauß auszuhalten, da das Endgericht und das messianische Reich bevorstehe. Wegen ber Bedeutung des Buches Daniel fur die Zeit feiner Entstehung und für die spätere chriftliche Eschatologie wird es wohl ber Sauptsache nach zu lesen sein. Weiterhin wird dann die Begründung der hasmonäischen Herrschaft unter Jonathan und Simon zu besprechen sein, bei letterem Ps. 110 und der Gegenssatz der Pharisäer gegen das unrechtmäßige Hohepriestertum der Makkader, der nur später unter Salma auf kurze Zeit ruhte. Die Kinder dieser Frau führen uns dann in das Jahr 63, wo Pompejus Syrien zur römischen Provinz machte, in das Aufkommen der edomitischen Parvenüsamilie des Antipatros und seines großen Sohnes Herodes. Die Schilderung seiner Regierung bils det den Schluß des Pensums, hat sie uns doch in die Tage Jesu geführt und so das biblische Pensum der UntersSekunda vorbes reitet, das, wie wir früher sahen, ein Evangelium zum Zentrum haben muß.

Die Bücher des alttestamentlichen Kanons und ihre teilweise Entstehung find im Lauf des Jahrespenfums den Schülern befannt geworden. Ift ihnen doch die Schulbibel ein vertrautes Buch geworden, denn fie ift grundlegend für den Unterricht ge-Wo sie versagte oder der Erklärung bedurfte, diktierte ich kurze Leitfätze oder erzählte fo, daß die Kinder fich Notizen machen konnten. Sie werden mir es hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich das Bensum der Ober-Tertia Ihnen etwas ausführlicher geschildert habe als bei den andern Rlaffen. Die Rechtfertigung meines Vorgebens liegt darin, daß für dieses Benfum die biblischen Geschichten und Lehrbücher mehr ober weniger ganglich verfagen, fo daß der Lehrer hier völlig neu aufbauen muß. Ginen formellen Einwand sehe ich aber bereits im Geift mir von Ihnen gemacht, daß das Benfum viel zu umfangreich für ein Sahr fei. Ich gebe ben Schein zu, aber es ift nur ein Schein. Ich habe jett brei Sahre hintereinander Gelegenheit gehabt, das Ober-Tertiapenfum in der besprochenen Weise durchzunehmen und habe stets das erstrebte Riel erreicht. Allerdings heißt es, sich genau einzuteilen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiben, die Hauptgesichtspuntte ftets im Auge zu behalten. Auch zu fchwer ift bas Benfum keineswegs, ich habe stets außerordentliches Interesse bei den Schülern mahrgenommen, wie es schon die Neuheit des Stoffes mit sich bringt. Es ift, wie ich einmal aus Schülermund hörte, etwas andres als das ewige Wiederholen der längst bekannten

Geschichten. Ift also bie Schwierigkeit bes geschilderten Benfums für das Fassungsvermögen eines 14 bis 15 jährigen Anabens eine geringe, so ift fie aber eine um so größere für ben Lehrer. Vorbereitung muß eine fehr forgfältige und gründliche fein. Die Geschichte der letten 8 vorchriftlichen Jahrhunderte darf นทริ Lehrenden feine terra incognita fein, mir muffen sie völlig beherrschen und sie uns nicht mühsam aus unbrauchbaren "Hülfsbüchern" für den Unterricht oder aus veralteten biblischen Theologien oder Geschichten Fraels, die womöglich noch in Schweinsleder gebunden find , zusammenraffen. Das Studium bes Alten Testaments, wozu eine stete Einsicht in die Ursprache unbedingt nötig ift, wird die beste Quelle sein. Um die historischen Ginzel= beiten sich aufzufrischen, besitzen wir ja zur Beit treffliche Monographien der Geschichte Fraels. Ich erinnere an Namen wie Stade, Wellhausen, Cornill und Buthe.

Geehrte Berrn, wir find am Schluß unserer Erwägungen Moge Sie der weite Weg, den ich Sie mit mir zu angelangt. geben gezwungen habe, nicht reuen, wenn ich fie scherzhaft an Mth. 5, 41 erinnern darf. Mögen Sie auch im einzelnen, und ich glaube, es wird recht oft der Fall fein, andrer Meinung fein, fo wird doch manches von dem, was wir zusammen durchdacht haben, der Erwägung wert fein. Bielleicht hat es aber auch dem einen oder andern von Ihnen, der nicht meine Auffassung von dem Werbegang des Volkes Ifrael teilt, gezeigt, wie man doch die moderne fri= tisch-historische Geschichtsbetrachtung für den Jugendunterricht verwerten fann, ohne "Seelen ju gefährden", ja, wie diefe Betrachtung im Gegenteil allein vermag bas Evangelium von Jefus Chriftus in das Licht zu stellen, das ihm zukommt. Denen aber, die modern denken und in Gewiffenskämpfe kommen, weil fie nicht wiffen, ihr Fühlen und Denken des 20. Jahrhunderts für den Unterricht fruchtbar machen zu können, die den Alttestamentlern, benen fie ihre Erkenntniffe verdanken, in der Angst des Bergens zurufen: fomm herüber und hilf uns, konnen vielleicht meine bescheidenen Ausführungen zur Erfüllung ihres fehnlichsten Bunsches im schwachen Dag behilflich fein. Das gebe Gott!

## Grundprobleme der Cthik.

Erörtert aus Anlaß von Herrmanns Ethik

pon

## Dr. Ernft Troeltich.

3.

Will man die Ethik Herrmanns verstehen, so muß sie na= türlich in Beziehung zu anderen Typen theologischer Ethif oder beffer von Gefamtauffassungen bes Christentums gestellt werden. Hier ist nun schon mit Recht von Rade 1) der specifisch protestan= tische Charakter betont worden, und herrmann hat das in feiner ausgezeichneten Schrift: "Römisch-katholische und Evangelische Sittlichkeit" 2) prinzipiell ausgeführt und bestätigt. Unter einem ae= wiffen Gesichtspunkt mochte daher bas herrmann'iche Christentum geradezu als die Aufhebung des dinglichen Gnadenbegriffs in jeder Form betrachtet werden, und damit als restlose Auflösung des binglichen Erlösungsbegriffes. Nicht heilige Sachen, Autoritäten und dunkle miratuloje Onadenwirfungen erfeten die sittliche und religiofe Leiftung des klaren Bewußtseins auf eine wunderbare, paffin zu erleidende Beise und schaffen auf eine ebenso dunkle Beise durch bloß thatfachliche Ginwirtungen den guten Willen und die fittliche Rraft. Nicht Erfat bes guten Willens, fondern Befrei-

<sup>1)</sup> Chriftl. Belt 1901, Ep. 427-431.

<sup>2)</sup> Marburg 1900, zweite Auflage 1901.

ung deffelben bedeutet die Erlöfung. Die Erlöfung ift mit vollem Bewuftfein in ihr Wefen und ihre Grunde erlebte fittliche Befreiung, und ihr Hergang ist daher auch vollkommen klar nachzu= erleben und dem um sittliche Kraft kampfenden Menschen einleuchtend zu machen. Wenn sie auch ein Wunder der Umkehr ist, so ist sie das doch nicht in dem Sinne der Einwirkung dinglicher Mittel, sondern vom Standpunkt der phänomenal-psychologischen Kausalbetrachtung aus. Für den, der sie erlebt hat und den Unterschied der Phänomenalität und der Noumenalität versteht, ist sie ein völlig durchsichtiger, innerlich notwendiger, gerade vom Gedanken des Sittlichen aus geforderter Vorgang. ift die Erlösung zu bezeichnen als ber Eingriff ber auf Jesus unumftöglich begrundeten Gewißheit der Gundenvergebung in die innere Noth des Menschen und als das Erwachsen der sittlichen Kraft und Freudigkeit aus dem so beruhigten Gewiffen. bunklen Wirkungen einer angeblich Gott bestimmenden Stellvertretung, alle dunklen, bloß thatfächlichen und nicht durch die fittliche Einsicht in die Bedeutung der Sündenvergebung bewirkten Inadenkräfte find Verlegung der Erlöfung in Dinge, in Zauber, in dunkle außerhalb des Willens liegende Objekte, neben benen wohl die erfreuliche thatsächliche Inkonsequenz einer im Grunde doch wirklich chriftlich beftimmten Freude und Freiheit bestehen kann, die aber an sich durch ihre Konsequenz den sittlich bewußten, notwendig in sich zusammenhängenden Charafter des geistigen Erlebnisses aufheben und dadurch das Chriftentum in fein Gegenteil verkehren.

Es ist hierin zweisellos die protestantische Fassung des Christentums gegenüber der katholischen Materialisirung der Religion tressend ausgesprochen, und Herrmanns ganze Arbeit ist ein wichstiger Beitrag zum Verständnis des Unterschieds protestantischer und katholischer Christlichkeit. Aus ihr spricht die ganze innere Freiheit und bewußt sittliche Notwendigkeit, mit der die Resormation das Christentum als Angelegenheit der Person in ihrem Verhältnis zu Gott und zur Gemeinde betrachtet hat. Aber immerhin geht hierbei doch der Ausdruck dieses Sachverhaltes weit über den von den Resormatoren im Anschluß an die paulinisch-

johanneische Ibee geprägten hinaus, insofern beren Erbfunden-, Gnaden= und Bekehrungsbegriff, sowie die Beziehung auf Ber= föhnung und Genugthuung durch ben Gottmenschen und ihr ganger bibliciftischer Supranaturalismus wegfallen, wie benn ja auch Herrmann ihre eigene Forderung "zu zeigen quomodo bona opera fieri possint" bei ihnen noch nicht befriedigt findet. Herrmann hat den protestantischen Gedanken der Innerlichkeit und Autonomie des Glaubens in Wahrheit eben mit gang anderen Elementen verbunden, indem er fie in dem Rahmen einer immanenten Bfychologie fieht und nicht im Rahmen der alten Wunderpfnchologie. indem er den subjektiven religiosen Wahrheitsfinn des nur mahr= haft göttlichen Offenbarungen fich vertrauenden Gemiffens mit bem wiffenschaftlichen Wahrheitssinn einer modern geschulten Kritik verschmilzt, und indem er alle Bunder außer dem inneren Bunber der Freiheit und der Bekehrung als äußerliche Stüken und dingliche Behitel betrachtet, die dem inneren Leben nichts helfen Demgemäß ift auch die Beilsthat und die Beilsbedeutung Jefu zurückgeführt auf feine Perfonlichkeit und die vom Gindruck diefer Verfönlichkeit ausgehenden feelischen Wirkungen der Bergemifferung über Gott als die Macht der Welt und über die fündenvergebende Liebesbereitschaft dieses Gottes.

Zeigt sich schon hieran, daß Herrmann nicht bloß den relisgiös und ethisch verinnerlichten Supranaturalismus der Reformation gegen den kirchlich und sakramental materialisirten des Kathoslicismus geltend macht, sondern auch den ersteren unter die Wirskung moderner Grundanschauungen bringt, so fordert diese Besonberheit noch eine genauere Charakteristik durch Ginordnung der Herrmann'schen Auffassung in die Haupttypen der unter solchen Einflüssen stehenden modernen theologischen Theorieen.

Hier hat nun Herrmann selbst den Weg gewiesen durch seisenen prinzipiell erklärten Unschluß an Kant. Das bedeutet aber den Anschluß an die wichtigste und bedeustendste Auffassung des Christentums im Sinne der Religionswiffenschaft des 18. Jahrhunderts. Mit ihr hat Kant die Religionswiffenschaft von der Ethik aus angegriffen und die Joentificirung des Christentums mit der allskeitsbrik für Theologie und Kirche. 12. Sabra. 2. Sett.

Digitized by Google

Section of the last of the las

gemeinen vernunftnotwendigen Moral als Grundlage der Bür= digung des Chriftentums betrachtet. Und hierbei hat gerade Rant jene Befruchtung ber ethischen Analyse burch ben Geift ber protestantischen Gewiffensinnerlichkeit und jene Modernisirung bes Protestantismus durch die Reduktion auf die im Zusammenhang einer immanenten Pfnchologie zu verstehende Gewiffens-Autonomie vollzogen, die ich oben an Herrmann als einen spezifisch, aber qu= aleich doch auch modern protestantischen Zug hervorgehoben habe1). In der weiteren Ausgestaltung der so festgelegten religions-wiffenschaftlichen Theorie und Auffassung des Christentums schreitet nun freilich Rant bei feiner refoluten Anerkennung der Relati= vität und Aufälligkeit alles Geschichtlichen zu einer ganz radikalen Auffassung bes beistischen 2) Schemas fort, indem er bas Chriften= tum nur in feiner prinzipiellen Deckung mit ber allgemeinen na= türlichen fittlichen Idee würdigt, dagegen deffen historische Beziehung auf die Person Jesu als verabsolutirende Personification des sittlichen Ideals vom vollkommenen Menschen betrachtet. Damit geht er über bas gewöhnliche Schema bes Deismus weit hinaus, das zu der apologetischen Sbentificirung der natürlichen fittlichen Idee mit dem Chriftentum noch die besondere übernatürliche Introduktion und Bestätigung ober gar Ergänzung der fittlichen Idee durch Jesus hinzuzufügen pflegte. In Diesem Radifalismus folgt nun aber Herrmann Rant nicht, fondern, indem er mit Kant die allgemeinen Voraussekungen des Deismus ac= ceptirt, will er doch die konfrete hiftorische Beziehung des Christentums auf die Erlösung durch Christus energisch festhalten und bamit den religiösen Charafter des Christentums ungleich leben= biger betonen. Damit kommt er in die Nabe der konservativeren Handhabung des beistischen Schemas, eignet sich aber dieses Schema nicht in der trockenen und nüchternen Form einer übernatür=

<sup>1)</sup> Bgl. meine Anzeige von Paulsens "Kant der Philosoph des Protestantismus" Deutsche &.Z. 1900, Sp. 157—161.

<sup>2)</sup> Deismus ist hier in der Sprache des 18. Jahrhunderts zu verstehen als der Grundgedanke einer nicht auf die inspirirte Bibel, sondern auf den allgemeinen rationalen Religionsbegriff begründeten Theologie; die moderne Verengerung dieses Ausdruckes zur Bezeichnung eines extramuns danen, mechanischen Gottesbegriffes ist ganz unhistorisch.

lichen Introduktion, Befestigung und Kräftigmachung an, wie es der konservative Deismus des 18. Jahrhunderts that, sondern in der lebendigeren und tieffinnigeren Form, in der Schleiermach er diefes Schema in ben Gedankengang feiner religionsphilosophisch-entwicklungsgeschichtlichen Theologie nicht ohne Kreuzung seiner eigentlichen Grundgedanken aufgenommen hatte. Schleiermacher nämlich hatte zum Erweis der normativen Geltung des Chriftentums auf den deiftischen Grundgedanken einer Realisation bes Wefens und Begriffes ber Religion im Chriftentum guruckgegriffen, das als Vollendung der Schöpfung die Verwirklichung der allgemeinen Idee der Religion ist, und hatte von hier aus die Erlöserwurde Christi sowie die hiftorische Gebundenheit des Chriftentums badurch zu erweisen versucht, daß er den Kantischen idealen Chriftus als reale Verkörperung des Ideals der Religion und dadurch als produktiv wirkendes Urbild der vollkommenen Religiosität konstruirte. So wurde es ihm möglich, das Christentum als die göttliche Einführung des vollendeten Wefens der Religion zu bezeichnen und es auf die erlösende, ihre absolute religiose Bollfommenheit auf die Gemeinde übertragende Berfonlichkeit Jesu zu begründen. Damit ift das konservativ = deistische Schema in Schleiermachers im übrigen gang andergartigen Bedankengang eingebogen und von feiner muftischen Religionstheorie aus originell belebt. Sierin folgt nun Berrmann Schleiermacher. indem er zwar an Stelle der Schleiermacher'schen muftischen Religionstheorie die Kantische ethische beibehält, aber doch das spe= zifisch Chriftliche ber Ethik in der Begründung der driftlichen Sittlichkeit auf eine in Jesus munderbar vollzogene Incarnation des allgemeinen Sittengesetzes und auf die erlösende Mitteilung ber Rraft zur Erfüllung biefes Befetes fieht und fo im Chriften= tum eine spezifische und unentbehrliche Modification der allgemeis nen Sittlichkeit lehrt, die aus der Darbietung der vollen und reis nen Erkenntnis bes Sittlichen und vor allem aus der erlösenden Darbietung der Kräfte zu der außerhalb des Christentums un= möglichen Erfüllung des Sittengesetes hervorgeht. Die in Jesus gegebene Erlöfung muß dann freilich herrmann entfprechend fei= nem ethisirenden Religionsbegriff anders faffen als Schleiermacher.

Er legt ben Nachdruck nicht auf die Uebertragung und Mitteislung der vollkommenen mystischen Religiosität, sondern auf die Vergewisserung von der Wirklichkeit Gottes durch Christus und auf die Erweckung der Gewißheit der Sündenvergebung durch Jesus. Aus dieser Gewißheit erhebt sich mit innerer Folgerichstigkeit die Freudigkeit, der helle Muth und das Wagnis der Gottesliebe und des Gottvertrauens, durch das allein sittliches Handeln in dem von Trot, Verzweissung und Gottesseindschaft niesbergedrückten Menschen geschaffen wird. Damit sind die grundslegenden Gedanken Ritschls aufgenommen, mit denen dieser die Schleiermacher'sche Erlösungslehre modificirt hatte.

So ift das Kantische Schema die Grundlage und ift in diese Grundlage zur volleren Behauptung bes spezifisch chriftlichen Charafters der Sittlichkeit eine Modification der Schleiermacher'schen Erlösungslehre aufgenommen, durch deren Aufnahme hermanns Bosition sich der des konservativeren Deismus annähert: das Christentum ist die durch die Darbietung der Gewißheit von Gottes Wirklichkeit und von Gottes Sündenvergebung ermöglichte Erfüllung bes allgemeinen natürlichen Sittengesetzes in den Formen der welt= lichen Berufe. Aber damit ift die Analyse noch nicht zu Ende. Berr= mann unterscheidet sich doch nicht bloß in der allgemeinen modernen Temperatur des Gedankens vom konfervativen Deismus, fondern auch innerlich und grundfätlich von feiner Religionsauffaffung, von feiner Analyse des Sittlichen im Berhältnis zur Religion. Er will die vom deutschen Jdealismus und befonders von Schleier= macher erreichte Erkenntnis von der Selbständigkeit der Religion, von ihrem allem Ethischen doch als Neues gegenüberstehenden Charafter als Beziehung auf eine transfzendente lebendige Realität zur Geltung bringen; freilich nicht in der Beise und im Gefamt= zusammenhang der mystischen und evolutionistischen Denkweise Schleiermachers und Begels, sondern im Bufammenhang feiner eigenen ethischen Analyse. Sier beginnt die charafteristische Eigen= tümlichkeit ber Berrmann'schen Position felbst. Bu diefem Zwecke nämlich geschieht es, wenn Berrmann in der erlöfenden Einwirkung Chrifti nicht bloß die Ermöglichung des sittlichen Sandelns durch die Gewifibeit der Gundenvergebung und die damit bewirkte Berzenserneuerung, fondern noch mehr die Bergewifferung über die Wirklichkeit und Eriftenz Gottes als ber die Welt bem Guten unterwerfenden Macht betont. Gott ift hierbei nicht bloß wie bei Rant das aus der sittlichen Bernunftidee flieffende Bostulat oder wie bei Fichte die dem sittlichen Brozes immanente Voraussetzung der ethischen Weltordnung, sondern eine lebendige perfonliche Macht, die in Chriftus uns jum Berkehr mit ihr einladet und uns bald burch ihre unendliche Majestät niederbrudt, bald burch ihre Gnade und Liebe belebt und erhöht. Erft Jefus und nur Jefus macht uns durch ben Gindruck feines inneren Lebens und seiner Berfonlichkeit Diefer Realität Gottes in Angst und Seligfeit gewiß, und erft biefe in Jefus erlangte Bewißheit von Leben und Birklichkeit Gottes giebt ber Sittlichkeit ihren festen Grund, ihre Rlarheit und Größe, mahrend außer Chriftus nur matte, ju feinem Banbeln befähigenbe, nicht einmal die Gundhaftigfeit bes Menschen gur Empfindung bringende Boftulate und metaphysische Conjekturen hierüber möglich find. Berrmann geht vom Kantischen Entwurf also nicht bloß insoferne ab, daß er die besondere Beziehung der chriftlichen Sittlichkeit auf eine in Chriftus gemährte erlofende Rraft jum Sittlichen hereinnimmt, sondern vor allem auch dadurch, daß er gerade in diesem Begriff ber Erlöfung die Beziehung bes Religiöfen jum Sittlichen gang anders faßt als Rant. Daber stammt die marme, lebendige religiofe Rraft, die jeden Lefer von herrmanns Schriften bei aller Strenge bes ethischen Beiftes wie eine verhaltene Blut erfaßt und erhebt, aber auch andererseits die merkwürdige Apologetik und Sonderstellung bes Chriftentums, die jeden Lefer verblüfft und meistens wohl auch verwirrt. Um die chriftliche Sittlichkeit von den allgemeinen ethischen Begriffen aus zu konstruieren und doch augleich fie als absolut einzigartig zu erweisen, wird eben biefe Berbindung des Religiösen und Sittlichen auf das Christentum oder vielmehr auf die erlösende Offenbarung in Christus streng isolirt. etwa andersartige, weniger tiefe und fräftige Berbindungen beider Elemente giebt es außer Chriftus, fondern außer Chriftus giebt es nur die allgemeinen ethischen Begriffe und überhaupt keine

Religion. Un Stelle der letteren giebt es nur philosophische Conjekturen oder eudämonistisch-selbstfüchtigen Religionswahn, und in Berbindung mit diesen ist sittliches Sandeln noch nicht möglich. Daher kann in Anknupfung an die sittlichen Grundbegriffe ber Mensch zum Chriftentum geführt werben und kann er ohne biefe Buwendung zum Chriftentum mit feiner Sittlichkeit nichts anfangen, sondern nur zu Leichtsinn oder Berzweiflung kommen. "Ohne Chriftus ware ich Atheist" und "nur als Chriftus-Glaubiger und Frommer kann ich das Sittliche wirklich verftehen und thun", fo ließe fich diefer Bedanke gufammenfaffen. Das Chriftentum ift der vollendete Ausdruck des natürlichen Sittengefetes, aber es ist überdies die erste und einzige Verbindung des natürlichen Sittengesetes mit der Religion, die durch den vom Gindruck Jefu geweckten Glauben an Gott möglich wird. In Chriftus wird die vollendete Sittlichkeit gefunden, weil erst in ihm zur Sittlichkeit die Religion hinzukommt und erst mit dem Hinzukommen der Religion die Sittlichkeit Kraft wird. Damit ift bas Schema der beistischen Theologie überschritten durch einen durchaus originellen Gedanken, der sich in feiner Tendenz dem Geifte der firchlichen Theologie nähert. Chriftus vollendet die natürliche Sittlichkeit und fügt ihr nur die Erlösungsfraft hinzu: bamit fteht herrmann im beiftischen Schema. Aber Chriftus vollendet nicht mit der na= türlichen Sittlichkeit auch die natürliche Religion, sondern bringt die Religion zur Sittlichkeit erft hinzu und macht diefe erft badurch erlöfend zur Kraft. Damit geht herrmann eigene Wege. Es giebt ein allgemeines natürliches Sittengesetz und diefer Begriff ist für die Bürdigung des Chriftentums grundlegend. Aber es giebt keine natürliche Religion, kein Wesen der Religion, sondern die Gotteserkenntnis giebt es als Gewißheit erst durch Christus, und diefer Begriff vollendet erft die Erkenntnis des Chriftentums. Bezüglich ber Sittlichkeit wird der deiftische Rahmen acceptirt, beauglich der Religion wird er guruckgewiesen. In erster Sinsicht besteht die prinzipielle allgemeine Gleichartigkeit des menschlichen Beiftes, die die neuere Beifteswiffenschaft und Ethit als Voraussetzung angenommen hat, in der zweiten Binficht besteht fie nicht; in erster hinsicht darf die Theologie von allgemeinen Begriffen aus konstruirt werben, in der zweiten nicht. In dieser zweiten vielmehr gilt die Einzigartigkeit des historischen und mit ihr die Einzigartigkeit des historischen Christus, der die einzige Thatsache ist in der Welt, die uns von der Existenz Gottes übersührt und der durch die keiner Kritik zugänglichen Züge der Ueberlieserung über sein inneres Leben wie eine gegenwärtige unzweiselhafte Thatsache auf uns wirkt.

Damit ist die historische Analyse von Herrmanns Theologie vollendet. Es ergeben sich bei ihr dieselben vier Hauptspunkt ewie bei der Darstellung seines ethischen Systems: die Zugrundelegung des allgemeinen ethischen Begriffes im Sinne Kants als Begriffes einer rein sormalen, apriorischen Notwensdigkeit; die Joentität der christlichen Ethik mit diesem sittlichen Grundbegriff, die aus der theologischen Methode des Deismus solgt; der Sondercharakter der christlichen Ethik in der Dardietung einer erlösenden Krast zum sittlichen Handeln, die aus der Bergewisserung über die Wirklichkeit Gottes in Christo hervorgeht, womit Schleiermacher'sche, Kitschl'sche und neue eigene Gedanken das konservativ deistische Schema modisciren; schließlich die Answendung dieser so kräftig gemachten Sittlichkeit auf die konkreten Berhältnisse des Lebens, die dem Grundgedanken der lutherischen Glaubenss und Berufssittlichkeit folgt.

Wenn ich mich nun zu einer Kritik der Herrmann'schen Ethik wende, so gilt es, diese vier Hauptpunkte zu beurteilen. Meine Kritik geht freilich von einer wesentlich andern Gesamtanschauung über Sittlichkeit, Religion und Christentum aus, teilt aber doch wesentliche Grundgedanken Herrmanns. Es ist daher auch nicht eine Kritik, sondern eine Auseinandersetzung, die lediglich dem Berständnis der vorliegenden Fragen dienen soll und die daher nirgends korrigiren sondern nur zum weiteren Nachdenken ansregen will.

I.1)

Betreffs des ersten Bunttes ift tein Zweifel, daß die

<sup>1)</sup> Bgl. Sigmart, Borfragen ber Ethik.

Ethik mit einer allgemeinen Analyse des Sittlichen zu beginnen hat, und daß bei dieser Analyse sich in erster Linie der rein formale Begriff eines absoluten, notwendigen, durch sich selbst wertvollen Zweckes ergiebt, ber im Gegenfat gegen alle Nütlichkeiten und gegen alle relativen d. h. verschiedenen Lebenslagen verschie= ben angepaßten Lebensbehauptungen feinen Wert und feine Rraft in einer apriorischen Notwendigkeit hat, gleichwie er auch eine "Luft" am Notwendigen b. h. eine ideale Wertempfindung im Menschen voraussetzt. Auch ist ferner klar, daß das Urteil dar= über, ob und wie ein Handeln aus folder Notwendigkeit im ein= zelnen Fall wirklich hervorgehen muffe, lediglich dem reifen fitt= lichen Bewußtsein möglich ift in Form einer eben ihm aus feinem geiftigen Wefen fich als notwendig barbietenben Beurteilung. also möglich ift nur als ein völlig autonomes. Gben deshalb ift auch drittens flar, daß das Wefen des Sittlichen nur die sittliche Gefinnung, die perfonliche - übrigens in umfichtiger Ueberlegung zu gewinnende - Ueberzeugung von der Notwendigkeit und AUgemeingiltigkeit ber fich aufbrängenden fittlichen Ginficht und bas Handeln nach diefer gang perfonlichen inneren Verpflichtung ift. Es ware nur zu munschen, daß das in diefer Betrachtung liegende, von Kant ja auch gelegentlich betonte und von Herrmann beutlich an Stelle bes blogen Gefetesbegriffes gefette Zweckmoment noch stärker betont wäre, und daß aus dem ideal notwendigen Zwecke mit seiner Spaltung in den Individual- und Socialzweck das Begriffsgefüge durchgängig abgeleitet worden wäre. Den diefen Zweck inhaltlich bestimmenden Begriff hat ja auch hermann fachlich deutlich genug hervorgehoben, und er konnte nur noch mehr in das Zentrum geftellt werden. Er ift nichts anderes als der Zweck der Berfonlichkeitsbildung, insofern die Berfönlichkeit den aus der Unterwerfung unter unbedingt notwendige Zwecke hervorgehenden Kern eines höheren, der blogen Seelennatur, Individualität und Subjektivität entgegengefesten und übergeordneten Innenlebens bedeutet, womit zugleich die individuelle und sociale Seite dieses Zweckes entwickelt ist, indem die erstere nichts als die Berausarbeitung des eigenen Perfonlichkeits= wertes und die fociale nichts anderes als gegenseitige Anerkennung und Beforderung des Berfonlichkeitswertes an einauder bedeutet. Es leuchtet dabei von felbst ein, wie individuelle und fociale Sittlichkeit einander voraussetzen und fich gegenseitig bedingen. hier aus hatte bann weiter fortgeschritten werden konnen gur Ableitung der vom populären ethischen Sprachgebrauch herausgebilbeten Bflicht- und Tugendbegriffe aus diefem Zweckgebanken b. h. zur wissenschaftlichen Ableitung und Erklärung der üblichen Wörter und Bestimmungen. So hatten individuelle Tugenden wie Wahr= haftigfeit, Tapferkeit, Ernst, Umsicht, Selbstbeherrichung, Reufchheit, Ordnung, Gewiffenhaftigkeit u. f. w. aus dem sittlichen Individualzweck der Gewinnung der naturüberlegenen Perfonlichfeit und ihrer Behauptung in ihrer Identität mit fich felbst und ebenso fociale Tugenden wie Nächstenliebe, Gerechtigfeit, Nachsicht, Milde, Dankbarkeit, Bietat, Treue u. f. w. als Anerkennung und Beforberung der fremden Perfonlichkeit sowie als Behauptung der zu ihnen eingegangenen fittlichen Berhältniffe in ihrer Identität mit fich fonftruirt werden fonnen.

Bis dahin wurde ich der Verfolgung der Kantischen Gedanken völlig zustimmen und in ihnen die unverlierbaren Grunderkenntniffe ber Ethit feben. Alles Weitere dagegen fteht m. G. bei Rant unter dem Bann der Parallele mit dem theoretischen Transfzendentalismus. Die ethische Analyse für sich allein wurde sich damit niemals begnügen konnen. Denn fo murbe der Begriff des Sittlichen lediglich subjektive Zwecksetzungen einschließen, die das Berhältnis des Subjekts zu sich felbst und zu dem analogen Berhältniffe anderer zu fich felbst betreffen, und es mare völlig ausgeschloffen, daß an dem Charafter objektiver, formaler Rot= wendigkeit auch objektive Zwecke teilnehmen konnen. Es ware alles schlechthin ethisch gleichgiltiger Stoff fur Die an ihm zu bethätigende Selbstaesekgebung, wobei ber sittliche Wert immer nur an dem in jedem Fall neu zu fällenden Urteil über die Notwendigkeit des gefordert scheinenden handelns und niemals an der allgemein anerkannten Notwendigkeit eines Objektes haften könnte. aber murbe biefe Ethit zu einer wirklich praktischen Regulirung des Handelns ebenso ungeeignet, als die praktische sittliche Urteils= bildung diefer Theorie entgegensteht. Es muß das Berhältnis

bes bas Sittliche konstituirenden apriorischen Mertmals ber Notwendigkeit gur Erfahrung aus biefem Grunde ein anderes und komplicirteres fein, als es die Rantische Ethik mit ihrer einfachen Beziehung apriorischer sittlicher Notwendigkeit auf den sittlich indifferenten Erfahrungsstoff konstruirt. In der sitt= lichen Wirklichkeit unterscheiben wir erfahrungsmäßig die rein aus bem Berhalten des Subjektes zu fich und zu andern Subjekten folgenden fubjektiven Regeln der Bahrhaftigkeit, Besonnenheit, Tapferfeit u. f. w. einerseits, wie des Wohlwollens, der Gerechtigkeit, der Bietät u. f. w. andererseits von den Zumutungen, objektive Werte ber Familie, des Staates, der Gefellschaft, der Biffenschaft, der Runft und der Religion zu schätzen und zu erftreben. Wir er= kennen in all diefen Gutern etwas nicht eudämonistisch, sondern ideal und objektiv Wertvolles, das auch mit den größten Opfern erstrebt werden muß, als etwas, wonach zu ftreben der Mensch verpflichtet ift, und beffen 3bee auch nur in beftandiger sittlicher Selbstzucht und Selbstüberwindung verwirklicht werden fann. Much erkennen wir, daß diese objektiven sittlichen Werte in gleicher Weise wie die subjektiven die Doppelseitigkeit des individuellen und socialen Wertes haben, infofern in der hingabe an fie ein Berfonlichkeitswert erworben wird, der immer mit der Anerkennung und Förderung der gleichen Guter bei andern aufs engfte verbunden ist. Es ift also die Analogie der subjektiven und objektiven Zwecksehungen eine völlig durchgängige, und beide können nur zusammen die Unwendung der sittlichen Idee eines an fich Notwendigen auf die Erfahrung darftellen. Diese Idee muß fich einerseits gegenüber dem Erfahrungsstoff als Inbegriff der bas Berhalten ber Subjekte zu fich und zu andern regelnden Tugendund Pflichturteile und andererseits in den von physischen und psychologischen Notwendigkeiten sich ablösenden, durch ethische Arbeit zu ermirkenden objektiven Gutern barftellen. Es ift nicht nötig, diese Doppelheit der sittlichen Begriffe aus dem Begriffe bes absolut notwendigen Zweckes abzuleiten; es genügt zu zeigen, daß in feiner Anwendung auf die Erfahrung aus den Beziehungen des Subjettes zu fich und zu einander einerfeits und aus ben von der Natur zunächst triebartig dargebotenen, aber von

ber fittlichen Ibee zu notwendigen fittlichen Gutern erhobenen Zwecken andererseits diese Doppelheit entsteht. Man darf da= gegen nicht einwenden, daß jene Guter Naturformen des Sanbelns feien. Denn soferne sie Naturformen sind, die in physischen Unlagen und Bedürfniffen ober in pfpchologischen Thatbeständen und Trieben ihren Grund haben, find fie eine ungeformte Maffe, die erft von der fittlichen Idee eines aus diefen Formen zu bilbenden sittlichen Gutes erfaßt werden muß, um zu irgend bedeut= famen Geftaltungen zu gelangen. Aus dem Geschlechtstrieb bilbet die fittliche Idee die Berfonlichkeitsgemeinschaft der Familie, aus bem Socialtrieb die Perfonlichkeitsgemeinschaft bes Staates, aus dem Nahrungs= und Besitztrieb die Produktions= und Gigentums= ordnung, aus den äfthetischen Gindrucken das eine höhere Welt burch die finnliche hindurch scheinen laffende Runftwerk, aus der Neugier und dem Orientirungsbedürfnis die die Wahrheit mit hintansetzung aller personlichen Interessen suchende Wiffenschaft und aus den religiösen Stimmungen und Erregungen die bewußte und gewollte Religiosität eines zusammenhängenden Lebens in und Man darf bann aber auch nicht einwenden, das feien eben als Guter eudämonistische Lustwerte, die die Befriedigung von Bedürfniffen, wenn auch höheren und idealen Bedürfniffen, bedeuten. Denn einerseits ift das Sittliche genau ebenso nicht bentbar ohne Wertempfindungen, die dann eben "ideale Luftgefühle" find und von den bloß relativen und zufälligen Luftwerten sich unterscheiden, und andererseits beruht der Wert und Zwang jener Guter nicht auf dem von ihnen wohl auch gewährten Bergnugen, fondern auf ihrer objektiven Notwendigkeit, vermöge beren auch fie trot aller inhaltlichen Zwecksetzung Teil haben an dem for= malen Charafter des Sittlichen, d. h. des an fich Notwendigen. Sie alle bedeuten eine Entgegensetzung gegen den natürlichen Egoismus, die Trägheit, die Sinnlichkeit, Die Gebundenheit an das bloß Gegebene und Thatfächliche, fordern alle zu ihrer Durchführung die ernste Anspannung und Singabe an das Objekt, um des inneren notwendigen Wertes des Objektes willen, und fie alle entarten, wenn fie bloß als Genuffe oder als Auswirkung des Triebes ber Selbstbethätigung, alfo wenn fie bloß eudämonistisch

oder evolutionistisch betrachtet werden. Die Familie wird zur bloßen geregelten Geschlechtslust oder zur philisterhaften Bequemslichseit, der Staat zum Polizeischutz materiellen Gedeihens, die Produktionsgenossenschaft zum Conkurrenzkampf und zur Jagd nach dem Geld, die Kunst zur Unterhaltung und zur Caprice, die Wissenschaft zum Zeitvertreib und zur Eitelkeit, die Religion zur Schwelgerei und Rechthaberei. Gegen diese Entartungen würsden die Prinzipien der subjektiven Moral gar nichts helsen, gegen sie hilft nur die Anerkennung, daß diese Zwecke teilhaben am Charakter des an sich Notwendigen, daß sie als Mittel der Persönslichkeitsbildung und daher als objektive Werte zu bezeichnen sind.

Die Ethik hat zwei Hauptgruppen, die der subjektiven und die der objektiven Ethik. Die prinzipielle Analyse kann sich zwar zunächst mit dem Begriff des formal notwendigen absoluten Zweckes begnügen. Sie hat damit den viel verkannten Grundgedanken des Sittlichen an das Licht gestellt, beffen Berkennung allerdings die ganze Ethik und die sittliche Praxis überhaupt ver-Aber sie darf nicht bei der allgemeinen Anweisung stehen bleiben, daß nun jeder nach perfonlichem Befinden jedesmal den Gehorfam gegen ein ihm fo scheinendes allgemeingiltiges Gebot Sondern fie muß diese in der Erfahrung stattfindenden ausübe. Anwendungen verfolgen und auf ihre Hauptklaffen und Prinzipien Mus der geschichtlichen Gefamterfahrung muß fie biefe Sauptgruppen gewinnen, und fie wird dann von felbst die fubjektive und die objektive Ethik unterscheiden und innerhalb ber letteren wiederum die geschichtlich herausgestalteten Hauptzwecke erfassen lernen. Erft hiedurch wird die Ethik aus der Theorie bes allerallgemeinsten Grundbegriffes, der zwar über den Gefamtcharakter bes Sittlichen entscheibet, aber eine praktische Regelung noch in feiner Beise ermöglicht, ju einer wirklichen Ethit, die dann freilich mit der Beziehung auf die Erfahrung und die in ber Erfahrung herausgebildeten Urteile die Sicherheit des Grundbegriffes verlieren und auf die richtige Abschätzung des jeweiligen Sandelns für ben Zweck ber Berfonlichkeitsbildung angewiesen fein wird. Sie wird so allerdings die in der populären Sprache niedergelegte durchschnittliche Urteilsbildung wie die Autorität großer

fittlicher Charaftere und Meister befragen muffen. Allein die absolute Sicherheit ift eben überhaupt nur im Grundbegriff, aber nicht in der Anwendung möglich, in der ja auch Kant schon sich der fubiektiven Urteilsbildung bes Ginzelnen, d. h. einem unberechen= baren Brinzip anvertrauen mußte. Aber diese Unsicherheit entspricht durchaus der sittlichen Wirklichkeit, die überall zulett Wagnis und Entschluß ist, beruhend auf Umsicht und Ueberlegung, und auch die bloß subjektive Sicherheit des Urteils, die Rant verlangt, wird in zahllofen Fällen nicht zu Stande kommen. Es bleibt auch ihm oft nur der nach bestem Biffen und Gemiffen unternommene Unschluß an sittliche Durchschnittsurteile ober an Autoritäten über, worin der Probabilismus sein nicht abzuleugnendes unausrott= bares Recht behält. Die Ethik beruht auf einem die Erfahrung erst hervorbringenden apriorischen Gedanken, aber sie kann mit ihm allein nicht arbeiten, sondern fie muß die sittlichen Erfahrungsurteile, die aus ihm hervorgeben, sammeln, klassificiren und auf ein System möglichst zutreffender Abstufung ihrer Richtigkeit bringen, wobei ber Magftab ber jeweils geleiftete Beitrag zur Tiefe und Rraft der Berfonlichkeitsbildung ift. Dann aber wird die Ethik die subjektive und objektive Sittlichkeit unterscheiden und die in der letteren hervortretenden Zwecke geschichtsphilosophisch analyfiren und abstufen muffen.

Diese Ergänzung der Kantischen Ethik ist nichts anderes als die Zustimmung zu der von Schleiermacher — teilweise auch von Hegel — an Kant geübten Kritik, die Berbindung seiner subjektiven Ethik mit Schleiermachers objektiver Ethik. Trot aller konstruktiven Berbindung der Schleiermacher'schen objektiven Güter mit einem sehr blassen und abstrakten Begriff der Bernunft und trot aller dialektischen Künstlichkeit der Ableitung der acht Gütersbegriffe aus diesem Wesen der Bernunft ist Schleiermachers Kritik an der Kantischen Ethik in ihren Grundzügen vollberechtigt. Es kommt nicht darauf an, sich mit Schleiermacher in die Regionen der abstrakten Geistesspekulation zu begeben. Es ist vielmehr bei dem Kantischen Ausgangspunkt der Analyse stehen zu bleiben und die Bestimmung der objektiven Güter einsach empirisch aus der Geschichte zu entnehmen, in der sie erwachsen und in der sie

in beständiger Arbeit nach ihrem Notwendigkeitskerne herausge= Damit kommt auch erst die geschichtliche Aufarbeitet werden. faffung des Sittlichen zu ihrem Rechte. Sofern es fich lediglich um den Allgemeingiltigkeits= und Notwendigkeitscharafter des fitt= lichen Zweckes und diefe gang allgemeinen Grundbedingungen der Perfonlichkeitsbildung handelt, ift das Sittliche natürlich prinzipiell geschichtslos und in den Grundzügen überall identisch. bote der subjektiven Sittlichkeit, Die in diesem allgemeinen Charafter unmittelbar bei ber Anwendung auf die Erfahrung ent= halten find, find daher verhältnismäßig geringen geschichtlichen Schwankungen unterworfen, foferne man fich an die Sittlichkeit innerhalb relativ ausgebildeter Gemeinschaften hält. Von dieser Seite her hat das Sittliche nur Unterschiede in der Rlarheit, Ronfequenz und Stärke, aber keine mefentlichen Gegenfate. Unbers aber steht es mit den objektiven Gutern, die in der Arbeit ber Geschichte erwachsen und die in der "Beterogonie der Zwecke" von Naturformen und eudämonistischen Gütern sich ablösen. Sier gilt es die großen Hauptformationen aus der Geschichte zu erkennen: Familie, Staat, Broduktionsgemeinschaft, Wiffenschaft, Runft und Religion. Jedes diefer Guter hat feine eigene Ent= wickelungsgeschichte, in der sich fein Wefen und feine Lebensbebingungen offenbaren, und zugleich hat bas Berhältnis diefer Guter, ihr Streben nach Busammenhang und Bereinheitlichung seine Beschichte, die mit der Entwickelung der einzelnen ena ausammen= hängt, fo daß das Ziel der Geschichte überhaupt nicht eine abftraft einheitliche Idee, fondern nur ein konfret gegliedertes Guter= fustem sein kann, und die Frage nach der Gliederung dieses Guterinstems die Sauptfrage wird.

Die Hauptprobleme der Ethik liegen daher nicht auf dem Gebiete der subjektiven Ethik, das verhältnismäßig einsach ist, sons dern auf dem der objektiven Ethik, das schwierig und verwickelt ist. Sie erfordern einen umfassenden geschichtsphilosophischen Horizont, einen Einblick in das Werden und Wachsen der Cultur und die Herausbildung sittlicher Güter aus der bloßen Cultur und stellen die Frage nach der Gestaltung jedes einzelnen Zweckes für sich und vor allem die Frage nach der Auffassung des Bers

hältniffes diefer Büter zu einander. Erft die harmonisirung diefer Guter, wie fie jeweils auf den verschiedenen Stufen fittlicher Bildung fich vollzieht, wird das Wefen der fittlichen Bildung ausmachen und die verschiedenen Berioden ethisch charakterifiren. Dabei aber mird fich unter den sittlichen Gütern ein fundamentaler Unterschied bemerklich machen, und die Gestaltung dieses Unterschiedes wird vor allem die Hauptformationen charafterifiren. Auf der einen Seite nämlich steben die innerweltlichen 3mede, zwar unter fich mannigfach geschieden und vielfach im Konflitt, aber doch verbunden durch die gemeinsame Tendenz auf Zwecke, deren Gegenstand und Spielraum die Welt ift. Auf der anderen Seite fteht ber religiöse Zweck mit seiner Conzentration alles Sandelns auf die Rueignung des Individuums und der Gemeinschaft an Gott, mit feiner Sammlung aller Rräfte und Gedanken auf einen einzigen letten bleibenden und ewigen Zweck, dem gegenüber alle andern vergänglich find. Diese Spaltung tritt freilich erft bei einer ftarferen selbständigen Ausbildung fämtlicher Zweckgebiete hervor, er= giebt fich aber auch mit diefer unmittelbar und notwendig. Daraus werden die höchsten und letten, aber auch die schwierigsten Brobleme der Ethit entstehen. Die religiöse Zwecksehung wird ohne Weltbeziehung das Sittliche verengen und verduftern, die innerweltliche Zwecksehung wird ohne Beziehung auf einen letten, alles andere in fich befaffenden und von fich aus bestimmenden Zweck verflachen und ziellos werden. Die Berftellung des richtigen Gleichgewichtes zwischen beiden wird die Aufgabe der sittlichen Arbeit und sittlichen Ginsicht sein, und die höchste Form, in der diese Aufgabe fich darbietet, wird die christliche Sthif fein.

Ich habe damit der weiteren Untersuchung bereits vorgesgriffen, um die Konsequenz und Bedeutung des Grundgedankens zu zeigen. An diesem Punkte liegt der Hauptgegensatz gegen Herrmanns Auffassung, und von ihm aus erhellen sich auch alle anderen Gegensätze, vor allem auch der Grund, weshalb Herremann die Geschichte in seiner Analyse trotz ihrer prinzipiellen Bestonung so wenig wirklich verwertet. Aber die weiteren Gegensätze sind nicht von diesem ersten abgeleitet, sondern ergeben sich jeder selbständig aus der Prüfung der Sache, und die Uebereins

stimmung dieser Ergebnisse betrachte ich als besten Beweis für das Recht, der Herrmann'schen Anschauung gegenüber eine andere zu entwickeln.

II. 1)

Die zweite Sauptfrage ist die nach dem Recht der Identificirung des chriftlich-fittlichen Ideals mit dem der formalen Kantischen Gesinnungsethit. Die Frage ift eine rein historische und muß ohne alle dogmatischen und apologetischen Seitenblicke. auch ohne jede Rücksicht auf das für richtig erkannte sittliche Ideal rein aus der Hiftorie beantwortet werden. Dann aber muß diese Moentität rundweg bestritten werden. Sie ift rein historisch angesehen eine außerorbentliche Berfennung bes wirklichen Sinnes und Beistes des Evangeliums und ist bei der gegenwärtig erreichten hiftorischen Auffaffung des Neuen Testamentes völlig unmöglich, wie benn ja auch herrmann ben eigentlichen Ginn bes Evangeliums, den er fehr wohl kennt, den er aber in dieser Gleichung nicht brauchen kann, auf Umwegen schließlich wieder einführt. Diefe Gleichung felbst aber, die ben ganzen begrifflichen Aufbau beherrscht, ist ganglich unzutreffend. Sie ist nicht umfonst sowohl von der firchlichen Ethif als von den Radicalen, von Thomas a Rempis und Gottfried Arnold bis Renan, Nietzsche und Tolstoi ausgeschlossen und nur in den Kreisen der kantifirenden Apologetif zu Baufe.

Zwar ist sie nicht vollständig falsch, sie ist nur überaus einseitig; richtig verstanden trifft sie allerdings einen Grundzug des Evangeliums, aber eben nur einen Grundzug und nicht den entscheidenden. Das was sie mit Recht hervorhebt, ist eine Voraussetzung der Sittlichkeit des Evangeliums, der Geist der inneren Freiheit und Gesinnungsnotwendigkeit des Handelns, das aus



<sup>1)</sup> Bgl. Chrhardt, Der Grundcharakter der Ethik Jesu im Berhältnis zu den messianischen Hossungen seiner Zeit 1895; Harnack, Wesen des Christentums S. 50—79. Ich kann Harnacks Darstellung nicht ganz zustimmen, zu Ehrhardt vgl. die Anzeige von Wrede, Theol. L.Z. 1896, Sp. 75—79. Ferner Wernle, Anfänge unserer Religion 1901; J. Weiß, Predigt Jesu? 1900 und Meine Anzeige von Dorners "Dogmengeschichte" Gött. Gel. Anzg. 1901, S. 265—275.

bem erkannten Zwecke mit innerer Freudigkeit und Gewißheit folgen foll, und das das Einzelurteil der jeweiligen Lage entsprechend autonom gewinnen foll. Das ift die Seele des Rampfes Sefu gegen die pharifäische Tugendlehre und gegen die bald ängstliche bald felbstgerechte Gesetlichkeit; ber Sat des Baulus, daß alles was nicht aus bem Glauben tommt, Gunde fei, faßt biefen Bedanken völlig zutreffend zusammen. Sa, man kann sagen, daß die Autonomie als vorauszusekender Grundcharakter des sittlichen Sandelns wenigstens bei praktischer Verkündigung nirgends so anschaulich hervorgehoben fei als in der Bredigt Jefu, und, wer fie als Banges in ihrem achten Geifte auf fich wirfen läßt, wird die gleichzeitige Hervorhebung des endgiltigen göttlichen Lohnes für das gute Sandeln nicht als eine Aufhebung oder Ginschränkung Diefes Beiftes empfinden, da der Lohn ja der in diesem Sandeln felbst angebahnte und für alle gleiche des Gottesreiches ift und als das lette Ziel und Ergebnis der menschlichen Geschicke völlig Gottes Gnade anheimgestellt wird. Aber darin erschöpft sich das Evangelium nicht. Es hebt nicht bloß im Gedanken der Autonomie die formalen Rennzeichen des richtigen Sandelns hervor und überläßt nicht bloß jedem mit völliger Freiheit die Unwendung auf den Stoff ber Erfahrung, die lediglich darin bestände, eben in jedem Fall nach dem Mage der eigenen sittlichen Ginsicht das notwendig und allgemeingiltig Dunkende zu thun, und die dabei anfangs teils wegen besonderer Berufsnotwendigkeiten, teils wegen des noch heidnischen Charafters der Cultur gegen den der fog. Cultur angehörenden Erfahrungsstoff noch gurudhaltend gewesen sei. Sefus würde damit eine fehr unbrauchbare und fehr matte Moral verfündet haben, die jedem die eigentliche fittliche Orientirung erft überläßt und die Sauptsache, was denn eigentlich nun zu thun sei, völlig offen hält. Da würde die stoische Moral, der ja auch die Kantische näher steht als der christlichen, konsequenter sein. Aber dieser rein formale Charafter trifft auf die christliche Ethik uicht zu. Ganz im Gegenteil giebt Jefus fehr scharf und mit alles beherrschendem Nachdruck ein konkretes Ziel und Gut an, das in seiner Bejahung ein berartiges frei aus dem Gemissen

Digitized by Google

52

strömendes Handeln hervorbringt, diesem aber zugleich doch auch ein ganz bestimmtes objektives Gut als Ziel vorhält.

Daß es fo fteht, zeigt ichon die Berschiebung, die Berrmann bei der Identificirung des Rantischen Sittengesetzes mit dem chriftlichen unter der Sand vornimmt. Die Kantische Autonomie läßt die individuelle und fociale Moral im Gleichgewicht und konftruirt im Staate den Grundtypus folcher Gemeinschaft als der Ordnung, in der das Zusammenbestehen der Freiheitssphäre jedes Einzelnen mit der des andern gefichert ift. Das Reich Gottes, wie er es anerkennt, ist nur die gleiche Idee auf einer höheren Stufe, wo nicht Zwang, Ordnung und Legalität, sondern die freie innere Einsicht das gleiche Ideal sichert und verwirklicht. Herrmann sich daran gar nicht kehrt, sondern in der christlichen Sittlichfeit mit fantisirender Deutung des Reiches Gottes doch die absolute Ueberordnung der Gemeinschaft über das Individuum betont und die restlos und bedingungslos sich aufopfernde Liebe für das Wefen des sittlichen Gefetes erklärt, dann ift damit bereits ein anderer Gedanke als der der bloßen Autonomie aufge= nommen. Denn wie läßt fich diefe absolute Ueberordnung ber Gemeinschaft aus dem Begriffe der Autonomie ableiten, die doch in Wahrheit das selbständige Individuum zum Ausgangspunkt und Zentrum macht und auch erft von ihm aus die Beziehungen zur Gemeinschaft regelt? Ist eine solche Ueberordnung des Ge= meinzweckes überhaupt erklärbar ohne konkrete Boraussenungen über die Geringheit und Flüchtigkeit des Einzelmenschen und über eine große, diese kleinen Griftenzen vereinigende, objektive Sache? Ist sie denkbar ohne die Begründung der sittlichen Forderungen aus dem Gedanken eines übergewaltigen Zweckes Gottes, der die Rleinheit der Individuen auflöft in einen großen, aus der Bemeinschaft mit Gott stammenden, ewigen Lebensinhalt, welcher bei ber Beziehung Gottes auf das Ganze naturgemäß auch feinerfeits nur als ein ganzes und gemeinsames Ziel der Menschheit erschei= nen kann? Die Antwort ift, meine ich, felbstverständlich: in dem Uebergewicht der socialen Seite äußert sich nichts anderes als die Bestimmtheit der Ethik des Evangeliums durch einen objektiven Aweck und der Zusammenhang Diefes Zweckes mit einer metaphysischen oder religiösen Weltbetrachtung, in der die Geringfügige feit des Geschöpfes gegenüber dem unendlichen Gott vereinigt ist mit dem Gedanken eines dem Ganzen der Welt zugekehrten und die Individuen in sich aufnehmenden besonderen göttlichen Zweckes.

Aber in dieser Umbiegung kommt der wirkliche Charafter der christlichen Ethik nur andeutend jum Ausdruck; fie ift nur der Gedanke, in den bei Herrmann's einseitigem Anfat die mirkliche auch von ihm empfundene Besonderheit der driftlichen Ethik sich flüchtet. Der volle Sachverhalt ift damit noch nicht erreicht, ja diese ganze Umbiegung selbst ift eine starke Uebertreibung, die durch die Notwendigkeit einer Behauptung des Chriftlichen auf der Grundlage widerstrebender Kategorieen herbeigeführt ift. Die viel angeführte Stelle Mt 7, 12 "Alles nun, mas ihr wollt, daß Euch die Leute thun, so thut auch ihr ihnen; denn dies ist das Gefetz und die Propheten" fann unmöglich das Bentrum ber Ethif Jesu bilden. Dann mare sie eine große Trivialität, weshalb fie auch den lebhaften Beifall der Utilitarier und Positivisten findet. Sie kann nach dem ganzen Geist der Predigt Jesu und nach dem Busammenhang nur bedeuten: "Seid feine Beuchler, die von anderen Dinge fordern, die fie felbst zu thun nicht bereit find, die daher beim anderen den Splitter im Auge feben und bei fich den Balken nicht merten. Gott fieht das Berg und weiß, daß alle die schönen Un= forderungen, die ihr an andere stellt, sittlich nichts wert sind, wenn ihr fie nicht auch zuerst an euch selber stellt". Die Liebe hat bei Jefus eine gang andere Begründung als diefe, nämlich vielmehr den Dank gegen den herrn, der allen die große Schuld erlaffen hat und der daher das Geltendmachen der fleinen Schulden der Menschen unter einander wie einen Sohn auf feine Gute ansieht, bie vollkommene Bute bes Baters, ber feine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen läßt, und der daber von feinen Rindern die gleiche Gute und Milde fordert, die Nichtigkeit aller weltlichen Borteile und Guter gegenüber ber gemeinsamen Anerkennung des Einen, mas not thut, die Bermandtschaft und Gemeinschaft aller, die an Gott glauben und nach dem Reiche Gottes trachten und die Brüder find nicht als Erzeugnisse der gleichen Natur, sondern als berufene Rinder deffelben Baters. d. h. fie bat ihren Grund

in der gemeinsamen Anerkennung des göttlichen Zweckes. Damit ist aber dann zugleich gefagt, daß in diesen Gemeinschaftszweck ein perfönlicher Individualzweck überall eingeschloffen ift, wie benn neben dem Gebot der Liebe nichts fo deutlich die Ethik Jefu beherrscht als die Botschaft vom unendlichen Wert der Seele, so= ferne sie durch die Hingabe an Gott sich aus der vergänglichen Welt in die Sphäre ewiger Werte erhebt. Neben dem Gemeinschaftszweck steht in der Ethik Jesu überall der Individualzweck. Wie der erfte aus dem objektiven Gute der gemeinsamen Berufung aller zur Teilnahme an Gottes Gnade und Gute hervorgeht. fo geht ber zweite aus ber bas natürliche Selbst überwindenden Singabe an den beiligen Gott und um Gotteswillen an die Bruder, also aus der Gottesliebe und der Bruderliebe, hervor. gehen auch hier aus dem objektiven Gute der in zusammenhangen= der innerer Arbeit zu erlangenden und zu behauptenden Gottes= gemeinschaft die beiden Seiten des sittlichen Zweckes im engsten Busammenhang hervor. Die klassische Hauptstelle für die Ethik Jefu ist die Antwort auf die Frage nach dem großen Gebot Mt. 22, 37: "Du follft lieben den Berrn beinen Gott mit beinem gangen Bergen und mit beiner gangen Seele und mit beinem ganzen Denken. Das ist das hauptgebot ersten Ranges. Gin zweites bem ähnliches ift: Du follft lieben beinen Rächsten wie bich felbft. An diesen zweien Geboten hangt das ganze Gesetz und die Bropheten." In der Forderung der Gottesliebe ist — in der Sprache ber ethischen Kategorieen zu reden — nichts anderes enthalten, als die Forderung eines Handelns aus dem Individualzweck des in der Liebe zu Gott und der Hingabe an Gott zu gewinnenden Wertes der Seele, und in der Forderung der Nächstenliebe in die aleichen Kategorieen übertragen — nichts anderes als die Forderung des Handelns aus dem Socialzweck der Herstellung einer Gemeinschaft aller Gotteskinder, zu der alle durch Erweisung von ächtester Liebe und damit durch Hinweis auf die Quelle und das Ziel wahrer Liebe zu sammeln und in der alle mit der un= begrenzten Brüderlichkeit einer häuslichen Gemeinschaft zu um= fangen find. Aber nicht nur in diefer Stelle, fondern allenthal= ben tritt in Wort und Sinn der Bredigt Jesu diese Baarung der Grundgebote sammt ihrer Begrundung im objektiven Ameck au Tage. Es ift einerseits die Bergensreinheit, andererseits die Liebe, die die Berheißung der Seligpreifungen empfangen. erfte ift die Beiligung der ganzen Person für Gott, und gmar nicht in religiösen und kultischen Sandlungen, sondern in der fittlichen Grundhaltung der Perfonlichkeit, in der völligen Reinheit Gott schauen wollen in seiner vollen Herrschaft, vor feinem Gericht bestehen und mit einem von jedem fremden Gedanken reinen Herzen nichts wollen als untadelig vor ihm gefunben werden: das ift die beständige Richtung des Gemutes auf das Ewige und Bleibende. Fernab von allem Bergänglichen, Sinnlichen, Berftreuenden im beftandigen Bewußtsein ununterbrochener Gemeinschaft mit Gott und mit offen liegenden Gedanfen und Begehrungen mandeln vor dem prufenden Auge Gottes: das ift der mahre Lebenswandel. Damit find dann auch alle wei= teren Tugenden des Frommen gegeben: die vollkommene Lauter= feit und Wahrhaftigfeit, da fein Berg beständig vor den Blicken Gottes liegt; die Demut, da er beständig vor dem Allmächtigen in seiner Blöße, Schwachheit und Kleinheit steht; die kindliche Einfalt und Unbefangenheit, da er nur einfach in allen Studen Gott vertrauen und an ihn sich hingeben foll: die peinlichste Gewiffenhaftigfeit, da er von allen Werken und Worten Rechenschaft ablegen foll vor Gott; der tieffte Lebensernft, da fein Leben ein von Gott vertrautes Pfund ist, mit dem er wuchern muß, und da er die schmale Straße des Lebens nicht verfehlen, seine Rräfte zum Thurmbau nicht unterschätzen darf; die volle Ablösung von allen irdischen Begehrungen, die von Gott abziehen und zerftreuen, insbesondere von den Genuffen des Reichtums, der finnlichen Liebe, ben Lebensfreuden, die er haben soll als hatte er fie nicht; die Selbständigkeit und Gefaßtheit in Gott, wo der Fromme vermöge feiner Gotteskindschaft allen Reizungen und Berführungen trogen kann und lieber einäugig zum Leben eingeht als Schaben nimmt an feiner Seele; die Rüchternheit und Selbstbeherrschung, weil man nur bei voller Wachsamkeit und voller Freiheit vom Rausch ber Sinne ben höchsten Aufgaben des Seelenheils nachgehen und ben Anbruch des Reichs mit Segen erwarten kann; die tiefste

Gemütsinnigkeit, weil die beftandige Richtung der Bergens auf Gott die Tiefen des Innenlebens erregt und stets die höchsten und reinsten Triebe ber menschlichen Seele in Spannung erhält, den sonst so leicht verborgenen und vergessenen Grund des Lebens aufwühlt und ihn zur Klarheit bes göttlichen Lichtes zu erheben drängt; schließlich die Geduld und die Hochschung des Leidens als Läuterungs= und Prüfungsmittel, durch das Gott die Seele vom Bergänglichen abzieht und auf das Ewige hinlenkt, um den Weg jum befferen Gelbst ju finden, das vor Gott bestehen kann. Noch deutlicher, weil in Wirkung und Gebot mehr in die Augen fallend und leichter begrifflich zu fassen, tritt bas andere Sauptgebot allenthalben zu Tage. Aber auch hier offen= bart fich der Sinn erft der tiefer dringenden Analyse. Auch hier fteht alles unter bem religiöfen Gesichtspunkt. Es ist keine Nachftenliebe in humanitarem Sinne, wenigstens nicht in erfter Linie. Die Liebe Gottes, die uns fo viel geschenkt hat, ift das Motiv der Liebe gegen die Brüder. In ihnen liebt man nicht den Menschen schlechthin, sondern den für Gott wertvollen Menschen, der wie wir jum Beil berufen und Gegenstand der Liebe Gottes ift. Man liebt ihn als Bruder in der großen Familie der Frommen, und das unterscheidet diese Liebe von jeder blogen Sympathie des Freundes, von der Familien= und Geschlechtsliebe, vom Mit= leid und der Gutmütigkeit. Sie ift daber gang reine felbstlofe Bergensgefinnung, die das Gottestind im Bruder fucht und daher leicht verzichtet auf alle natürlichen Regungen des Ehrgeizes, der Ueberlegenheit, der Bergeltung, des Rechtsftandpunktes. Sie ift eben deshalb nicht bloß Unterlaffung des Schädlichen und Bofen, fondern innerfte Reinheit der Liebesgefinnung und positive Forderung im Rerne des Wefens. Für fie existiren die in der welt= lichen Sphäre wohlberechtigten Trennungen nicht, weil fie in der überweltlichen Sphare fich bewegt; es giebt feine Raffen-, Standes= und Bolksunterschiede. Sie nimmt sich nicht blog der an= ziehenden und bewundernswerten Menschen an, sondern gerade auch der kleinen, armfeligen, verachteten und dürftigen Eriftenzen, weil auch diese vor Gott von ewigem Werte find. Aber fie beschränkt sich mit alledem nicht auf den Kreis der Glaubenden und

por Gott Berbundenen, fie hilft allen bei jeder fich bietenden Belegenheit in innerer und äußerer Not, weil jeder doch ein möglicher und werdender Bruder ift, und weil auch der Fernstehende den warmen Sauch aus der eigentlichen Beimat der Menschen fpuren foll, auch wenn er darum fich nicht zu Gott kehren follte. Sie ift nicht Bekehrungsliebe, aber immer auch bann eine aus Bott und dem Gedanken bes göttlichen Zieles ftammende Liebe; jo läßt auch Gott felbst regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja auch den Feinden und Haffern gegenüber darf diese Liebe nicht erlöschen. Sie muß leiften aus der Rraft Gottes und aus ber Ginficht in die Rleinheit aller menschlichen Rämpfe, mas dem natürlichen Menschen in dem alle seine Sorgen so wichtig machenben irdischen Horizont nicht möglich ift, die Ueberwindung des Bofen mit Gutem, die Entwaffnung des Baffes durch Gute oder doch, wo das nichts hilft, die überlegene Ruhe verzeihender Gefinnung, da doch die meiften nicht miffen, mas fie thun.

So treten der individuelle und der sociale Zweck mit voller Klarheit als Auswirfung des höchsten Gutes der Gottesgemein= schaft hervor. Freilich überwiegt der sociale Zweck, aber eben nur um des Charafters des objektiven Gutes willen, das den Willen Gottes mit der irdischen Welt ausspricht und daber, wie Gott felbst die Einheit von allem ift, die Einheit aller verlangt. Damit ift aber doch auch hier die Ueberordnung des Socialzweckes feine absolute, die irrationale Spaltung des menschlichen Bewußtfeins in Individualbewuftsein und Gemeinschaftsbewußtsein bleibt auch hier befteben. Es fällt bem Evangelium nicht ein, die Ethik in Fürsorge des einen für den andern aufzulöfen, ftatt daß jeder feine eigene Lektion lerne und dafür forge, daß es zuerst bei ihm wohl ftebe. Die Gemeinschaft ift bem Sanzen übergeordnet, aber Ronfliftsfälle find auch hier nicht ausgeschloffen, und ihre Schlichtung ist jedesmal Sache des Gewissens, d. h. der Einsicht und ber Abwägung der Folgen für die höchsten und letten Ziele des religiösen Lebens. Der Nächste ift, wie das berühmte Samaritergleichnis lehrt, jeder der unserer Hilfe bedarf, mas umgefehrt auch befagt, daß da, mo fein Bedürfnis nach Bilfe und Teilnahme vorliegt, der Nächste nicht mit Gewalt zu beglücken

ift. Das eigene Selbst überhaupt nicht bloß zu Gunsten des höheren Selbst und der Gemeinschaft der höheren Selbste, sondern um der fremden Selbste als solcher willen aufzugeben, ist nirgends verlangt. Auch bei Missionaren und berufsmäßig der Linderung des Leidens sich widmenden Frommen ist es doch immer noch ein Dienst um der Sache willen.

Der objektive Charakter dieser Ethik liegt auf der Hand. Es ift die spezifisch religiose Ethit, der hochste und fonsequent vollendete Enpus der religiösen Ethif. Zum Ueberfluß fpricht das aber Jesus auch noch aufs allerdeutlichste aus. Das Ziel des Handelns und das Motiv des Handelns ift das Gottesreich. Das Gottesreich aber ist natürlich nicht die Verbindung von Menschen durch gemeinsame Anerkennung des Gesetes ber Autonomie als eines von Gott in die Bruft gelegten Gesetzes, das ist eine moderne Abstraktion, die dem naiven antiken Realismus gänzlich ferne liegt —, fondern eine wundervolle Gabe Gottes, etwas völlig Objektives, die Gemeinschaft der Menschen in völligem Frieben und völliger Liebe, weil in völliger Singabe und Beugung unter die vollkommen offenbarte Herrschaft Gottes und weil unter ber besonderen Leitung und dem Schutze Gottes ftebend, ein Reich, in dem man Gott schaut und in dem die Barmherzigen Barmbergigkeit erlangen. Wie man immer zu dem Probleme der fynoptischen Ueberlieferung stehe, und wie fehr man die Bredigt Jesu von dem Meffiasglauben der Urgemeinde apokalyptisch und mefsianisch gefärbt glauben möge, jedenfalls ift das Gottesreich der von Gott herbeizuführende Idealzustand, in dem die sittliche Arbeit der Singabe des ganzen Menschen an Gott vollendet und von der vollen Offenbarung der göttlichen Macht und Gnade gefront fein wird. Der religiofe Charafter diefes objektiven Gutes erhellt auch darin, daß es ausschließlich eine große Gnadenthat Gottes ift, die diesen Sbealzustand herbeiführt, und die ungeheure Ronzentration des ganzen Denkens auf diefen Zweck offenbart sich darin, daß diefe Gnadenthat vor der Thure fteht und das Evangelium einfach die Aufforderung gur Bereitung auf diefe Gnadenthat ift. Aus der so zu verstehenden Nähe des Ideals und des Gerichtes erklärt fich die ganze Spannung der Ethik des Evangeliums auf die höchsten und letzten Gesichtspunkte, auf die vor Gott geltende wahre Gerechtigkeit und die ganze Beiseitesetzung aller innerweltlichen Rücksichten und Zwecke. Sie werden versgleichgiltigt und überflogen von einer das Ende und die Vollensdung schauenden Ethik, die nur auf das höchste und letzte Gut achtet, die in dem Elend eines gedrückten und zertretenen Volkes, vernichteter irdischer Hoffnungen und Ordnungen nur mehr das Höchste und Letzte kennt, was dem Leben als Ziel gesetzt ift.

Bon hier aus tritt erst der bekannte charakteristische Grundaua der Ethit des Evangeliums, feine Bleichgültig= keit gegen die innerweltlichen Zwecke in das richtige Licht. Das wäre durchaus unnatürlich, wenn nur die Autonomie der Selbstentscheidung der Grundgedanke des Evangeliums mare, das ift dagegen völlig natürlich, wenn der objektive religiöse Zweck durch den Gedanken seiner bevorftehenden Verwirklichung die alles beherrschende Idee ift. Neben Gott hat nichts anderes Blat, und, wenn schon auch alles andere von Gott ist, so wird es doch gleichgiltig, wenn die Offenbarung der Herrschaft Gottes und der Seligkeit in ihr un= mittelbar bevorsteht. In der nunmehr allseitig anerkannten All= macht des eschatologischen Gedankens über das Evangelium erfennen wir daher nichts anderes als den grandiofen Ausdruck bes alleinigen Wertes des religiösen Zweckes, und in der von der Nähe des Gottesreichs inspirirten Unterwerfung aller Gedanken unter die unmittelbare Herrschaft des letten Zweckes haben wir ben Schlüffel zur Haltung bes Evangeliums gegenüber ben anberen objektiven Gutern, gegenüber ber innerweltlichen Sittlichkeit. Sie wird nicht bekampft, aber fie wird ignorirt, und an ihr werden nur die Gefahren und Enttäuschungen gesehen. Runft und Bif= fenschaft kennt das Judentum der Kreise überhaupt nicht, in de= nen das Evangelium sich erhebt, wenn man auch die unversieg= liche fünstlerische Natur des Menschen gerade in Jesu Gleichnissprache ihre naivsten Triumphe feiern sieht, und wenn auch von dem Gedanken des höchsten Gottes der miffenschaftliche Ginheits= trieb notwendig in Bewegung gefett werden muß. Staat und Recht find im Niedergang, und Jesus trennt sich und die Seinen von den Resten dieser Ordnung, wenn er Ergebung in die von

Gott zugelaffene Fremdherrschaft fordert und die Frommen vor ben Gerichten warnt. Es foll Gott gegeben werden, mas Gottes ift, und, der auf dem Weg jum letten Gericht ift, foll fich nicht beim menschlichen Richter aufhalten. Arbeit und Besit sind gefährlich, wenn sie über die Sorge für den Tag hinausgeben, und ber mäßige Gebrauch ber Lebensmittel, Die ein milbes Klima Tag für Tag gewährt, ift mit brüderlicher Silfsbereitschaft zusammen genügend, die Probleme der Haus- und Volkswirtschaft zu lösen, bis der große Tag kommt. Das Hauptproblem ist das Trachten nach dem Gottesreiche, alles andere wird den Frommen, soweit es nötig ift, von felbst zufallen. Das Evangelium liebt die Armen, weil sie bie Silfe besonders nötig haben und daher Liebe zu fühlen geneigter find als die Satten, gleichwie es die Rranken den sich gefund dünkenden vorzieht. Aber es stellt und löst keine focialen Probleme; denn die Tage der Gefellschaft find gezählt, und die Tage des Gottesreiches stehen vor der Thur. Daher gilt es die Welt zu haben, als hätte man fie nicht. Diejenigen aber, die als Sendboten dies Evangelium verfünden wollen und damit gang und gar in den Dienst des kommenden Reiches sich stellen, die gehen noch weiter. Sie follen fich verschneiden für das Simmelreich und alle ihre Sabe für die Armen verkaufen, damit sie frei von jeder Rücksicht und jedem Band als leuchtende Muster der Opferbereitschaft die große Botschaft verfünden durch die Städte Mraels, bis daß das Reich fomme.

In alledem liegt der Charafter der Predigt Jesu klar zu Tage. Und eben damit erklären sich auch die Analogieen dieser Ethik mit je der spezifisch religiösen Ethik, die sonst aus dem objektiven religiösen Zweck das Leben bestimmt und damit die innersweltlichen Zwecke zurückdrängt oder gar gleichgiltig macht. Die platonische Ethik mit ihrer Anleitung zur Erhebung in die Welt des allein ewig Bleibenden und ewig Gültigen, die stoische Ethik mit ihrer Normirung des sinnlichen und äußern Menschen aus dem ewigen Gesetz der Natur, d. h. dem Gesetz der Herrschaft des Geistes, die buddhistische Ethik mit ihrem Trachten nach dem wandels und leidlosen Gute, die mystischen Dualismen mit ihrer Entgegensetzung geheimnisvoller Seelenwonnen gegen die irdische

Welt, por allem natürlich die prophetische Ethik mit ihrem Gute eines inneren Lebens des Individuums aus Gott, wovon ja die im großen Gebot Mt. 22, 37 jufammengefaßten Gebote ausgeben: fie alle find trot starter Unterschiede nabe verwandt mit der chriftlichen, weil sie das Bandeln aus dem objektiven religiösen Bute normiren und dadurch mit den objektiven Gutern des Lebens in der Welt in Spannung geraten Die driftliche Ethik unterscheidet sich von ihnen nur, wie sich die chriftliche religiöse Idee von ihren religiösen Ideen unterscheidet, d. h. dadurch, daß jeder Reft der Naturreligion und damit jede Betrachtung des höchsten Butes als eines fertig und binglich seienden aufgehoben ift und alles in die Sphäre eines thätigen, lebendigen, perfonlichen Werbens gezogen ift, wo in ber Arbeit nicht das mahre Sein angeeignet, sondern hervorgebracht wird. Nicht kontemplative Berfenfung in das Seiende und quietistische Willensverneinung, sondern schaffende hingabe des Willens an eine lebendige, positive Weltzwecke in sich tragende und eine unermegliche Bewegung eröffnende Gottheit ift das Wesen der chriftlichen Ethit.

Mit dieser letten Erkenntnis ist aber auch die lette Frage beantwortet, die fich aus diefem Befen der chriftlichen Ethit ergiebt und in der Theorie und Praris jeweils die schwersten Probleme gestellt hat. Ift um deswillen die driftliche Ethit als afketisch und weltflüchtig, als Urform des Rlosters zu betrachten, wie Renan meinte, oder als Ertötung der fünstlerischen und triebgefunden Liebe gur Berrlichkeit des Lebens durch einen finfteren Spiritualismus, wie die Junghegelianer meinten, oder als Berknüpfung von strenger Mönchsmoral mit laxerer aber geiftlich gelenkter Bolksmoral, wie der Ratholicismus lehrt, oder als Ref= fentiment der Armen, Rleinen, Gedrückten gegen die Stolzen, von der socialen Auslese emporgetragenen Rraftvollen und Bewaltigen? Diese Fragen durfen trot ihrer relativen Berechtigung fämtlich verneint werden. Die geschichtliche Entwickelung des Chriftentums, die feine ethischen Grundgedanken für die Arbeit ber Welt fruchtbar zu machen wußte und eine christlich inspirirte Rultur geschaffen hat, hat das Evangelium nicht migverstanden, wenn auch freilich sie felbst in ihrer Komplicirtheit nicht immer

richtig verstanden worden ift. Gerade das spezifisch-christliche Moment, der nicht mustisch-kontemplative und nicht mustisch-quietisti= sche Charafter, der Bersonalitätscharafter des Gottesgedankens und der damit trot alles Dualismus verbundene Optimismus der Weltbetrachtung stellen das göttliche Wirken unter den Ge= danken eines auch die Welt befaffenden und gestaltenden Zweckes, fowie die menschliche Arbeit unter die Aufgabe einer die Welt= zwecke heiligenden und dem Gefamtzweck dienstbar machenden Ge= meinschaft von Persönlichkeiten. Es ist bazu nur erforderlich, daß ber religiöse 3meck die alles andere verflüchtigende Gewalt feiner unmittelbar bevorstehenden Berwirklichung verliere. Er mochte nur unter diefer Bedingung als der höchste und alles beherrschende erfannt werden können und mochte nur aus der Eschatologie geboren werden können. Aber er kann bestehen bleiben, auch wenn diese unmittelbare Vergegenwärtigung in die Zukunft rückt, und belebt fich nur neu aus der Verfenkung in das Bild der klafisichen Urzeit, wo er als alleiniger mit der Macht der Gegenwart vor bem Bergen ftand. Dann aber muß die Welt und ihre Ordnung, die damals nicht verworfen, sondern als von Gott stammend für den Rest der Tage hingenommen wurden, die aber einen eigenen Wert für fich nicht hatten, wieder in das Licht der Dauer treten und eben damit positive Aufgaben der Beiligung und Bemältigung ftellen. Um bes Gottes willen, ber ber Gott ber Schöpfung ift und von dem daher die Welt mit allen Gutern in ihr stammt, ift die Welt, sobald sie ein dauerndes Feld der Arbeit wird, auch positiv zu murdigen und sind ihre Zwecke mit dem letten von Gott eröffneten Zwecke nach Möglichkeit zu verschmel-Darin hat die gewöhnliche protestantische Ethik gang Recht. Sie pfleat nur die Spannung zu verkennen. die dann zwischen den aus dem Weltleben herausgebildeten, unabhängig vom Chriftentum in ihren Zwecksetzungen entstehenden und fich entwickelnden und in ihrer Sphäre als Selbstzwecke fich empfindenden fittlichen Culturgutern beftehen muß, die niemals zur einfachen Gin= heit, sondern nur zur relativen Vereinheitlichung gebracht werden Das so humanisirte Christentum ist ein anderes als bas ber Urzeit, wenn es auch aus ihm hervorgeben mußte, und bleibt

immer felbst ein offenes, spannungsreiches Problem des praktischen Lebens, das nie rationell aufgelöst werden kann, dem aber niemand sich entziehen kann, der überhaupt das religiöse Leben in seiner Tiefe und Konsequenz kennt und der daher auch seine ethischen Konsequenzen hinzunehmen bereit ist. Davon wird beim vierten Punkte noch mehr die Rede sein müssen.

So ift der objektive religiöse Zweck durchaus der Angelpunkt und die Hauptsache am Evangelium und damit die Herrmann'sche Konstruktion hinfällig. Um Mißverskändnisse zu verhüten, will ich nur ausdrücklich hervorheben, daß ich damit nicht sagen will, Herrmann habe die Ethik des Evangeliums nicht verstanden, sondern nur, daß er sie von ungeeigneten Kategorieen aus zu beswältigen versucht. Daß er sie gerade in dem Hauptpunkte verstanden hat, zeigt die von ihm behauptete und kraftvoll gezeigte religiöse Bestimmtheit der christlichen Ethik, nur daß er diese statt von der Analyse des christlichen sittlichen Ideals aus erst aus der Analyse des Erlösungsgedankens gewinnt, womit der richtige Ortererschoben ist.

## III. 1)

Damit stehen wir bei der dritten Haupt frage, ob der unterscheidende und damit der allein entscheidende Charakter der christlichen Ethik in der Darbietung der Kräfte zum sittlichen Hansbeln durch die Erlösung liegen und sie daher ausschließlich als Ethik der Erlösung betrachtet werden könne, wobei das Wesen aller anderen Ethik wäre, daß sie über diese erlösenden Kräfte nicht verfügen kann und daher den bloßen ohnmächtigen natürlichen Kräften ausgeliesert ist.

Die Antwort ergiebt sich aus dem Bisherigen. Wenn das erste und entscheidende Charakteristicum der christlichen Ethik ihr aus ihrem Gottesgedanken sich ergebender Gedanke eines beson-

<sup>1)</sup> Bgl. Meine Schrift "Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte", 1902, "Die Selbständigkeit der Religion", "Die wissenschaftliche Lage und ihre Anforderungen an die Theologie" 1900 und die Anzeige von Köstlins "Der Glaube", Gött. Gel. Anz. 1896, S. 676—685.

beren und alles beherrschenden chriftlich=religiösen Zweckes ist, dann kann der Erlösungsgedanke nicht das zur allgemeinen natürlichen sittlichen Idee hinzutretende christliche Sonderelement sein. Die Bedeutung des Erlösungsgedankens, von der Herrmann aus das Ganze konstruirt, ist also unhaltbar.

Aber damit ist der Erlösungsgedanke natürlich nicht aus der christlichen Ethik getilgt. Er gehört ihr selbstverständlich als ein wesentlicher Grundbestandteil an. Er rückt nur an die zweite Stelle. Er kann nicht ein völlig selbständiger sein, sondern er muß aus dem grundlegenden und ersten Gedansten, dem Gedanken Gottes und des objektiven religiösen Zieles, sich als abgeleiteter erges ben. Und die Frage ist, welches dann unter diesen Gesichtspunkten die Bedeutung des Erlösungsbegriffes sei.

Auch hier wende ich mich nur gegen Herrmanns begriffliche Ronftruftion und die baraus fich ergebende Gesamtbetrachtung, nicht gegen ben von herrmann mit großer und im besten Sinne erbaulicher Kraft herausgearbeiteten Thatbestand. Der Miggriff, die Sonderart des Chriftentums in seinem sittlichen Ideal zu verfennen und fie ftatt deffen in den Besitz der erlösenden Rräfte zu setzen, führt zu der ganzen Reihe weiterer, erschreckend gewalt= thätiger und schroffer Behauptungen, zur Leugnung aller Erlöfungsfräfte, damit zur Leugnung auch aller wirklichen Sittlichkeit und, weil die Erlösung ja lediglich auf der Eröffnung des reli= giösen Berhältniffes beruht, auch zur Leugnung aller wirklichen Religion außerhalb des Chriftentums. Dem find die uralten Urgumente entgegenzuhalten, daß die nichtchriftliche Welt sowohl hohe und ernste, wirklich erfolgreiche Sittlichkeit als auch nicht minder hohe und ernste religiose Kräfte entwickelt und in ihnen auch ihrerseits von Erlösung zu sprechen weiß, daß andererseits die chriftliche Gemeinschaft trot des Besites der Erlösungsfräfte von dem fonftigen menfchlichen Schickfal der Unvollkommenheit und Schwäche des Handelns nicht mehr entnommen ift als irgend eine andere religiöse Gemeinschaft oder irgend ein sonsti= ges sittliches Streben. Der Inhalt der Zwecke und Ideale ist perschieden im Zusammenhang mit der Verschiedenheit des Gottesgedankens und des Glaubens. Aus den höheren Zwecken und höherem Glauben strömen höhere Kräfte, deren Aufgabe aber eben damit auch schwieriger wird, und die christliche Erlösung fteht ben außerchriftlichen Erlöfungsgedanken genau fo gegenüber. wie der christliche Gottesglaube und das chriftliche sittliche Ideal bem Glauben und der Sittlichfeit außerchriftlicher Frommigfeit. Niemand der nicht etwa bei den Nichtchriften den Schatten und bei den Chriften das Licht ausschließlich sieht, wird das leugnen Es genügt bereits das Studium Blatons um eine folche Konstruktion zu erschüttern, und eine ausgebildete historische Denkweise wird gar nichts mehr mit ihr anzufangen miffen. Bier ift herrmann gang der harte Dogmatifer und Apologet, der den Wert des Chriftentums nur um den Preis des Unwertes alles Außerchriftlichen alauben kann. Aber nur diefer Teil der Herrmann'schen Ausführungen ift unerträglich. Sobald er den chriftlichen Erlöfunasaedanken felbst behandelt und von diefer Apologetik abge= feben wird, ift feine Ausführung herrlich und völlig zutreffend, ja geradezu das lösende Wort für die richtige Auffassung vom Berhältnis des Erlöfungsgedankens zum Grundgedanken des Chriften= Denn hier erklärt er mit völliger Deutlichkeit, wie die Erlöfungsfraft eben aus dem Gottesglauben quelle, wie nicht besondere Bornahmen und Thatsachen die Seele erlösen, fondern der Glaube an den Bater Jeju, der uns in Jejus als die Macht des Guten mit einer sonst nirgends fühlbaren Gewalt entgegen trete und in der Lebensarbeit Jesu uns als der fündenvergebende Bater berühre. Das heißt gar nichts anderes, als daß aus dem chriftlichen Gottesglauben und der Aneignung des chriftlich fittlichen Ideals sich zugleich die spezifisch christliche Erlösungstraft in die Seelen ergießt. Der Glaube, und das heißt der Glaube an die chriftlich = fittliche Grundidee, ift felbst die Erlösung, und Bekehrung und Rechtfertigung ift nichts anderes als die Entftehung dieses Glaubens. Dieser Glaube, der in erfter Linie auf Bott und das von ihm uns gezeigte Biel gerichtet ift, ift zugleich auf Jefus gerichtet, als auf den, der uns diefen Glauben gebracht und verbürgt hat, und beffen Bild ihn in Schwankungen, Berfuchungen und Ermattungen stärfer wieder aufrichtet als alle felbstquälerischen Belebungsversuche, der eben deshalb der Erlöser ift, weil er der Bringer, das Urbild und die Stüte des Glaubens an Gott ift.

Diefe Ausführungen Herrmanns sind von außerordentlicher Schönheit; ich habe fie mir ftets dankbarft angeeignet. Nur ift in ihnen gerade das Pringip anerkannt, daß die Erlösung der sekundare Gedanke ift, der erst aus dem driftlichen Gottesglauben Das notwendige Correlat hiezu ift dann aber, daß auch dem außerchristlichen Gottesglauben erlösende Kraft zugestanden wird, weil eben der Glaube felbst in jeder Form und Gestalt Kräfte aus der oberen Welt bringt und mindestens ein Keim der Wenn herrmann unter diesen Umständen eine ab-Erlösuna ist. folute Sonderstellung des Christentums und der chriftlichen Ethif fonftruiren wollte, fo mußte er bei seiner Identificirung von Got= tesglauben, sittlichem Ziel und erlösender Kraft freilich den Nicht= chriften mit der Erlösung auch Gottesglauben und sittliche Kraft absprechen und die Welt außer Chriftus eine Welt ohne Gott nennen, ein Radicalismus, den die das gleiche Ziel verfolgende firchliche Theologie nicht nötig hatte, weil sie eben nicht in der Beise moderner Religionspsychologie die Erlösung aus dem Gottesalauben und beffen Berburgung in der Perfonlichkeit Jefu, fondern aus der Umstimmung Gottes im Genugthuungstode und aus der Kirchenstiftung abgeleitet hatte. Herrmann wendet die moderne religions= psychologische Betrachtung auf das Christentum an, behält aber für bas Nichtchriftentum die alte Apologetik bei und muß diesem mit der Erlösung auch den Gottesglauben und die sittliche Rraft ent= schlossen absprechen.

Alle Hindernisse, Herrmann beizustimmen, liegen in der beisbehaltenen Apologetik mit ihrem Bersuch, die Geltung des Christenstums auf den Ausweis einer absoluten Klust zwischen Christentum und Nichtchristentum zu begründen, und dem Erweis dieser Klust in der Behauptung der Erlösung als des alleinigen Charakteristiscums des Christentums und der Leugnung der Erlösung bei allen Nichtchristen.

Es ist auch hier die Frage, ob eine solche Apologetik wirklich aus dem Wesen der ursprünglichen Verkündigung Jesu und der christlich-sittlichen Idee folge, und diese Frage ist auch hier eine selbständig aus der Historie zu beantwortende oder, wie ich mit Borwegnahme des Resultates sagen darf, selbständig aus der Historie zu verneinende.

Die Bredigt Jesu enthält - die heute übliche Beurteilung des Quellenmaterials vorausgesett — nichts von einer durch Jefus erfolgenden Rräftigung gur Erfüllung bes Sittengefetes, feine Spur bavon, daß bas Wefentliche, das er zu bringen hatte, die Darbietung von bisher nicht vorhandenen Kräften zur Erreichung eines bisber bekannten Bieles fei; von Erlöfung in diefem Sinne ift in der Predigt Jesu überhaupt nicht die Rede. Dagegen ist von der Erlöfung überhaupt in ihr allerdings, und zwar in eindringlichster Beise, die Rede in Berbindung mit den bisher geschilderten Gedanken. Die Erlösung ift eine bevorftehende; das Kommen des Reiches wird die Erlöfung fein, und auf diese Erlöfung follen fich die bereiten, die feine Worte hören und auf einen festen Grund bauen wollen. Das objektive sittliche Gut der Gottesge= meinschaft wird mit seinem Kommen verwirklicht werden, und wie mit ihm Feindschaft und Sorgen der Welt, Leiden und Schmerzen wegfallen werden, so wird in ihm auch die Rraft des Guten und die Erfüllung des göttlichen Willens aus der Nähe und Fühlbarkeit der göttlichen Gegenwart fliegen. Es ist überhaupt fein rein ethischer Gedanke, sondern ein Gedanke in dem Ethisches und Rosmisches verbunden sind, Erlösung von der Welt und ihrer Mühfal und Unruhe, ihrem Kampf und ihren Thränen, aber auch Erlöfung von Sunde, Unruhe und Unreinheit des Bergens. Es heißt den Gedanken Jesu verkennen, wenn man meint, die Erlöfung bringe nur Erlöfung von Gunde und fittlicher Untraft; sie ist vielmehr die große Erlösung vom Leid der Endlichkeit, die Lösung bes Rätsels des Daseins und eben barum eine zufünftige. Diefer zufünftigen Erlöfung fteht eine gegenwärtige nur fo gegenüber, wie dem tommenden Gottesreiche bas gegenwärtige, b. h. als Stimmung ber hoffnung und Buversicht, als erhöhte Rraft berer, die das Biel vor fich liegen feben durfen und bei denen der Bräutigam ift, die da feben burfen, mas die Alten zu feben fich fehnten. Es ift ein Aufschwung, eine befreiende Rraft, die von der Perfonlichkeit Jesu und von der

11

Nähe des Gottesreiches, von der Kindlichkeit und Unbesorgtheit, wie von der Stärke und Unbeugsamkeit feines Gottesglaubens ausgeht. Für alles das aber fehlt durchaus das Wort "Erlösung"; Diefe ift noch nicht geschehen und steht in der Zukunft. Bon gegenwärtiger und geschehener Erlöfung kann nur für den späteren Betrachter in diesem Sinne ber erhöhten Kraft und Stimmung Die Rede fein. Und nur in diesem Sinne ift der Herrmann'sche Gedanke berechtigt, die Erlösung in der Kraft des von Jesus eröffneten und verbürgten Gottesglaubens zu feben, in der Gemißbeit des Rieles und der Ueberwindung der hemmniffe, aber fie ift nur das Borgefühl und die Ahnung der kommenden Erlöfung. die erft die eigentliche Erlösung ift. Eben deshalb ist die Erlöfung felbst auch nichts den Frommen allein Gignendes, sondern für die ganze Menschheit beftimmt als zukunftige Auflösung ihres Geschickes. Die Gläubigen haben nur den tieferen und größeren Glauben an Gott, in den fie die Bruder bineinziehen follen, um auch sie zu bereiten auf die Erlösung.

Das murde begreiflicher Weife anders im Glauben ber auf Jesus zurücklickenden, altesten Gemeinde, die den Borblick auf die kommende Erlöfung und ben Rückblick auf Jefus verband und in diesem Rückblick eine geschehene Erlösung empfand. fie über das Todesschicksal grübelte und es nur pom Gedanken bes Ovfers aus verstehen konnte, hat fie im vollbrachten Opfer doppelt eine geschehene Erlösung zu erkennen Unlag gehabt. Bollends feit Paulus die Erkenntnis des Neuen im Chriftusglauben, die Ablöfung von Gefet und Judentum, an diefes Opfer knupfen gelernt hatte, wird die in feinem Tod geschehene Erlösung von Jubentum und Geset, Fleisch, Gunde und Verdammlichkeit ein Grundgedanke des Evangeliums, in den Paulus den ganzen Tieffinn feiner Ethik des neuen in Gott gewonnenen Lebens hineinlegte. Die ganze Gedankenwelt des paulinischen und johanneischen Evangeliums bewegt sich so zwischen der geschehenen und der kommenben Erlösung bin und ber. Die geschehene Erlösung trat nun aber noch mehr in den Bordergrund, seit die Ankunft des Reiches in die Ferne ruckte und die werdende Kirche sich auf den Grund ihres Rechts und ihrer Vorzüge apologetisch befann. Sie gewährte die Bahr=

heit und das Beil, und fie konnte es nicht ficherer gewähren, als wenn außer ihr keine Erlösung möglich und nur in ihr Erlösung durch Unterwerfung unter ihre Ordnung und ihre Lehre möglich Die Apologetif, die den Meffiasbeweis, den Bunder- und Bahrheitsbeweis, ben Inspirationsbeweis, die Identität der philosophischen und ber Offenbarungserkenntnis, des natürlichen und geoffenbarten Sittengefetes verwertet hatte, fand ihren festesten Unhaltspunkt in diesem Erlösungsgedanken, infoferne die driftliche Rirche auf der geschehenen Erlösung beruht, mahrend außerhalb der Rirche keine Erlöfung ift, und insoferne die kirchliche Erlöfung durch den Glauben an die kirchliche Wahrheit und den Gebrauch ber firchlichen Saframente allein die Rrafte zum Guten einzuflößen vermag. Das ist dann vollendet worden in der Erbfundenlehre und der Lehre von der alleinigen Gerechtmachung und Erlösung durch die kirchlichen Gnadenmittel, und vom Ratholicis= mus zu bem großen System seiner kirchlichen, asketischemuftische mit rationell = kulturellen Gedanken verbindenden Sthik ausgebaut morben.

Bei der Auflösung des altkirchlichen Entwurfes der Theologie murde besonders diese firchliche exflusive Abschließung der christlichen Alleinwahrheit und die ihr als Folie dienende Erbfündenlehre von einer Gesamtanschauung aus bekampft, die das Chriftentum mit den andern Religionen auf einen allgemeinen Begriff brachte und erft von dem allgemeinen "Wefen der Religion" aus die besondere Stellung und Burde des Chriftentums festaustellen unternahm. Die fo sich erhebende Theologie des Deis= mus hat von hier aus eine neue Apologetik konstruirt, die aber doch von dem Banne des altfirchlichen Mufters und von den ererbten antiken Begriffen einer natürlichen Religion und eines natürlichen Sittengesetzes sich nicht zu lösen vermochte. So hat die Apologetif bes radifalen, aber am Chriftentum felbst festhaltenden Deismus die Identität des Chriftentums mit der natürlichen Religion und dem natürlichen Sittengeset zum Angelpunkt gemacht, womit der Erlösungsgedanke freilich stark zurückgedrängt und auf eine besondere vorsehungsmäßige göttliche Beranftaltung biefer Identität reducirt oder gar auf die erhebende Rraft des abstraften

Ideals beschränkt war. Der konservativere Zweig hat diesen Gebanken noch ergänzt durch den Begriff einer besonders verherrslichten und legitimirenden Introduktion und der Hinzusügung von besonderen göttlichen Gnadenhilsen, womit freilich der Erlösungszgedanke auch verdlaßt, aber doch die Anlehnung an die alte Apologetik, die Unterscheidung einer erlösten und unerlösten, sittlich kräftigen und sittlich unkräftigen Welt, behauptet war. Diese Gedanken hat dann Schleiermacher in sein ganz andersartiges, religionsphilosophischzevolutionistisches System ausgenommen, inz dem er das Christentum als die erlösende Aktualistrung des Wessens der Religion beschrieb und dabei die Erlösung allerdings mit einer ganz neuen Wendung rein psychologischer Anschauung der Religion aus der Mitteilung des Gottesglaubens durch Jesus an seine Gläubigen, aus der ergreisenden und erhebenden Macht der Anschauung einer vollendeten religiösen Kraft, ableitete.

Auf diesem Wege ist herrmann Schleiermacher gefolgt, nur daß er den ganzen historisch = evolutionistischen Unterbau wieder beseitigte und diese Erlösung nicht aus der höchsten Offenbarung des Glaubens, fondern aus der erften und einzigen zum naturlichen Sittengefet hinzutretenden Offenbarung deffelben ableitete. Es ist deutlich, wie hierin die moderne psychologische Anschauung ben firchlichen Erlösungsgedanken beseitigt hat und wie doch in dieser Apologetif die Folge- und Begleitsätze der kirchlichen Apologetik stehen geblieben sind. Nur aus der Beibehaltung diefer Apologetik stammt die befremdliche Behauptung, daß die christliche Ethit die Sinzufügung der Erlösungsfräfte zum natürlichen Sittengesetz sei, mahrend in Wahrheit herrmanns Unschauung die Erlösung aus dem Glauben an Gott psychologisch ableitet als die Erhöhung der fittlichen Rrafte, die aus dem Glauben an den lebendigen Gott und feine fundenvergebende Gnade stammt. Diefe Auffaffung bedarf nur einer kleinen Beranderung um das Charafteriftische ber chriftlichen Ethif in bem fpezifisch chriftlichen Gottesglauben und dem hierin eröffneten objektiven 3med ju finden und erft hieraus die hievon ausgehende verfohnende, Mut und Freudigkeit verleihende Kraft abzuleiten. Siemit kann bann auch das Befen der Erlöfung voller gefaßt werden, fie ift nicht

bloß die fertige und bereits wirkende d. h. die rein ethische der Erhöhung der Kräfte, sondern das Angeld der kommenden eigentslichen Erlösung, die nicht bloß ein ethisches, sondern ein metaphysisches Ereignis sein wird. Und von hier aus kann dann schließlich das Ganze des Christentums in die Entwickelung des religiöszethischen Gedankens überhaupt eingestellt werden, um an Stelle der künstlichen Nachbildung der kirchlichen Apologetik eine geschichtsphilosophische, von der Entwicklungsgeschichte des Geistes aus gewonnene zu stellen.

Mitunter scheint es auch, als ob Herrmann einer derartigen Betrachtung nicht ganz abgeneigt wäre, und als ob er das Ganze der christlichen Frömmigkeit und Sittlichkeit im Jusammenhang der Entwickelung des Geistes überhaupt sähe und seine Apologetik darauf beschränkte zu sagen, daß "uns durch Jesus selbst und durch die Menschen, die er an sich sesselt, diese Offenbarung Gottes deutlicher wird als durch alles andere, was uns sonst in der Welt begegnet", und daß "wir dementsprechend auch verpflichtet sind, die höhere Kraft, die wir empfangen haben, zu beweisen" (S. 120). Diese Comparative heben m. E. die Herrmann'sche Apologetik auf und bedeuten eine einfache, und schlichte geschichtsphilosophische Anschauung, die in der christlichen Ethik mit dem christlichen Gottesglauben auch die vergleichsweise höchsten Aufgaben und höchsten Kräfte erkennt und darin die innerlich reichste Ethik unter all den verschiedenen Offenbarungen des sittlichen Geistes.

## IV.1)

Dieser Reichtum bedeutet freilich auch einen Reichtum an inneren Spannungen, und so bleibt die vierte und schwiestigste Bauptfrage: wie das aus dem objektiven religiösen Zweck des Christentums erfolgende Handeln sich zu dem von den



<sup>1)</sup> Bgl. Söberblom, Die Religion und die sociale Entwickelung 1898; Rade, Theologische Randglossen zu Naumanns Demokratie und Kaisertum. Ig. X bieser Zeitschrift; Overbeck, Die Christlichkeit unserer heutigen Theologie 1875, und meine Abhandlung "Die Christl. Weltanschauung u. s. w.", Ig. IV d. Z. S. 167—198, sowie meine Anzeige von Köstlins "Ethik" Gött. Gel. Anz. 1899, S. 841—848.

innerweltlichen Zwecken aus geleiteten verhalte, und wie hierbei ein einheitliches Handeln überhaupt zu Stande kommen konne?

Die bisherige Betrachtung fest uns in ben Stand, auch bier bie entscheidende Erkenntnis an die Spige zu ftellen: Das Broblem liegt in dem inhaltlichen Charafter der objektiven 3mede, ift ein Problem ber objeftiven Sittlichfeit und von der subjektiven aus nicht zu lösen. Der Bedanke der Autonomie hilft nichts zu seiner Lösung, und auch die patriarchalische Kategorie des Berufes bringt uns keinen Schritt vorwärts. Es handelt fich um ein Verhältnis objektiver Zwecke, die als Objekte zusammengebacht und zu möglichster Ginheit gebracht werden muffen. Dabei liegt aber bann die Schwierigkeit barin, bag die innerweltlichen Zwecke sittliche Zwecke von dem ganzen ftrengen Charafter sittlicher Werte find, Zwecke für sich felbst und notwendig um ihrer felbst willen auch bei Aufopferung des natürlichen Glückes, daß fie aber in ber Welt liegen und an hiftorischen Gebilden haften, Die, aus der physischen und psychischen Naturanlage hervorgehend, den irdischen Horizont beherrschen, mahrend der überweltliche Zweck seine Berrschaft mit keinem andern teilen kann. Diese Sachlage hat von Beginn einer in der Welt fich einrichtenden driftlichen Ethik beftanden und in der ältesten Christenheit schwere Rrifen hervorge= rufen. Die Kämpfe des Montanismus und das Widerstreben gegen Die Wiffenschaft find die deutlichsten Unzeichen dieser Krifen. Dann aber hat sich ein Kompromiß gebildet, der bis auf die Entstehung ber freien modernen nationalen Rulturen vorgehalten bat. Seitbem aber ift teils in der Wirkung der von firchlicher Bevormundung befreiten Untike, teils aus eigenen und originalen Rämpfen die moderne Gefittung entsprungen, beren Befen es ift, neben bem religiösen 3med die Selbstamedlichfeit der innerweltlichen 3mede zu behaupten, und die darin ihren Reichtum, ihre Macht und Freiheit, aber auch ihre schmerzlichen inneren Spannungen und schwierigen Probleme hat. Gben deshalb werden heute auch alle diese Güter nicht mehr von der chriftlichen Ethik abgeleitet, oder von ihr als einfach aus der lex naturae kanonisch abgeleitet vorausgesett, sondern sind sie alle Gegenstand ihrer eigenen umfangreichen Wiffenschaften, Die, auf Psychologie und Geschichte begründet, ihre Entstehung, ihre Entwickelung und ihre sittliche Bebeutung selbständig untersuchen. Die christliche Ethik sindet sie als selbständige Zwecke von eigener Logik und selbstmächtiger Herschaft über die Wirklichkeit, zügleich als Gegenstände eigener Wissenschaften vor und hat ihnen gegenüber nur die Möglichkeit einer Auseinandersetzung und Regulirung, aber nicht die einer selbstänz dig von ihr ausgehenden Konstruktion.

Deshalb ift die fatholische Löfung des Problems unmöglich, die diefe Zwecke und ihren Trager, ben Staat, aus dem Naturrecht ableitet und burch die Identificirung der lex naturae und bes Sittengesetes Chrifti biefe Bestimmungen indirett als christlich erweist, wobei sie doch die Entwicklung des Naturrechts als durch Die Gunde bedingt und in die Formen des Staates, des Rechts und des Gigentums gedrängt betrachtet, fo daß eine beftandige Regulirung diefer durch die Gunde modificirten Bervorbringungen bes Naturrechtes der Kirche obliegt. So find die natürlichen Amecte nach Bedarf bald in ihrer Selbftzwecklichkeit anerkannt, bald der höheren mustischen und transfzendenten Ethik der Rirche untergeordnet. Es ist die Sittlichkeit einer firchlichen Beltfultur, Die die Regulirung des Kompromisses in die Sand ber firchlichen Autorität legt. Gbensowenig aber ift die lutherische Lösung moglich, die die Zwecksetzungen ber innerweltlichen Rultur als einfache Folge der Schöpfungsordnung hinnimmt, welche zwar gut find, weil sie von Gott stammen, die aber ohne jede Unerkennung eines ihnen zukommenden inneren Gelbstzweckes lediglich als gottgefette Daseinsformen gesett find, in die der Fromme bald dankbar, bald leidend und duldend fich ergiebt. In ihrer Zusammenfaffung im Staate leiften fie der christlichen Sittlichfeit die Dienfte einer disciplina externa und einer philosophischen Reue, im übrigen wird die Sandhabung von der Obrigfeit, der Büterin utriusque tabulae, in einem ben firchlichen Unforderungen fonformen Ginne garantirt. Es ift die Sittlichfeit des konfessionellen Rleinstaates. Damit ist aber auch die harmonische Lösung überhaupt als unburchführbar erkannt, wie ichon aus der Analyse der von Berrmann getroffenen Bestimmungen hervorgeht, und wie das Gleiche an Schleiermachers driftlicher Sitte fich hatte zeigen laffen. Es zeigt fich

hier überall, daß es schlechterdings unmöglich ift, diese Zwecksetungen als Natursormen des Daseins zu behandeln. Wie in der christlichen Sittlichkeit das Obwalten eines objektiven religiösen Zweckes zu erstennen ist, so sind in diesen Kulturzwecken unumwunden objektive innerweltliche sittliche Zwecke anzuerkennen, und das Problem dreht sich um die Frage, wie die spezisisch religiösen Abzweckungen der Sittlichkeit zu den innerweltlichen Abzweckungen sich verhalten, ein Problem, das im Christentum nur in seiner schärssten und tiessten Fassung erscheint, das aber ein allgemeines ist und überall entsteht, wo eine individuelle und mystische Werte setzende und damit zum Dualismus neigende Frömmigkeit den im praktischen Leben erwachsenen innerweltlichen Zwecksetzungen begegnet. Das gleiche Problem ist ja schon das Grundproblem von Platons Politeia.

Das Problem ift m. E. überhaupt nur annähernd zu löfen und bedeutet eines der großen immer offen bleibenden Lebens= rätsel. Eine annähernde Lösung aber ift möglich bei entschlossener Unerkennung der Thatsache, daß die moderne Welt mit ihrer Bewegung zwischen dem alles in sich verzehrenden religiösen Zweck und den innerweltlichen freien sittlichen Kulturzwecken, die sich als humanität und Staatsgefinnung darftellen, einen neuen Typus des fittlichen Lebens bedeutet, der so noch nicht da war, und der mit feinen besonderen Berhältniffen eine besondere Arbeit ver= langt. hier an diesem Bunkte liegt die eigentliche Krifis des modernen Chriftentums, neben der die dogmatischen Liberalismen nicht allzu bedeutend find oder von der sie lediglich die Reflexe sind, die in die konservative Dogmatik ebenso eingedrungen ist wie in die liberale. Neben der aus dem Evangelium genährten Frömmigkeit Luthers und Bachs fteht - um auf Verhältniffe ber deutschen Rultur uns zu beschränken - die humanität Goethes und die Staatsgefinnung Bismarcts. Es find die brei großen Sauptreprafentanten moderner ethischer Kräfte, und man braucht sie nur zu nennen, um fowohl den sittlichen Charakter aller diefer Ideale als die Schwierigkeit ihrer Busammenordnung zu empfinden. Es ist eine große Thorheit, um deswillen zu meinen, die chriftliche Ethik sei im Absterben begriffen, um einer lebensfreudigeren innerweltlichen Ethik Blatz zu machen. Davor könnten Goethe und Bismarck warnen, und die Lebensfreudigkeit ift mit der humanität und Staatsgefinnung nicht gewachsen. Undererseits aber ift es auch ein Brrtum zu glauben, die moderne Ethif der Anerkennung der Rulturzwecke als sittlicher Selbstzwecke sei eine ungläubige Berirrung und ein wieder auszuscheidender fremder Ginfluß. Da muß man vergeffen, daß alle einflugreichen Belden unfers geiftigen Lebens gerade für biefe Bewegung gefämpft haben, und daß die spezifisch geiftliche und theologische Ethik daneben eine immer klein= lichere Rolle des Nörgelns und Negirens ohne große eigene Bebanken gespielt hat. Soll aber hieraus ein Ausweg gefunden werden, so ift er nur in der grundlegenden Erkenntnis zu finden, die dann freilich an jeder Analyse der großen Haupformationen bes sittlichen Geiftes sich bewährt, in der Erkenntnis, daß das Sittliche von Saufe aus nichts Einheitliches, fondern etwas Bielspältiges ift, daß der Mensch in einer Mehrzahl sittlicher Zwecke heranwächst, beren Bereinheitlichung erst bas Problem und nicht ber Ausgangspunkt ift, beren Bereinheitlichung zudem immer nur perfönlich und individuell verschieden ift und als Durchschnittshaltung fich erft in dem fich ausgleichenden Busammenhang eines die verschiebenen Seiten ungleich accentuirenden Gefamtlebens finden läßt. Diefe Bielspältigkeit aber läßt fich dann noch genauer bestimmen als Bolarität zweier im Wefen ber Menschen liegenden Bole, von denen die beiden Haupttypen der religiösen und der innerweltlichen Zwecksetzung ausgeben, als Polarität der religiösen und der humanen Sittlich= feit, von denen keine sittlich ohne Schaden zu entbehren ift und die fich doch nicht auf eine gemeinsame Formel bringen laffen. Auf Diefer Bolarität beruht der Reichtum unfers Lebens und feine Schwierigkeit, aus ihr geht aber auch immer von neuem das heiße Bestreben nach Bereinheitlichung hervor. Das meist mit so bewundernswerter Gemütsruhe verhandelte Thema "Christentum und humanität" hat hierin sein schweres Problem, und nicht alle haben es fo tief empfunden wie Rierkegaard, der für die meiften umsonst geredet hat, sowohl für die Rulturseligen als für die christlichen Rulturfreunde und Rulturfeinde.

Alles kommt darauf an, diese Bereinheitlichung so weit hers zustellen als sie möglich ist. Hier ist nun aber Eines ohne weis

teres flar: die Bereinheitlichung wird fich immer von der religiössittlichen Idee aus herstellen muffen. Freilich giebt es eine Sittlichkeit, Die den religiofen Zweck ausscheidet und nur auf die innerweltlichen 3mede begründet ift, ebenbeshalb an Stelle der wirklichen Religion fich mit einem blogen allgemeinen Idealismus des Glaubens an eine die geiftigen Zwecke der Natur überordnende Weltordnung begnügen fann. Das ift die bekannte moderne humanitätsethit, die, antieudamonistisch und idealistisch, sich doch auf die innerweltlichen Zwecke beschränkt. Aber hier ift einmal die Konkurrenz diefer 3wecke unter fich felbst durchaus nicht erledigt, sondern erft recht ohne Ziel und ohne Maßstab eröffnet, so daß bald eine politische, bald eine sociale, bald eine künftlerische, bald eine wissenschaftliche Ethik mit hartem Gegensat gegen die andern Zwecksetzungen hervortritt. marck, Goethe, ber Socialismus, Die spinozistische Ethik bes reinen Denkens zeigen folche Gegenfate. Insbesondere aber füllen diese Zwecksehungen das tieffte sittliche Bedürfen der Menschen erfahrungsgemäß nicht aus. Sie stellen sich uns als Selbstzwecke dar, aber sie enthalten nicht das Lette, mas endgiltig den Trieb nach einem objektiven Werte, nach einem letzten einheitlichen alles befassenden Werte, befriedigt und machen daher entweder ober= flächlich in ihrer fatten Weltzufriedenheit, womit das sittliche Streben gehemmt und abgebrochen ift, oder refignirt in ihrer Zuruckhaltung vor der Frage eines letten Zweckes bis zur Grenze eines milden Peffimismus, ober unruhig in einem nicht aufhörenden Streben nach höheren Zwecken. Gin erschütterndes Beispiel des letteren ift Rieksche, ein nicht minder lehrreiches und aufschreckendes Beispiel der nirgends haften bleibenden Moralftepfis ift Anatole France.

Ganz das Umgekehrte aber ist beim religiösen Zweck der Fall. Er enthält das, was die innerweltlichen Zwecke vermissen lassen. Sind sie auch Selbstzwecke, so sind sie doch eine Mehrsheit von Zwecken, haften sie mit ihrem Ausgang von natürlichen Notwendigkeiten und Trieben an dem Vergänglichen und sind sie eben darum nicht letzte, zeitlose, ewige Zwecke. Der religiöse Zweck dagegen entspringt aus dem Verhältnis zu dem Ewigen und Unendlichen, dem allen letzten Sinn erst in sich Enthaltens

den, aus der Sphare bes Unbedingten, Absoluten und Ginfachen, in seiner höchsten, chriftlichen Geftalt aus ber Bingabe an einen beiligen lebendigen Gott, ber, wie er die Quelle und ben Sinn alles geiftig-perfonlichen Lebens enthält, fo auch in ber Emporarbeitung ber Perfonlichkeit zur Gemeinschaft mit feinem Willen ihr die höchste Aufgabe stellt. Aber eben wegen dieses Ausgangs von bem schöpferischen, alles umfassenden Gotteswillen fann der reli= giofe Zweck nicht bloß die Erfetung und Befeitigung ber innerweltlichen Zwecke bedeuten, die ja doch auch von ihm und seinem Leben stammen, und die daber in diefen hochsten 3weck muffen aufgenommen werden können, wenn anders die Welt zugleich als eine dauernde und unabsehbar nach vor uns sich streckende zu betrachten ift. So muß gerade ber driftliche Gottesglaube mit feiner positiven Schätzung der von Gott geschaffenen Welt, seinem von Gott ausgehenden Antrieb beständiger Thätigkeit und Arbeit feiner auch von der blok physischen und menschlichen Bilfe aus zu Gott führenden Liebe es möglich machen, in den absoluten Zweck der Gottesgemeinschaft die innerweltlichen Zwecke aufzu= nehmen. Er wird zwar den Menschen vor die große Entscheis bung ftellen, wo er über der Welt die mahre und lette Wirklich= feit bejahen und ben Gegenfat der Zwecke tief empfinden muß, erst wo er den an diesen 3wecken mit ihrem irdischen Borizont noch haftenden letten Rest von Selbstfucht und natürlicher Liebe des Menschen zu sich selbst überwindet, aber er wird sie dann aufnehmen in seinen Zusammenhang als die Vorschule, an der der Mensch die Brechung bes natürlichen Willens und die Singabe an objektive Werte lernt, als die Uebung, in der er für die Erkenntnis eines letten überweltlichen Zweckes durch Unterordnung unter ideale, aber nicht lette Zwecke reift, als die Gaben, für die er Gottes Gute bankt ohne fein Berg an fie zu verlieren, als die großen Vermittelungen, durch die das göttliche Leben in die Welt hineingebildet werden kann, welches für fich allein nur den Glauben an das Ende der Dinge und die Absonderung von der Welt hervorbringen wurde und erft durch Erfüllung von Familie, Staat, Gefellichaft, Runft und Wiffenschaft mit feinem Beifte die dauernde Welt in sich hineinziehen kann. Und eine folche begriffliche Betrachtung wird bestätigt durch die Geschichte. driftliche Sittlichkeit konnte nur entstehen aus einem Boben, wo bie innerweltlichen Zwecke nicht mehr befriedigten, aus einem zerftörten Bolksleben, und fie hat ihren eigentlichen Entwickelungs= boden erst gefunden auf dem Boden der alten Rulturwelt, die bereits von sich aus das Ergebnis der Unzureichendheit der welt= lichen Zwecke gefunden hatte. Wo es diese Vorbereitung nicht hatte, ift es zur Frate geworden oder wartungsbedürftige Bflanzung der Rulturwelt geblieben. Umgekehrt haben thatfächlich die weltlichen Zwecke unter der Einwirkung des Chriftentums eine neue Geftalt gewonnen, die fie trot der Berabsetung ihrer Endgiltigkeit mit einem mächtigeren und tieferen Leben erfüllt hat, als fie vorher befagen. Die Idee einer in feiner irdischen Bethätigung aufgebenden Berfonlichkeit und einer die Menschheit umfassenden, damit alle Naturschranken aufhebenden Berfönlichfeitsgemeinschaft hat allen Culturzwecken ihren Stempel aufgeprägt, und wenn sich die moderne Welt zu der einfachen, in der Natur aufgehende Selbstbethätigung bes Menschen zurückgesehnt hat, fo ift bas eine Idealifirung bes Altertums, die aus ben großen Spannungen und Schmerzen diefer Rämpfe erklärlich genug ift, ohne daß damit wirklich ein höheres Ideal ergriffen wäre.

So entsteht die Aufgabe einer allseitig durchgeführten Einordnung der humanen Zwecke in den christlich-sittlichen. Aber diese Aufgabe geht nicht glatt auf und kann nicht glatt aufgehen. Es bleibt immer eine bloße Vermittelung zwischen den beiden Polen, sie werden nie zur Deckung gebracht, und die wirkliche
Sittlichkeit des Lebens oszillirt daher von dem einen zum andern.
Der Grund liegt darin, daß die humanen Zwecke niemals aufgehen
als einsaches Mittel der überweltlichen, sondern immer zuerst als
Selbstzwecke auftreten und erst allmählich hinüberleiten zum höchsten
Zwecke, und daß sie dann niemals restloß in ihrer Gestaltung
von der christlichen Jee bestimmt werden, sondern im weiten Umfange durch die Notwendigkeiten und Voraussetzungen ihres selbständigen Wesens bedingt bleiben. Sie sind nur in erster Linie
Selbstzwecke, die erst als solche erkannt werden müssen, um überhaupt zu ihrer sittlich bildenden Kraft zu kommen und die daher

bem überweltlichen Zweck nur indireft vorarbeiten können, indem fie die Brechung des sinnlichen Egoismus und der naturlichen Trägkeit bewirken und in ihrer Durchführung über sich felbst hinausweisen. Undrerfeits können sie von dem Beifte chriftlicher Persönlichkeitsschätzung nur soweit regulirt werden, als es ihre eigenen Lebensbedingungen gestatten, die Erfahrung und begriffliche und hiftorische Analyse aus ihrer ursprünglichen selbstzwecklichen Entwickelung feststellen muffen und die die christliche Ethik nur in langfamer Arbeit und wohl niemals völlig auf das Maß des von ihr aus Bunfchenswerten eingrenzen fann. Go muß die christliche Ethik mit dem Staate und der Gesellschaft den Krieg, ben Rampf ums Recht, den Konkurrenzkampf in dem Umfange anerkennen, als er aus dem Wesen dieser Zwecke notwendig folgt, und als er die diefen Zwecken eignenden sittlichen Rrafte hervorzubringen vermag. Sie muß mit der Wiffenschaft die Freiheit und Beweglichfeit der Biffenschaft und damit auch die Bedrohung ihrer felbst gewähren laffen und wollen, weil Wiffenschaft ohne das keinen Sinn hätte und weil die Kräfte der Wiffenschaft nur unter diefer Bedingung ihr wirklich ju Gute fommen fonnen, und fie muß mit der Runft die Freude an der Sinnlichkeit gewähren laffen und dulden, ohne die auch die geiftigfte Runft nicht möglich ift.

Dieser Kompromiß wird sich fernerhin nicht in Form einer seine Linie abstrakt sestsehenden Doktrin, sondern in der praktischen Berteilung des Ueberwiegens bald des einen, bald des ans dern Zweckes je nach den individuellen und natürlichen Anlagen bekunden, die durch keine ethische Bearbeitung zu vollständiger Gleichheit bestimmt werden können. Je nach der Stärke der natürlichen Anlage oder der Fügung besonderer Lebensschicksale werden die einen Gruppen mehr dem spezisisch religiösen Zweck einseitig sich widmen im geistlichen Beruf, im Missionsberuf, in der Krankenpslege oder im stillen Grüblertum und der Weltentsgaung. Die andern werden nach Talent, Neigung und Lebensstellung sich den humanen Zwecken widmen im Dienst des Staates, des Rechts, der Wissenschaft, der Kunst, wobei der Dienst für die Sache sogar oft Unterordnung persönlicher Christlichkeit unter die

Notwendigkeit des Arbeitsgebietes verlangt wie beim Staatsmann. Die herüber und binübergebenden Ginwirkungen gleichen für bas Bange die Einseitigkeiten aus und halten jede Gruppe unter ber Einwirfung der andern. Ferner wird auch im Ginzelleben der Compromiß feine Doftrin, sondern eine Berteilung auf die Stufen ber Lebensentwickelung fein. Die Jugend, die der Bewältigung der ersten und dringenosten Aufgaben des irdischen Daseins zu= aewendet und deren Sinn noch auf die Rraft und die Selbstzwecklichkeit des eben eröffneten weltlichen Lebens gerichtet ift, wird in ber Regel von den Jahren der Reife ab ihre fittliche Begeisterung auf die humanen Güter richten und sich an ihnen bilden; das schließt nicht ernfte Chriftlichkeit aus, aber die Chriftlichkeit wird meistens eine noch unerschlossene und in ihrer Tiefe noch unverstandene sein. Das Alter, das in Familiengrundung, Staatsbienft. Berufsarbeit und mannigfacher Bemühung um bie Guter der Humanität seine irdische Aufgabe gethan hat, wird erst das Riel weiter hinausrucken und fich ben Tiefen perfonlichen Lebens zuwenden, für die alles bisherige nur Vorschule gewesen ist. ift mit Recht oft genug hervorgehoben worden, daß für die meisten Menschen zu wirklicher Chriftlichkeit ein gewisses Maß von Alter und Erfahrung gehöre. Der Grund davon liegt in dem eben Ausgeführten. Diejenigen aber, welche an leitenden Stellen auf die Gestaltung der praktischen Sittlichkeit Ginfluß ausüben wollen oder muffen oder in theoretischer Arbeit die Richtlinien driftlicher Sittlichkeit entwerfen wollen, konnen nichts anderes thun als ben Spielraum für beibe Formen berart offen laffen, daß fich aus ihnen immerdar mit möglichster Leichtigkeit die chriftliche sittliche Bertiefung der humanen Zwecke und die humanisirung des chriftlichen Zweckes ergebe, daß das Leben innerhalb der Rulturzwecke augleich ein Gottesdienst sein könne und daß der Gottesdienst augleich die Welt verkläre. Gine abstrafte Norm werden aber auch fie nicht aufstellen können, fie werden den Compromiß-Charakter folcher Ethit nicht leugnen durfen und werden auf eine Einheit und Löfung der Aufgabe hinweifen muffen, die unfern Augen und unserer Erfahrung verborgen ift.

Dies ift jedenfalls der thatsächliche Zustand unseres Lebens,

eine thatsächliche, im Zwang der Dinge begründete Notwendig= Aber diese Notwendgkeit darf nicht damit in ihrem Charafter verfannt werden, daß fie etwa auf die Gunde und damit auf fündige Berderbung und Berfelbständigung der Rulturzwecke zurückgeführt wird. Der Dualismus ift nicht durch die Sunde verursacht; das ist ein bequemer Ausweg der katholischen Ethik. Er ift tief in der metaphysischen Ronstitution des Menschen begründet, die ihn zwischen die vergängliche und ewige Welt stellt. Der Gegenfat ber ethischen Motive ift nur eine Erscheinung bes allgemeinen Gegensates, der in der Doppelstellung des Menschen amischen dem Endlich-Sinnlichen und dem Unendlich-Ueberfinnlichen liegt, und der nur im Werden der Geschichte und dem Werden bes Individuums übermunden werden fann. Die humane Sittlichkeit ist die erste Stufe der Bersittlichung, indem sie die na= türlich-mitgebrachte Lage und die finnliche Bestimmtheit durchbricht und eine auf höhere, objektiv wertvolle Motive begründete Lebensgestaltung herbeiführt. Aber Diese immanente Bethätigung bleibt doch mit einem Mage von Bergänglichkeit und einem Reft von Selbstsucht behaftet, wie bas in ber Welt, wo nur ein Selbst am andern fich mißt und auch die hochsten Guter an die Selbstliebe ber Menschheit zu fich felbst gebunden bleiben, nicht anders fein kann, und trägt angesichts ber Bielheit und Bergänglichkeit ihrer Zwecke das Gefühl der Unbefriedigtheit und Berganglichkeit in sich. So richtet sich der gereifte sittliche Wille mit völliger Beranderung bes Horizontes auf die bleibende und ewige Geltung por Gott und die Seligkeit ber Gottinnigkeit und erkennt in ber humanen Sittlichkeit die Borftufe, die ihm nur in der Zeit der erften Rraftentfaltung und Lebensgrundung als endgiltiger Selbst= zweck erschien und in beren Neigung jum Gelbstgenuß er einen Rest der natürlichen Selbstsucht erkennt. Bon diesen Erfahrungen geben dann wieder aftive Antriebe der Lebensgestaltung aus, die Sittlichkeit wendet fich mit freudiger Energie gur Belt gurud, und sucht das Leben und die Ordnungen in ihr, welche die humane Sittlichkeit geschaffen hat, von diefen Gefichtspunkten aus geiftig zu durchdringen, um in ihr die mahren sittlichen Werte nach Vermögen darzustellen und die Generationen der Werdenden und Kämpfenden auf den rechten Weg zu leiten. In alledem freilich werden sie die Doppelheit der Motive empfinden, aber diese Doppelheit wird von ihnen nie theoretisch und nie praktisch überwunden werden. Wie sie einen metaphysischen Grund hat, so kann sie nur eine metaphysische Auslösung finden, und darum steht vor ihr als letzte Lösung der Gedanke eines Lebens jenseits des Todes.

Alles das ift nun aber wiederum mehr ein Widerspruch gegen die von Herrmann angeführten Rategorieen, als gegen feine Auf= fassung des thatsächlichen Sachverhaltes. Auch hier empfindet Herrmann die Spannung der beiden Motive, und feine Lehre von der Erlaubtheit der humanen Güter ift nichts anderes als die Unerkennung, daß die chriftliche Sittlichkeit für fich allein bas Leben nicht regelt und nicht regeln kann. Ja auch das Dfzilliren zwischen den beiden Bolen wird von ihm anerkannt: "Diese Bu= ftände der Abwendung von dem natürlichen Leben und der willi= gen Teilnahme an ihm geben in der driftlichen Sittlichkeit fort= mährend in einander über. Wir erleben nie einen Moment, wo beide in der ruhigen Herrschaft der sittlichen Berfönlichkeit über ihre Mittel mit einander ausgeglichen maren. Unfere Sittlichkeit ift also raftlose Bewegung und Rampf zweier Berhaltungsweisen, beren Spannung nie gang aufhört, sondern die eigentumliche Energie des chriftlichen Lebens ausmacht" (S. 146). Diese Gedanken hätten Herrmann in die Richtung getrieben, die hier angedeutet ift, wenn er nicht die Möglichkeit hiezu durch die Lehre von dem bloß formalen Autonomie-Charakter des Sittlichen fich abgeschnitten hätte — oder was wohl richtiger ift — sich hätte ausdrücklich ab= schneiben wollen. Daß er das Ziel nicht erreicht hat, spricht nur für die Wahrhaftigkeit und die Kraft seines Wirklichkeitssinnes. Aber die Beugniffe des lettern wiederum fprechen gegen feine Kategorieen und für die meinigen, wie die Beantwortung der vier Hauptfragen Schritt für Schritt dargethan hat.

Damit sind die Hauptsachen erledigt. Den eigentlichen Absichluß könnte die Untersuchung freilich nur finden durch die positive Entwickelung der eigenen Auffassung. Das aber würde nichts

Geringeres als eine selbständige Darstellung der Ethik erfordern, wozu hier natürlich keine Möglichkeit ist. Es kommt aber gegenwärtig überhaupt nicht sowohl auf neue Gesamtdarstellungen an, als auf Entscheidung prinzipieller Grundfragen, von der aus eine langsame Sammlung und Sichtung des Erfahrungsmaterials richtig geleitet wird. Ich gehe daher hier zum Schlusse nur noch auf einen Grundbegriff ein, dessen Behandlung sich aus den bisherigen Erörterungen von selbst ergiebt, und der doch so überaus schwankend und unsicher bearbeitet wird: auf das Problem des Bershältnisses von Sittlichkeit und Religion überhaupt. Die Boraussehungen für seine Auslösung sind mit dem Bisherigen unmittelbar gegeben, und auch hier kann die Auslösung eine weitzgehende Uebereinstimmung mit Hermann sesthalten, indem sie doch zugleich sehr andersartige Grundbegriffe verwenden muß 1).

Den Gegnern der religiösen Sittlichkeit pflegt entgegengehalten zu werden, daß ihre eigenen Aufstellungen eine metaphyfische Voraussetzung einschließen, die Unterordnung des Physischen unter teleologisch = geistige Ordnungen, die Ginordnung des bloß Thatfächlichen in das Notwendige und Absolut-Wertvolle, daß fie also damit selbst ber religiofen Beziehung bes Sittlichen ober, wie man es zu nennen pflegt, ber religiofen Sanktion bes Sittlichen nicht entbehren können. Das ist durchaus richtig. Wo man das Sittliche nicht einfach nach dem Prinzip des survival of the fittest als herangezüchtete Nüglichkeitsregeln betrachtet und eben damit das Sittliche als Sittliches aufhebt, da giebt es gar keine andere Möglichkeit, als das Sittliche als einen Ausfluß der idealen Beftimmung der menschlichen Bernunft anzusehen und diese Bernunft auf eine absolute Bernunft gurudguführen, die die Quelle alles Notwendigen ift. Das aber heißt das Sittliche religiös Wohl können die sittlichen Normen begründen und sanktioniren. fich allerdings behaupten, auch ohne daß man jene Zurückführung bewußt vornimmt, aber fie verlieren damit ihre festen Burgeln, und jede tiefer gehende Untersuchung über Wesen und Natur des

<sup>1)</sup> Bgl. Meine Abhandlungen "Atheistische Ethik" Preuß. Jahrb. Bb. 82, Ig. 1895 u. "Zur Abwehr und Berichtigung gegen ben Berfasser ber "religiösen Liquidation", Deutsche Revue 1896.

Sittlichen mird diefe Burgeln wieder ins Bewußtsein rufen. So hat auch Herrmann mit Recht gezeigt, wie gerade der formale Charafter bes Sittlichen als Gefet einer apriorischen, formalen Notwendigkeit des Absolut-Wertvollen metaphysische Voraussenungen implicirt. Aber das ift nur Gine Beziehung bes Sittlichen auf das Religiöse und nicht die wich= tigfte, wenn sie auch fur Biele gur Rettung einer religiösen Weltanschauung wichtig genug werden kann. Es ift nur die Bergegenwärtigung der metaphysischen Boraussetzungen, der immanenten Möglichkeitsbedingungen des Sittlichen, wobei das Sittliche in feinem aller-allgemeinsten Sinn als bloße Form der Entgegenfetung des Notwendig-Wertvollen gegen das Naturhaft-Thatfachliche betrachtet und von jeder konkreten Gestaltung und Anord= nung des Sittlichen noch abstrahirt ift, oder es ift die religiöse Empfindung, die jedem beim Anblick der großen, das Indivibuum überragenden kosmischen Ordnungen entsteht, als flüchtige religiofe Stimmung oder als unbestimmtes Gefühl, und die gar nicht zu vergleichen ift mit der Macht des religiösen Lebens, die aus dem Zusammenhang der positiven Religion und eines in ihr eröffneten Bezuges auf das innere Wefen und Leben jener Weltordnung im göttlichen Geifte ftammt 1). Wo das Sittliche unter dem Einfluß der Religion in diefem Sinn fteht, da erfährt es nun aber zu dem allgemeinen formalen Notwendigkeitscharakter hinzu noch eine Bestimmung durch objektive religiose Guter und Lebensinhalte, die ihm erft die gang bestimmte fpezifisch-religiofe Geftalt giebt. Dies aber ift die andere und michtigere Seite des Broblems. Die Funktion der Religion in Bezug auf das Sittliche ift feineswegs bloß die Darlegung ober hinzufügung einer Autorität und Garantie, vielmehr werden durch die Berbindung mit ihr bestimmte Berhältniffe gur Gottheit die Saupt= gebote und die Sauptguter. Auch das hat Berrmann empfunden und in der Ablöfung des chriftlichen Berhältniffes von Sittlichkeit und Religion von dem Kantischen Garantie= und Sanktionsver= hältnis, das die religiofen Poftulate im Berhältnis zum fategori=

<sup>1)</sup> Bgl. Meine "Selbständigkeit der Religion" Ig. V dieser Zeitschrift S. 419-422.

schen Imperativ darbieten, eindrucksvoll und mit tiefer Empfinbung für die religiofe Sittlichkeit zum Ausdruck gebracht. er hat das, bei der Leugnung eines objektiven religiofen Gutes und bei der prinzipiellen Auffassung des Gottesglaubens als der erft burch Jesus gesicherten Sinzufügung ber göttlichen Garantie und Sanktion, nur mit Mübe aus seinen widerstrebenden Kategorieen herausgequält und daher nicht im vollen Umfang und der vollen Bedeutung ausführen können. Aus der bloßen abfolut einzigartigen Sicherung des Gottesglaubens durch Jesus und der mit ihm zum Gedanken bes formalen Sittlichen hinzugefügten religiösen Begrundung und Rraft ift die chriftlich-religiose Sittlichfeit nicht zu gewinnen, sondern nur ein muhsamer Rest apologetischer Sonderstellung des Chriftentums. Werden aber diese beirrenden Anfate weggelaffen, dann wird auch fofort deutlich, daß die besondere religiose Sittlichkeit, wie sie nicht lediglich durch die von Jesus bewirkte Bergewifferung ju Stande kommt, fonbern burch die inhaltliche Wirkung des religiöfen Zweckes auf die menschliche Seele, so auch nicht bem Christentum allein eignet, fondern in der Religionsgeschichte überall mit der Berausbildung und Bertiefung des religiöfen Gedankens zu dem Begriff eines überweltlichen Gutes und Lebens sich erhebt. Die Hauptfrage wird daher die nach der Beurteilung der verschiedenen Arten und Stufen ber Berbindung des Religiojen und Sittlichen zu einer überweltlich motivirten Lebensführung, und die ethische Bedeutung bes Chriftentums läßt fich nur in diefem größeren Bufammenhange feststellen. Es fommt darauf an, im Zusammenhang einer religionsgeschichtlich-geschichtsphilosophischen Betrachtung Die chriftliche Sittlichkeit als die höchste der aus innerer, inhaltlicher Berbindung von Religion und Sittlichkeit stammenden Formationen ber Ethit zu begreifen, in der Immanentes und Tranfzendentes, innerweltliche und überweltliche Zwecke dasjenige Gleichgewicht finden, das bei der widerspruchsvollen irdischen Doppelftellung des Menschen überhaupt möglich ift.

Damit lenkt die Untersuchung in die Bahnen ein, die meine übrigen Arbeiten gehen. Es ist daher eine weitere Verfolgung nicht nötig. Ich benüte nur die Gelegenheit hervorzuheben, daß

diese Untersuchungen gerade immer besonders durch derartige ethisside Erwägungen bestimmt sind, und daß m. E. die Ethist noch mehr nötigt als die Religionswissenschaft, derartige Bahnen zu suchen. Aber auch wenn man solche Wege für prinzipiell richstiger hält, wird man der Herrmann'schen Arbeit zu tiesstem Danke verpflichtet bleiben. Denn sie läßt sich in ihren Hauptpunkten in eine derartige andersartige Gesantauffassung hinübernehmen, wenn die Herrmann'sche Apologetis abgestreist wird, und ich bin der letzte, der leugnet, daß der so herübergenommene Ertrag der Arbeit Herrmanns vielleicht das innerlich Beste an einer solchen Gesantsanschauung sein würde.

# Harnacks "Wesen des Christentums" eine Bestreitung oder eine Perteidigung des christlichen Glaubens?

pon

### Erich Foerster.

Harnacks Wefen des Chriftentums hat ein mehr als gewöhn= liches Aufsehen erregt. Es steht nun schon im zweiten Sahre auf der Tagesordnung des firchlichen Lebens und im Mittelpunkte der theologischen Diskuffion. Zahllose Referate und Resolutionen haben ihr Votum darüber abgegeben; fogar in den amtlichen Berhandlungen der Synoden hat man dazu Stellung genommen. Aber auch wer um kirchliche und pastorale Konferenzen sich nicht kümmert, und wer felbst von der theologischen und untheologischen litterarischen Kritik an dem Buch nicht Notiz nehmen will, kann boch an dem Buche felbst nicht vorbei. Denn das Gine steht fest: es ist in seltenem Maße gelesen worden, es ist in die Gemeinde gedrungen, wie es nur wenigen Büchern von Theologen geglückt In deutscher Sprache find bis jest über 25 000 Eremplare abgesett: es ift außerdem bereits ins Danische, Englische und Schwedische übersett worden. Es ist bei Soch und Niedrig gelefen. Es war das lette Buch, mit dem fich die schon totkranke Raiferin Friedrich beschäftigte, und es hat auch andre Mitglieder unferes Raiferhaufes gefesselt. Aber ich weiß auch von einem galizischen Schulmeister, der mir felbst seine dürftige Lage so geschildert hat, in der einen Sand halte er die Gerte, mit der er

Beitfdrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 3. Seft.

Digitized by Google

13

fein bischen Bieh auf der Weide hütet, und in der andern — Harnacks Wefen des Christentums. Und ich will noch etwas aus einem andern Briefe mitteilen. "Ich fende Ihnen, schreibt der Berfasser, zwei Beiträge für Ihr Referat über die Aufnahme des Buches in der Preffe1) aus fatholischer Feder, bezw. zwei populäre Feuilletons in bekannten, ausgesprochen katholischen Tageblättern ..... Hat doch mein Sohn als Referveoffizier felbst 11 Eremplace für feine Rameraden bestellen können. Auch in diesem Rreise hat Harnacks Buch gezündet. Ich als Katholik hatte Freude, ist es doch auch ein durch Chriftus vermittelter Berkehr der Seele mit Gott, der hierdurch bei inhaltlosen Menschen angeregt worden war, jenes innere Berhältnis, das uns Chriften allen als lebendiges Feuer innewohnen foll. Daß fanatische Katholiken und orthodore Pietisten gegen Harnack so leidenschaftlich losgeben, thut mir leid, aber Gott fei Dank, alle Ratholiken find doch noch nicht jene seelischen Leichen. Ich für meine Berson habe Brofessor Barnacks Werke immer mit freudigem Interesse gelesen, und fo auch viele andre meiner Rollegen." Daß der Briefschreiber Ratholik ift, hat er felbst ermähnt; ich füge hinzu, daß er Jurist und in kirchlicher Stellung ift. So hat Harnacks Buch Schranken übersprungen, die sonft unübersteiglich find, gewiß ein Beichen für die ihm innewohnende Bedeutung! Gewiß auch ein Zeichen für die Richtigkeit der Beobachtung, die Harnack selbst an den Anfang feiner Vorlefungen stellt: "Das Bemühen um die christliche Reli= gion ift heute lebendiger als früher. Wir durfen es unfrer Beit zum Lobe nachsagen, daß sie sich ernstlich mit der Frage nach bem Wefen und Wert des Chriftentums beschäftigt, und daß heute mehr Suchens und Fragens ift, als vor 30 Jahren"2).

Aber — welches Interesse am Christentum findet durch Harnacks Buch Förderung, das polemische oder das apologetische? Aus den Kritiken, die es gefunden hat, treten uns zwei sehr versschiedene Auffassungen entgegen: Die Einen fassen das Buch als ein Seitenstück zu Schleiermachers Reden über die Religion und preisen es als ein Muster der Apologetik. Die Andern stellen es

<sup>1)</sup> In der Chronif d. Chr. W. 1901, Sp. 305, 321, 339, 351 u. ff.

<sup>2)</sup> Ich zitiere nach ber 1. Auflage, S. 3.

auf eine Stufe mit Strauß' Altem und Neuem Glauben und vers dammen es als Angriff auf das, was von Alters her christlicher Glaube gewesen sei, und als den Bersuch der Gründung einer neuen Religion, die mit dem alten Christentum kaum noch etwas gemein habe. Die Einen sehen darin eine wirksame Unterstühung in dem Bemühen, das Evangelium dem Geschlecht unsrer Tage teuer und wert zu machen. Die Andern empfinden es als eine Störung der Arbeit der Kirche und als einen Beweis für die Unvereindarkeit der modernen Theologie mit dem Bedürsnis der Gemeinde.

Ich beabsichtige im Folgenden die Frage nach der Absicht des Buches aufzunehmen. Ich will nicht untersuchen, ob Harnack das Wesen des Christentums richtig dargestellt hat. Und zwar beshalb nicht, weil ich meine, daß es eine beweisbare Untwort auf diese Frage nicht giebt. Denn es giebt nun einmal für uns evangelische Christen keinen objektiv-giltigen, wiffenschaftlichen Maßftab, mas das Chriftentum ift. Das Evangelium ift uns durch Die Reformation zur Gewissenssache gemacht, und jeder Christ muß es aus feinem Glauben heraus entscheiden, mas das Evan= gelium ift. Was Wunders, daß die Antworten verschieden lauten! Daß, was dem Einen am Evangelium die Hauptsache und bes Glaubens Grund ift, einem Andern gar nicht als der Bunkt erscheint, an dem sich fein Bertrauen, fein Leben in Gott entzündet. Ift denn das Chriftentum auch nur zweien unter seinen ge= schichtlichen Belden identisch gewesen? Ist es nicht dem Janatius ein andres als dem Augustin? Luther ein andres als dem hl. Franz? Und was wäre erreicht, könnten wir wirklich einige Formeln zimmern, in denen diese ungeheure Mannigfaltiakeit Blat hatte? Bir murben grade das Befte draußen laffen muffen, nämlich eben die Fulle eignen perfonlichen Lebens, eigner Weltbeurteilung und Gottesanschauung, zu der es geholfen Man fann beshalb das Chriftentum nur darftellen in ber hat. Form des Zeugniffes, unter Buhilfenahme von Werturteilen, die in der eignen Lebenserfahrung ihren Urfprung und ihre Begrundung haben. Es fonnte zwar scheinen, als ob grade harnact selbst den Anspruch erheben wollte, über diese Grenzen vorzudringen.

Betont er doch, daß er fich feine Aufgabe als rein historische gestellt habe, und daß er eine apologetische Betrachtung ausschließen wolle1). Aber Harnack hat eine Vorstellung von der Historie, die die Berechtigung, ja die Verpflichtung zu Werturteilen einschließt. behauptet, der Historiker habe "das Wesentliche und Bleibende in den Erscheinungen auch unter spröden Formen zu erkennen, es herauszuheben und verständlich zu machen, denn als Archäologie fei alle Geschichte ftumm"2). Er erklärt ben historischen Sinn. in dem er das Chriftentum zu verstehen suche, als Betrachtungsweise "mit den Mitteln der geschichtlichen Wiffenschaft und mit der Lebenserfahrung, die aus erlebter Befchichte ermorben ift". Gegen diese Auffassung der Biftorik kann man Ginmande erheben, und fie find erhoben. hat behauptet, daß es den Beruf des hiftorifers überschreite, Werte abzumessen, daß er, wenn er es doch thue, den Anspruch, reines, d. h. allgemeingiltiges Wiffen zu produzieren, aufgeben muffe, und daß er auf diese Beise die Aufgaben des Geschichts= forschers und des Theologen vermische. Ich laffe dahingestellt, ob sich diese enge Auffassung vom Befen der Sistorik verträat mit der Art, wie nun einmal von jeher unter Menschen Geschichte geschrieben ift, und ob es auch nur einen Historiker von Ruf je gegeben hat, der sich seinen Beruf so niedrig gesteckt hat. Es ist für unfre Untersuchung gleichgiltig, wie diese Frage nach der richtigen Abgrenzung des wiffenschaftlichen Betriebes entschieden wird. Für uns genügt es, festzustellen, daß Barnack in feine Darftel= lung wollend und bewußt ein persönliches Moment hineingenom= men hat, daß er nicht ein Bild an sich vom Christentum zeichnen will (was unmöglich ift), sondern ein Bild, wie es sich von einem gang bestimmten Standpunkt und fur ein in gang besondrer Beise geschultes Auge darftellt, eben für das eines modernen Siftorikers. Er bescheidet sich, als solcher absolute Urteile nicht fällen zu konnen, aber er verzichtet nicht darauf, innerhalb der ungeheuren Fülle relativer Urteile abzuftufen und zwar nach dem Judiz, das er sich durch Geschichte und Leben erworben hat.

<sup>1)</sup> S. 4, Vorwort.

<sup>2)</sup> Borwort, S. 4, S. 8.

harnack verfährt alfo bei seiner Beschreibung des Christentums analog wie ein Runftgelehrter bei der Erklärung irgend eines Meifterwerkes. Niemand wird doch von einem folchen verlangen, daß er seine Begeisterung dafür verschweige, wird es ihm verübeln, wenn er feine Liebe und Wertschätzung für das behanbelte Bild feinen Lefern mitzuteilen fucht. Im Gegenteil, bas wurde man ihm verübeln, wenn er eine Schöpfung Durers ober Rembrandts mit innerer Gleichgültigkeit befpräche. Wir werden vielmehr nur verlangen, daß er uns fein afthetisches Urteil be= grunde und daß er vermittels des durch Betrachtung und Stu-Dium zahlreicher andrer Bilder erworbenen und verfeinerten Berftandniffes uns erkläre, worin die Schönheit gerade diefer Bilder beruht, damit das weniger geschulte Auge nicht etwa an Aeußerlichkeiten hängen bleibe oder gar durch fremdartige Rüge abge= îtoken werde. Die wissenschaftliche Beurteilung eines Bilbes hört nicht auf, Wertbeurteilung zu fein, fondern fie ift nur geklärte, objektivierte und durch Vergleichen gesicherte Wertbeurteilung. Es ist freilich richtig, daß ein folches Urteil nicht im strengsten Sinne des Wortes beweisbar ift, es wird abgegeben unter der Vorausjetzung eines bei allen Menschen, oder wenigstens bei denen, die es angeht, gemeinfamen Gefühls für das Schone. Ohne die Unnahme eines solchen gemeinsamen afthetischen Empfindungsvermögens ift Auseinandersetzung über Runftwerke unmöglich. eine dem ähnliche Unnahme, eine ähnliche Voraussetzung eines gemeinsamen Gefühls ift überhaupt für jede wiffenschaftliche Erörterung nicht mathematischer oder physikalischer Art unumgäng-Indem der Siftoriter einen Ginn für das Mögliche und Wahrscheinliche, für das Große und Belbenhafte, insonderheit der Religionshiftorifer einen Sinn für das voraussett, worunter die Menschenseele seufzt und mas ihr Frieden bringt, verfährt er nicht unwissenschaftlich, fondern grenzt er nur das Gebiet ab, innerhalb beffen er allein zu gelten beanspruchen fann. schaftlich ist feine Thätigkeit dann, daß er sich bemüht, dies Gefühl zur Einficht zu erheben und ihm mittels feines Wiffens zur Begründung zu verhelfen.

Was aber fann uns ein so personlich bedingtes Bild des

Christentums nüten? Nun eben das, was jedes wahrhaftige und lebensvolle Zeugnis von der Größe Jesu Christi wirkt, nämlich, daß es uns Mut macht, es damit ernstlich zu versuchen. Dann werden wir vielleicht in ein ganz andres, hoffentlich besseres, Berständnis des Evangeliums hineinwachsen, wir werden ein Neues und Eignes daran erleben, — aber wir werden allen Grund haben, für die Handreichung dankbar zu sein und zu bleiben, die uns jenes Zeugnis vom Christentum geleistet hat.

Diese Handreichung aber wird um so wirksamer sein, je ahnlicher die geistige Struftur deffen, der fie uns bot, der unfern ift. Es ist zwar ein großer Gewinn der Beschäftigung mit der Bergangenheit, zu erkennen, mas Längstgewesenen das Evangelium geboten hat. Lesen wir etwa des Origenes nepl apywo oder des Augustin de civitate Dei oder Luthers Katechismen, so werden wir uns dem Eindruck der Größe des Evangeliums gewiß nicht Aber — ein schwerwiegendes Aber — von entziehen können. diesen Zeugen allen, auch von Luther, sind wir durch eine große Kluft getrennt. Wir find Menschen von heute, d. h. wir haben eine Anschauung von Natur und Geschichte gewonnen, die ihnen gefehlt hat. Und diese Anschauung ift uns in Fleisch und Blut übergegangen. Sie zu verleugnen, ift unmöglich, denn es mare Sunde. Daher die bange Frage, die Ungezählten unter den Zeit= genoffen die Seele beschwert: Wie verträgt sich grade die Summe von Ginsichten und Erfenntnissen, die wir moderne Weltanschauung nennen, mit dem Chriftentum? Wer uns den Weg zeigt, ohne Verleugnung beffen, was an diefer modernen Weltanschau= ung echt und probehaltig ist (und das ist natürlich eine Frage für sich, die ohne Bezugnahme auf das Chriftentum ausgemacht sein will), d. h. ohne Bruch des Gewiffens und ohne Untreue gegen die Ueberzeugung, uns jum Evangelium von Chrifto zu bekennen, und wer uns das felbst vormacht, deffen Zeugnis muß allerdings für uns von gang befonderem Werte fein. Es wird die Rraft haben, daß wir uns ein Berg fassen, es ihm nachzuthun.

Und hier, meine ich, ift nun der Punkt, wo das besondre Interesse an Harnacks Buch einsetzt. Es sind viele Gegenschriften gegen ihn erschienen, und es ist auch damit nach dem apostolischen

Worte gegangen: Gold, Silber, Ebelftein, Holz, Beu, Stoppeln. Aber so fehr dadurch in Ginzelheiten die Zeichnung Barnacks forrigiert fein mag, ihre Kritit am Ganzen feiner Darftellung ift beshalb fo völlig verfehlt, weil fie alle von ganz andern Voraus= fekungen ausgeben. Beder Kähler noch Walther, weder Lemme noch Cremer, haben ein Berftandnis für das Problem, das Sarnack zu löfen ftrebt. Sie zeigen uns nur aufs neue, wie fich bas Chriftentum darstellt für jemand, der glaubt, die Fragestellung vom Boden der modernen Weltanschauung ablehnen zu dürfen, oder der diese Fragestellung in ihrem zwingenden Ernst nicht versteht. Auf diesem Standpunkte giebt es die ungeheure Schwierigfeit nicht, gegen die Barnack fich wendet, die: mit beiden Füßen in der Welt der Gegenwart zu stehen und doch dem alten Evangelium die Treue zu bewahren. Sie nehmen sich deshalb auch das Ziel für ihre Schüffe zu niedrig. Warum kämpfen sie gegen Harnack? Grade in dem, worin sie ihn bekampfen, ist er ja gar nicht eigentlich er selbst, sondern nur Vollstrecker und Gebraucher der Erkenntnisse und Urteile, die an die Namen Leffing, Rant, Darwin, Helmholtz geknüpft find. Die Verteidigung der Anschauung vom Chriftentum, die jene vertreten, muß nicht gegenüber harnack geführt werden, sondern, wenn es ihnen ernst damit ist. gegenüber der modernen Biffenschaft überhaupt. Und wir wollen gewiß lauschen, wo ein folcher Kampf ernst und mit lautern Waffen aufgenommen wird. Aber diefem Kampf aus dem Wege geben und bann boch einen andern schelten, der von der Boraussetzung ausgeht, daß über diese modernen Erkenntnisse nicht mehr gestritten wird, das erscheint mir als ein im Grunde verfehltes Quid pro quo1).

Wie sehr Harnack selbst ein moderner Mensch ist, bas beweist jede Seite seines Buchs. Ich will nur daran erinnern, wie gestättigt er mit den Gedanken und Stimmungen Goethes und Car-



<sup>1)</sup> Der einzige unter Harnacks Gegnern, der diesen Zusammenhang wenigstens ahnt, ist Lasson. Er ist sich ganz bewußt, in Harnack nicht nur einem einzelnen Theologen, sondern der wissenschaftlichen Gesamtrichtung der Zeit entgegenzustehen. Freilich ein titanisches Untersangen! Aber Anspruch auf Interesse darf es erheben.

lyles ist; viel öfter noch, als ihre Namen zitiert werden, begegnen uns in Harnacks Reden Anklänge an ihre Worte. Und nicht sie allein hat er in fich aufgenommen. David Friedrich Strauß. Schopenhauer und Nietsiche, Tolftoi und Chamberlain, Naumann und Göhre und Bonus: fie alle werden in seinem Buche genannt oder finden doch für ihre Gedankengange und Empfindungsweise nachfühlendes Verständnis. Aber das Entscheidende, mas Harnack zum modernen Menschen stempelt, ist erst ein Andres. bies, daß er ruckhaltlos die Momente bejaht, die die geistige Gigenart der Menschheit von heute ausmachen, und die aus ihrem Befit schwerlich je wieder schwinden werden. Er bekennt sich zu der "unerschütterlichen Ueberzeugung, daß, mas in Raum und Zeit geschieht, den allgemeinen Geseken der Bewegung unterliegt, daß es also in diesem Sinne, d. h. als Durchbrechung des Naturzu= fammenhanges, feine Bunder geben fann"1). Er teilt den Ent= wicklungsgedanken und die Ginsicht, daß das Universum für unfer Erkennen etwas Unendliches ift. Er vertritt das Recht der freien geschichtlichen Kritik und die geschichtliche Bedingtheit alles Menschenwesens. Er empfindet antiintellektualistisch und weiß, daß absolute Urteile dem Berftande nicht abzugewinnen find. Er ift aufs tieffte bewegt von der fozialen Frage und voll Bedenken gegen die Gefundheit unfrer Rultur. Und er fühlt die tiefe Resignation mit, die mitten in allem Reichtum des modernen Lebens ben Menschen oft so schwermütig überkommt.

Das alles spricht Harnack nicht ausdrücklich und ausführlich aus, sondern aus ungezählten einzelnen Seiten seines Buches geht es als etwas Selbstverständliches hervor, daß man heutzutage nicht anders denken und empfinden könne. Er sett diese Betrachtungsweise der Dinge bei seinen Hörern und Lesern einsach stillsschweigend voraus. Das ist es, was Vielen Harnacks Buch so wertvoll gemacht hat, daß sie darin überall der runden Bejahung der Errungenschaften des menschlichen Geistes begegnen, in denen der moderne Mensch nicht eine Schwäche oder Sünde, sondern mit Recht seine Stärke und seinen Vorzug, und wenn er irgends

<sup>1)</sup> S. 17.

wie fromm empfindet, die große Gabe Gottes an ihn und an seine Zeit sieht. Dies, daß sie daraus das ernste Gesicht der Gegenswart anschaut, in dessen Zügen soviel von schweren Fragen und ungelösten Aufgaben, aber auch von geleisteter Arbeit und gewonsnener Einsicht zu lesen ist; daß hier einer zu ihnen redet, der mit ihnen bei aller Freude an dem errungenen Besitz doch sich besicheidet, daß sein Wissen Stückwerf ist, und daß er nur ein verschwindend kleines Stück von der Kurve der Welt und des Lebens wirklich kennt und versteht.

Damit ist der Hintergrund nachgezeichnet, von dem aus Haranacks Buch verstanden sein will. Aber freilich, das Charakteristische des Buches ist nicht dies, daß es von einem modernen Menschen stammt, sondern daß es die Anschauung eines solchen modernen Menschen wiedergiebt, der nichts andres sein will, als ein Christ, und der der Ueberzeugung ist, daß auch die modernen Menschen, wie überhaupt die Menschen, den Glauben an den Bater Jesu Christi nicht entbehren können, sons dern nötiger haben, wie das tägliche Brot.

Will man irgend ein Buch recht verstehen und gerecht murdigen, so muß die erfte Frage fein: Bas will denn eigentlich der Berfasser? Ich denke, so verfährt jeder billige Kritiker, ja, jeder besonnene Leser. Es ist dies der einzige Weg, sich das Erzeugnis der geiftigen Arbeit eines Andern anzueignen, es ift das, wie mir scheint, aber auch die Pflicht des Lesers gegenüber dem Autor. Diese natürliche Pflicht ift aber Harnacks Buch gegenüber nicht immer erfüllt worden. Biele seiner Kritifer haben geglaubt, ignorieren zu dürfen, mas Sarnack über feine Absicht felbst bekundet, und nur die Resultate ins Auge gefaßt, um darüber ihr Urteil abzugeben. Es ist fogar vorgekommen, daß man seinen Borlefungen ganz niedrige, ja verächtliche Motive untergeschoben hat. Und dabei spricht es Harnack doch so deutlich wie möglich aus, was ihn zum Halten seiner Vorträge veranlaßt hat. fenntnis und dem Frieden follen fie bienen, nicht dem Streit. Er will seinen Börern helfen, Antwort zu finden auf die Frage: Was ift Religion? Und was soll sie uns sein?, die gleichbedeutend ift mit ber andern, ob das Leben einen Sinn hat. Und die

Antwort, zu der er sie führen will, ist diese: Die christliche Religion, nämlich die Gottesliebe und Nächstenliebe, ift es, die dem Leben Sinn giebt 1). Gewißheit des Gottes, den Jesus Chriftus feinen Bater genannt hat, ift heute genau fo möglich, wie zu allen Zeiten, und sie ist die einzige Auskunft auf das Woher, Wohin und Bozu, bei ber der Mensch seine Freiheit und seinen Frieden erhalten kann2). Deshalb kann die Verkündigung diefes Gottes gar nicht untergehen, wie sie in allen Verknüpfungen und Verschling= ungen der Geschichte in Kraft geblieben ift und fich immer wieder durchringt3). Fast in jeder Borlesung wird die historische Erzäh= lung von dem warmen Ton perfönlicher Ueberzeugung durchbrochen: Die driftliche Religion ift etwas Hohes, Ginfaches und auf einen Bunkt Bezogenes, - emiges Leben mitten in ber Beit, in ber Kraft und vor den Augen Gottest). Suchen Sie in der ganzen Religionsgeschichte des Bolkes Israel, suchen Sie in der Geschichte überhaupt, wo eine Botschaft von Gott und vom Guten so rein und so ernst - benn Reinheit und Ernst gehören zusammen gewesen ist, wie wir sie hier hören und lesen. Worte thun es nicht, sondern die Kraft der Versönlichkeit, die hinter ihnen steht. Jefu Worte wurden den Jüngern zu Worten des Lebens, zu Samenkörnern, die aufgingen und Frucht trugen 5). Eine neue Menschheit wider die alte, Gottesmenschen, schuf erst Jesus Christus. Das Reich Gottes, welches zu den Demütigen kommt und fie zu neuen, freudigen Menschen macht, erschließt erft den Sinn und den Zweck des Lebens: so hat es Jesus felbst, so haben es feine Junger empfunden. Der Sinn bes Lebens geht immer nur an einem Ueberweltlichen auf, denn das Ende des natürlichen Da= feins ist der Tod. Ein dem Tode verhaftetes Leben aber ift sinnlos; nur durch Sophismen vermag man sich über diese Thatsache hinwegzutäuschen. hier aber ift das Reich Gottes, das Ewige, in die Zeit eingetreten. "Das ewge Licht geht da herein, giebt der Welt einen neuen Schein". Das ist Jesu Predigt vom Reiche Gottes'). Das Evangelium ift überhaupt feine positive Religion, wie die andern, es hat nichts Statutarisches und Partifularistisches,

2) S. 189.

3) S. 187.

5) S. 31.

<sup>1)</sup> Vorwort S. 4, S. 188.

<sup>4)</sup> S. 5.

<sup>6)</sup> S. 40.

es ift also die Religion selbst. Jesus hat die tastenden und stammelnden Versuche der Religion in Kraft gesaßt und zum Absschluß gebracht 1).

Die Sammlung solcher Aussprüche aus Harnacks Buch ließe sich leichthin vermehren; aber ist es nötig, um die Frage zu besantworten, was er wollte, zerstören oder aufbauen, angreisen oder verteidigen? Kann man wärmer, hinreißender die unvergängliche Herrlichkeit des Evangeliums preisen? Oder soll in den evangeslischen Kirchen nur noch das Bekenntnis gelten, das in kirchensgesellich approbierten Formeln abgelegt wird und antike Farbe trägt?

Diese Tendenz Harnacks ist nun aber nicht nur ein begleistender, sondern der leitende Gedanke seiner ganzen Arbeit. Man kann das schon aus dem Inhaltsverzeichnis entnehmen, denn dieses läßt erkennen, daß Harnack darauf ausgeht, überlieserte oder neu aufgetauchte Auffassungen des Evangeliums zurückzuweisen, in denen er Hindernisse für seine Aufnahme sindet. Wir versuchen, diesen leitenden Faden in Harnacks Einzelaussührungen nachzusweisen.

Nur im Borbeigehen will ich erwähnen, wie ernst Harnack sich bemüht, in seinen Zuhörern das Vertrauen zu der Zuverslässigigkeit der Ueberlieserung des Urchristentums zu stärken. Freislich, wer eine positive Stellung zur Schrift nur dem zuerkennt, der das vierte Evangelium als von dem Jünger Johannes herschrend ansieht, wird Harnacks Bezweiflung dieses Ursprungs übel vermerken. Aber die wahre Positivität seiner Schristbeursteilung kommt darin zum Ausdruck, daß er der Ueberzeugung ist: Wir wissen etwas Gewisses und Zuverlässiges von Jesus und von dem Evangelium. In diesem Zusammenhange bespricht er die Wunderfrage<sup>2</sup>), wohlgemerkt in dem Sinne, die aus den vielen Wunderberichten in den Evangelien gegen ihre Glaubwürdigkeit abgeleiteten Bedenken zu entkräften, und mit dem Ergebnis: Wir dürsen uns nicht hinter die evangelischen Wunderberichte verschanzen, um dem Evangelium zu entkliehen. Die Wunderfrage ist

<sup>1)</sup> S. 41, 45.

<sup>2)</sup> S. 16 ff.

etwas relativ Gleichgiltiges gegenüber allem andern, was in den Evangelien steht.

Gleichfalls nur in Kürze will ich berühren, wie Harnack auf einen andern Vorwurf gegen das Christentum eingeht und ihn widerlegt. Es ist die oft gehörte Rede, das Christentum habe nichts geleistet. Harnack stellt bei seiner Behandlung des griechischen und römischen Katholizismus obenan die Frage: Was haben sie geleistet, und weist das nach. Und auch die Schilderung des Protestantismus beginnt er mit dem Sat: "Alle unsre Entdeckungen und Ersindungen und unsre Fortschritte in der äußern Kultur besagen nichts gegenüber der Thatsache, daß heute 30 Milslionen Deutsche und noch vielmehr Millionen von Christen außershalb Deutschlands eine Religion haben ohne Priester, ohne Opfer, ohne Gnadenstücke und Zeremonien, — eine geistige Religion"). So lenkt Harnack den Blick auf den positiven Ertrag der Geschichte.

Wichtiger schon ift Folgendes. Er bekampft die Auffassung, daß das Evangelium in allen Studen identisch fei mit feiner ersten Form, und er behauptet die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Schale und Kern, ber Herausschälung seines ewig giltigen Inhalts aus einer vergangenen Bulle. Er stellt fich damit in Gegensatzu zwei Darstellungsweisen des Urchriftentums, die in der Sache eins, doch in den Folgerungen daraus weit auseinandergehen. Die Ginen nämlich wenden gegen diese Unterscheis dung ein, daß das Evangelium so innig mit feiner zeitgeschicht= lichen Situation, d. h. mit den Stimmungen und Vorstellungsweisen des Spätjudentums verknüpft sei, daß es überhaupt nur eine Spielart besselben barftelle. Eben daher leiten fie das Be= denken ab, ob nicht die Verbindung mit einem längst überwundnen Welt= und Geschichtsbilde das Evangelium felbst zu einer rein historischen, d. h. aber: vergangnen Größe mache. Die Andern wollen die Unterscheidung zwischen Wefen und Erscheinungsform nicht gelten laffen, weil sie im Gegenteil auch dem Weltbilde des Evangeliums, z. B. den Borftellungen von Dämonen, Wundern, jungftem Tag und Beltfataftrophe, ewige Giltigfeit zusprechen, und sich ihnen das Evangelium selbst, davon losgelöst, in ein

<sup>1)</sup> S. 167.

Nichts zu verflüchtigen scheint. Beide Auffaffungen bestreitet Bar-Die eine, weil sie das Evangelium in allgemeine Zeitvorstellungen auflöst und damit die Eigenart und Kraft des Evangeliums preisgiebt; die andre, weil fie das Evangelium mit einem unerträglichen Ballaft beschwert. Kräftig betont er, daß das Evangelium tein Broduft feiner Zeit gewesen fei, fondern etwas für sich, was sich seiner geschichtlichen Umgebung gegenüber behauptet. Ebenfo fräftig aber, daß das Evangelium ohne den Roeffizienten seiner Zeit und Umgebung gar nicht gedacht werden könne, wenn es überhaupt ernstlich als eine Thatsache ber Geschichte angesehen werden folle, und daß es einfach heiße, die Möglichkeit feines Berständnisses aufheben, wenn man behaupte, es gabe hier weder Schale noch Kern, weder Wachstum noch Absterben, sondern alles sei gleich wertvoll und alles bleibend1). Ich frage nun nicht, ob Harnack diese Unterscheidung in allen Stücken gelungen ist — er giebt felbst zu, daß fie nicht überall leicht und einfach sei -, ich frage nur, ob jemand einen andern Weg weiß, das Evangelium in der Gegenwart zu verfündigen. Wäre der Glaube Jesu und der Apostel nichts als eine Spielart des Spätjudentums, als der religiose Reflex der politischen und sozialen Verzweiflung eines schon von fremdem Beift zersetten, absterbenden Bolkes, fo konnte es unfer Glaube doch sicherlich nicht sein. Und wäre die Vorftellung Jefu von Dämonen, vom naben Weltuntergang, von dem Bau des Universums mit feiner schroffen Scheidung zwischen Oben und Unten, ein Stud feiner Bredigt, das fich von feiner Botschaft von dem Vatergott und der Bestimmung der Menschenseele für fein Reich nicht loslößen ließe, so mare doch die Gefahr fehr dringend, ob wir nicht auch diefer Glauben weigern mußten, benn jene Vorstellungen in uns zu erneuern, ist intellektuell und moralisch unmöglich.

Ich komme nun zu den Hauptsachen. Welches ist der leistende Gedanke in Harnacks Auseinandersetzungen über das Bershältnis des Evangeliums zur Welt, Armut, Rechtsordnung und Kultur? Harnack bestreitet die Identifizierung von Evangelium und Askese, sei es nun daß man darin eine Größe oder eine

<sup>1)</sup> S. 28 f., 8 f.

Schwäche des Evangeliums sehen will. Er bestreitet die Behauptung, es vertrage sich nicht mit den sozialen Forderungen und Bewegungen der Gegenwart, sei es weil es selbst ein veraltetes soziales Programm habe oder weil es politische und soziale Interessenkämpse prinzipiell lähme. Es vertrage sich nicht mit den Rechtsordnungen und dem Gedanken des Staates, weil darin Berachtung des irdischen Rechts überhaupt gefordert werde. Und es vertrage sich endlich nicht mit der Freude an der Arbeit und am Fortschritt der Kultur.

Lauter Borwürfe, die offenbar die Autorität des Evangeliums aufs schwerste gefährben. Denn es ist ja flar: Wir können um des Gemiffens willen nicht von der Ueberzeugung los, daß dieses Leben mit seinen Beziehungen zur Familie und zur Menschheit einen positiven Zweck hat, daß unfre Fähigkeiten uns gegeben find, damit wir sie gebrauchen, und daß diese Erde uns zugewiesen ift, damit wir sie bebauen und beherrschen. Wir können uns dem Ernst der sozialen Frage als einer Frage an unser Gewissen nicht entziehen. Wir preisen es als eine der größesten Errungenschaften der Reformation, daß wir auch im Staat und im menschlichen Recht eine Sabe Gottes zu sehen gelernt haben. Und wir werden mindeftens die Bflicht der Kultur, damit aber auch ihren Unspruch auf innere Beteiligung baran nicht geringschätzen burfen. - Die Abschnitte, in benen fich harnack mit diefen Ginmanden gegen das Evangelium auseinanderfett, bilden die Glanzstücke feines Buches. Auch wer vieles an dem Buch als Ganzem auszuseten hat, sollte anerkennen, daß Sarnack hiermit den Chriften von beute einen unschätzbaren Dienst geleistet hat. Ich habe die Beobachtung gemacht, daß, fo oft ich mit Nichttheologen über das Buch fprach, das Gespräch sofort auf diese Partien kam, mahrend die theologischen Kritiker darüber mit ein paar Worten hinwegzugleiten pflegen. Damit beweisen sie aber nur, wie sehr sie außerhalb der Gedankenwelt fteben, in der sich unfre ganze neuere Litteratur bewegt, und diese ift doch immer der zuverläffigste Gradmeffer, mas eine Zeit und die Menschen darin wirklich beschäftigt. Man muß ftaunen, wie fehr der Mann, von deffen gelehrter Broduktivität Jahr für Jahr neue subtile Untersuchungen auf dem Gebiet des

Altertums der Kirche Zeugnis ablegen, der in Universität und Akademie eine erdrückend große Arbeitslast trägt, zugleich bewanbert ift in ben Stimmungen und Gedankengangen feiner Beit, und wie bewegt er durch das Fragen und Ringen der jungen Welt zu feinen Füßen ift. Aber fast noch bewundernswerter an diesen Ausführungen Harnacks ist, wie peinlich er sich bemüht, dem Ernst des Evangeliums ja nichts abzubrechen, und es in seiner charakteristischen Eigenart nicht abzuschwächen. Er ist nicht darauf aus, das Evangelium mit der modernen Kultur zu verföhnen, indem er beide einander annähert, sondern er sucht die Löfung ber Probleme vielmehr barin, daß er betont: das Evangelium ift etwas ganz Andres, toto coelo Verschiedenes, schlechter= dings über alle Gegenfätze und Spannungen von Diesseits und Jenseits, Bernunft und Efftafe, Arbeit und Beltflucht, Judischem und Griechischem Erhabenes. In allem fann es regieren, und in feinem irdischen Element ift es eingeschlossen oder notwendig mit Es fordert nicht Astese und es verbietet sie ihm verbunden. nicht, fondern es fordert etwas unendlich Ernsteres, nämlich Selbstverleugnung und Liebe. Es will die fozialen Berhältniffe nicht fonservieren, und es enthält fein Programm zu ihrem Umfturz, aber es entbindet die Gefinnung der Brüderlichkeit und steckt das Biel einer umfaffenden Solidarität. Es fanktioniert weder, noch verdammt es das Recht und den Staat, es ächtet nicht, noch vergöttert es Wiffenschaft und Runft, denn es fümmert sich nicht um die Dinge, sondern um die Seelen der Menschen1). Die chrift= liche Religion ist kein ethisches oder soziales Arcanum, um alles mögliche zu konservieren und zu bessern. Schon der verwundet fie, der in erfter Linie fragt, mas fie für die Rultur und ben Fortschritt der Menschheit geleiftet hat, und danach ihren Wert bestimmen will2). Die Welt vergeht, nicht nur mit ihrer Luft, sondern mit ihren Ordnungen und Gütern. Das Evangelium aber bringt ewiges Leben in der Zeit, es hat es mit dem Menschen zu thun, der im Grunde stets derfelbe bleibt, mag er sich auf einer auf= ober absteigenden Linie bewegen, mag er in Reich= tum siten oder in Armut, mag er stark oder schwach sein im 1) 6. 74. 2) S. 5.

Geist 1). Die Kräfte des Evangeliums beziehen sich auf die tiefsten Grundlagen menschlichen Wesens und nur auf sie; lediglich hier setzen sie den Hebel an. Wer daher nicht auf die Wurzeln der Menschheit zurückzugehen vermag, wer sie nicht empsindet und erkennt, der wird das Evangelium nicht verstehen, wird es zu prosanieren versuchen oder sich über seine Unbrauchbarkeit besklagen 2).

Nur mit andrer Anwendung ift es derfelbe leitende Gedanke, ber Harnacks Auseinandersetzungen über die Christologie und die Kirchenlehre bestimmt hat. Er hat sich über das Motiv derselben gang deutlich ausgesprochen in dem Sate: Die Berfündigung Jesu ist einfacher, als die Kirchen es mahr haben wollen, einfacher, aber darum auch universaler und ernster. Man kann ihr nicht mit der Ausflucht entrinnen: Ich vermag mich in die Christologie nicht zu schicken, barum ift diese Predigt nicht für mich3). Für wie viele aber ift damit der wunde Bunkt berührt, für wie viele ist die Christologie der Zaun, der ihnen das Evangelium verbaut. Es handelt sich Harnack also um den Nachweis: auch wenn wir die Chriftologie, die die ersten Jahrhunderte der chrift= lichen Kirche geformt haben, und die sie noch immer als den korreften Ausdruck des evangelischen Glaubens an Christus mit sich trägt, ablehnen - und wir muffen das thun, weil wir eben Deutsche, und nicht Griechen find, auf den Schultern Rants, und nicht Platos stehen -, so bleibt das Evangelium in seinem Unfpruch auf Annahme davon unberührt. Ja noch mehr: es ist überhaupt nicht erforderlich zur Seligkeit, eine Chriftologie zu haben. Jefus hat etwas gang andres gebracht und gefordert, als eine Aufklärung über seine Berson. "Wie weit entfernt man sich von feinen Gedanken und von feiner Unweisung, wenn man ein driftologisches Bekenntnis dem Evangelium poranstellt und lehrt. erst muffe man über Chriftus richtig benken, dann erst könne man an das Evangelium berantreten! Das ift eine Berkehrung. Rein Vorbau fteht vor seiner Predigt, den man erft zu durchschreiten, kein Joch, das man allem zuvor auf sich zu nehmen hätte: die

<sup>1)</sup> S. 11, 73, 94.

Gedanken und Zusagen des Evangeliums sind die ersten und find die letzten; jede Seele ist unmittelbar vor sie gestellt" 1).

Was hat man aus diesen Aussührungen Harnacks gemacht! Man hat sogar einen einzelnen Satz herausgerissen und verstümmelt und dann behauptet, Harnack sage, Jesus gehöre nicht in das Evangelium hinein. Wir werden, um Harnack gerecht zu werden, gut thun, uns seinen Gedankengang im Zusammenhange zu vergegenwärtigen<sup>2</sup>).

Harnack geht von der Goetheschen Beobachtung aus, daß in der Geschichte des Christentums nichts einen so abstoßend berühre, wie die Rämpfe um die Christologie. Er behauptet, daß die Antwort auf die Frage, welche Stellung fich Jesus zu feiner Botschaft gegeben habe, und wie er felbst aufgenommen fein wollte, unter Ablehnung aller Spekulationen fremden Ursprungs und retrospektiven Betrachtungen, nur aus feinem Selbstzeugnis geschöpft merden dürfe, sich aber daraus auch schöpfen laffe. Dies Selbstzeugnis untersucht harnack nun. Er findet darin zunächst zwei Negationen: Es ift Jesus nicht um die Stellung ber Menschen gu ihm als Prediger, sondern um die zum Inhalt seiner Lehre zu thun gewesen. Und: Jesus hat sich Gott gegenüber als einen Menschen gewußt. Dann zwei Positionen: Jesus hat von sich felbst bezeugt, daß er der Sohn Gottes und der Meffias fei. Bas heißt das? Als Sohn Gottes hat er sich in einem einzigartigen Berhältnis zu Gott gewußt, und zwar darin, daß er seine Erkenntnis Gottes als des Vaters für abschließend und erst durch seine Vermittlung Andern mitteilbar angesehen hat. Wir schauen da in ein Geheimnis. Dies Berhältnis zu Gott hat Jesus für sich allein, das Fragen, wie es zustandegekommen und worauf es beruht, ist ein für allemal vergeblich. Die Frage ist nur die, ob wir diesen Anspruch Jesu auf Ginzigartigkeit anerkennen sollen, worin zugleich die Anerkennung liegt, daß er das Ziel und Ende ber ganzen Schöpfung ift. Hiftorisch betrachtet heißt bas: Ift die Gotteserkenntnis, die Jesus brachte, und die damit verbundene Rraft der Welt- und Lebensüberwindung nur als relativ — Har-

<sup>1)</sup> S. 93. 2) S. 79-92.

nack fagt: brüchig — und damit als überholt anzusehen? Harnack antwortet mit einem entschiedenen Nein. Und: müssen wir sagen, daß die Kraft, die er seiner Person zutraute, Andern seine Gotsteserkenntnis und damit die Gotteskindschaft mitzuteilen, sich als unwirksam erwiesen hat? Ebenso entschieden lautet Harnacks Nein. "Er hat noch keinem seine Stelle abgetreten und giebt noch heute dem Leben der Menschen einen Sinn und das Ziel, er, der Sohn Gottes."

Aber Jesus hat sich auch als den verheißenen Messias erkannt und bezeichnet. Es ist schwieriger zu fagen, mas darin liegt. Der Begriff ift uns eben fehr fremdartig. Das aber läßt fich beutlich machen: Indem Jesus diesen Titel auf sich anwandte, deutete er ihn fast in das Gegenteil seiner herkommlichen Bedeutung um; er füllte ihn mit einem ganzlich neuen Inhalt. können diesen Titel entbehren, aber wir muffen festhalten, mas darin zu einem für feine Zeit klaren Ausdruck gelangt ift: die Berbindung zwischen der Botschaft des Evangeliums und der Berfon ihres Trägers. In welchem Sinne sich Jesus ben Messias genannt hat, das fällt also zusammen mit der Frage, in welche Berbindung er felbst fich zu seinem Evangelium gestellt bat. Wir haben hier, fagt Harnack wörtlich, eine negative und positive Unt= wort zu geben, und damit ja kein Migverständnis entsteht, nummeriert er ausdrücklich die beiden Hälften feiner Antwort, damit nur ja niemand die Balfte fur das Gange nehme. Augen seiner Kritifer sind in diesem Bunkte gehalten gewesen; fie haben fast immer nur den negativen Teil gelesen. Die Negation lautet fo: Nicht der Sohn, sondern allein der Bater gehört in das Evangelium, wie es Jefus verkündigt hat, hinein. Jefus hat verfündigt, daß Gott fich freut über den verlornen Sohn, der Bufe thut, und daß der Böllner im Tempel ihm recht ist. Beide miffen nichts von einer Christologie. Sie wurden selig durch Demut und Buffe, und nur dadurch. Die Gnade Gottes wird dem qu= teil, der sich zu Gott befehrt. Dies einzige ift Jesu Forderung, aber es ift zugleich Das Schwerfte. Die Position lautet, wieder nach Jesu Selbstzeugnis: Er ift der Weg zum Bater und er ift, als der vom Bater Eingesette, auch der Richter. Durch

Ihn geht den Mühfeligen und Beladenen die Wirklichkeit des väterlichen Gottes auf. "Hat er sich geirrt? Weder die nächste Folgezeit, noch die Geschichte hat ihm unrecht gegeben". Daraus ergiebt sich nun das abschließende Urteil: "Nicht wie ein Bestandteil gehört er in das Evangelium hinein, sondern er ist die persönliche Verwirklichung und die Kraft des Evangeliums gewesen und wird noch immer als solche empfunden".

Das ist Harnacks Darlegung unzerstückelt und unverstümmelt. Kann noch undeutlich sein, was sie besagen will? Harnack untersicheidet ein materiales und ein formales Evangelium, einen Inshalt und seine Erscheinung. Der Inhalt ist der väterliche Gott, die Erscheinung Jesus Christus. Der Glaube an jenen und der Glaube an diesen sind nicht zweierlei, sondern eins: Der Glaube an Jesus Christus ist die Annahme des Inhalts seines Lebens, eben des väterlichen Gottes. Und der Glaube an Gott den Bater ist die praktische Anerkennung Jesu Christi als Sohnes Gottes.

Rann auch zweifelhaft fein, wogegen sich dieses ganze Gedankengefüge richtet? Etwa gegen die Berehrung, die die chrift= liche Gemeinde, voran die Apostel, je und je ihrem Herrn und Meister gezollt hat? Aber des Baulus Verfündigung läßt sich doch auf den kurzen Ausdruck bringen: Ihr feid alle Gottes Kinber burch ben Glauben an Jesus Christus, und eben dies ift bie Summe deffen, mas Harnack vertritt. Und mit Recht ift schon von andrer Seite darauf hingewiesen, daß die Unterscheidung zwis schen Gott als Inhalt und Jesus als Mittler des Beils echt reformatorisch ift, und zum Zeugnis dafür auf die Folge ber beiden wundervollen Verse Baul Gerhardts aufmerksam gemacht worden: Nun weiß und glaub' ichs feste und: Der Grund, drauf ich mich grunde. Ober will Barnack uns verwehren, daß wir predigen Jesum Christum den Gekreuzigten? Will er, daß auf den Kanzeln von der Verson Jesu geschwiegen und an deren Stelle die Idee der Gotteskindschaft gesetzt werde? Will er das Evangelium in eine Lehre verwandeln, oder doch nur Worte gelten laffen, losgelöft von der Perfonlichkeit, die sie gesprochen hat? Aber wie macht er es benn felbst, wenn er es unternimmt, das Wefen des Christentums darzustellen? Er redet von Jesus. Er ftellt

an die Spize eine Charafteristik seiner Predigtweise, die von selbst zu einer Charakteristik seines innern Lebens wird. Er betont: das Christentum ist Jesus Christus und sein Evangelium<sup>1</sup>). Ihm sind die Worte Jesu grade als Spiegelbild seiner Person teuer: "Hinter jedem Spruch steht er selbst. Durch die Jahrhunderte hindurch reden sie zu uns mit der Frische der Gegenwart. Hier bewahrheitet sich das tiese Wort wirklich: Sprich, daß ich Dich sehe" <sup>2</sup>). Er schärft es dementsprechend immer aufs neue ein, das Große, das Neue am Evangelium sei die Kraft der Persönlichsteit, womit es verkündigt seis). Er saßt zusammen, es sei der christlichen Religion wesentlich, daß der Stifter nicht über seiner Botschaft, die Botschaft nicht über dem Stifter vergessen wird<sup>4</sup>).

Nein, Harnacks Tendenz ift eine ganz andre: Er will jenem seelengefährlichen Irrtum die Wurzel abgraben, als ob zur Errettung die Zustimmung zu irgend einer Lehre oder Erzählung über Christus erforderlich sei, — jenem Irrtum, der in der That die Schlichtheit und die Größe des Evangeliums verwundet, und das Thor zum Himmelreich wieder sperrt, das Jesus seinen Brüsdern aufgethan hat. Harnack ist der Glaube an Jesus Christus nicht Bedingung, sondern Aneignung des Heils. Er verkündigt ihn nicht als Wall und Mauer vor Gott, sondern als den Zugang zu Ihm und als Seine Offenbarung. Ihm ist Christus nicht eine Aufgabe für den Glauben, sondern ganz und gar Gabe Gottes, Berwirklichung seiner Gnade. Er ist nicht Geset, sondern Evangelium.

Es wird nun nicht mehr vieler Worte bedürfen, um Harnacks Ausführungen über Tod und Auferstehung Jesu recht zu würdigen. Denn das Interesse, das ihn dabei leitet, ist dasselbe, das wir uns eben verdeutlicht haben. Er bekämpft den Irrtum, als sei die Zustimmung zu der Satissaktionstheorie oder die Annahme eines sinnlichen Wunders bei der Auserstehung, d. h. der Wiederbelebung eines erstorbenen Leibes von Fleisch und Blut, ein wesentliches Stück des christlichen Glaubens. Ich mache dabei auf eins besonders ausmerksam. Wenn man sich vergegenwärtigt,

<sup>1)</sup> S. 6. 2) S. 33. 3) S. 31. 4) S. 187.

wie scharf innerhalb der neuern protestantischen Theologie die Satisfaktionstheorie aus Grunden wie der chriftlichen Gotteser= kenntnis fo ber Bernunft bekampft ift, fo muß man erstaunt fein, nicht, daß Harnack diese Theorie ablehnt, sondern wie innig er mit ihren Motiven empfindet und wie flar er ihren religiöfen und ethischen Gehalt zur Anschauung und zur Geltung zu bringen bedacht ift. Und nun die Auferstehung. Wenn Harnack einmal fagt, es fei an einzelnen Buntten schwierig, Bleibendes und Bergangliches, Biftorifches und Prinzipielles im Evangelium 1) ju scheiden, so hat er gewiß vor allem diefen Bunkt im Auge gehabt. Ich beneide die Kritiker nicht, die hier alles auf handfeste Formeln und scharfe Begriffe bringen konnen. Man argumentiert jo gerne mit einer biblischen Borftellung von der Auferstehung. Aber giebt es benn eine folche? Kreuzen fich nicht vielmehr die widersprechendsten Vorstellungen von dem Unfagbaren in der hl. Schrift?

Es ist mahr, harnact bringt es nicht zu einer klaren Ausfage darüber, mas im Garten des Joseph von Arimathia am Oftermorgen geschehen ober nicht geschehen ift. Aber das ist nicht feine Schuld. Niemand weiß es. Die uns einreden wollen, ohne ein folches Wiffen gebe es feinen Ofterglauben, die mogen wohl aufeben, daß fie nicht Gott felbst meistern. Es ist gang einfach Gehorsam gegen die Offenbarung Gottes, wie sie ihm nun einmal gefallen hat, wenn wir nicht hell nennen, mas er im Dunkeln gelaffen hat. Er wollte unferm Glauben an bas ewige Leben und an den Sieg Jesu und der Seinen über den Tod keinen andern Grund geben, als den Eindruck der Kraft, die von ihm ausge= gangen ift, die Anschauung seines Lebens und Sterbens und die Empfindung seiner unvergänglichen Einheit mit Gott. Die diesen Weg nicht geben wollen, und nach einem finnenfälligen Beweiß für ein Leben nach dem Tode verlangen, mögen klagen, daß Barnack ihnen gezeigt hat, daß auch die Berichte der hl. Schrift vom leeren Grab und von den Erscheinungen des Auferstandnen einen solchen nicht bieten. Er hat ihnen aber auch vorgehalten, daß ein

<sup>1)</sup> S. 9.

folcher Glaube auf Grund des Sichtbaren den Namen des Glaubens nicht verdient, der immer "eine That der aus Gott gebornen Freiheit ist"). Es ist auch hier Harnacks folgerichtig durchgeführte Tendenz, uns von der Sorge um das Historische zu befreien, um uns in das Bleibende und Zeitlose zu gründen.

Damit bin ich am Ende. 3ch habe zeigen wollen und, wie ich denke, zeigen konnen, daß Barnacks Belehrung über das Wefen des Chriftentums nichts andres fein will, als eine Verteidigung des driftlichen Glaubens vor den Zweifeln und Bedenken des geistigen Lebens der Gegenwart, und wie Sarnack dies Borhaben mit sichrer Kraft durchführt. Um es zusammenzufassen, er hält all den Bersuchen, das Evangelium mit seiner geschichtlichen Situation, mit dem Begriffs- und Anschauungsmaterial seiner Zeit, mit dem Buchstaben der Bibel, mit der Lehre der Kirche unlösbar zu verbinden, oder gar es darin untergehen zu lassen, den Grundfat entgegen: Das Evangelium ift etwas überaus Einfaches2). Man kann es seinem Inhalte nach verschieden beschreiben, wie Harnack selbst es als die Predigt vom Reiche Gottes, wie als die von dem himmlischen Bater, wie endlich als die von der beffern Gerechtigkeit zur Darftellung bringt, — und es ließe sich in noch andern Gedankenkreisen anschaulich machen. Aber im Grunde ift der Inhalt des Evangeliums nichts als die Religion felbst und sie allein. Es ift die Berstellung der Bemeinschaft der Seele mit Gott. Daß es sich im Evangelium einzig und allein darum handelt, um die Seele und ihren Gott, das macht seinen einzigartigen Ernst aus. Es bietet nicht alle mög= lichen Güter, die man haben oder auch nicht haben mag, es bietet das höchste Gut, ohne das die Menschenseele inmitten alles Reichtums der Welt verdorrt und verdirbt. Diesen Ernft verschleiert oder erstickt, wer es in ein Gewebe mit Zeitlichem ober Berganglichem webt. Jesus hat uns nicht vor die Frage gestellt: Dies oder jenes Weltbild, diese oder jene Philosophie, dieser oder jener historische Bericht, diese oder jene Lebensweise, sondern fein Ruf lautete: Gott ober die Welt?

<sup>1)</sup> S. 103.

Daß diese große, über den Sinn des Lebens und den Wert oder Unwert aller Lebensgüter entscheidende Frage unverhüllt und unentrinnbar auf das Gewissen der Menschen unsere Tage falle: dazu hat Harnack, wenn man es auf einen kurzen Ausdruck bringen will, sein Buch geschrieben. Es wäre traurig, wenn durch das viele Dreinreden der Theologen die Ausmerksamkeit der Mensichen von dieser Fragestellung abgezogen würde.

## Theologische Wissenschaft und religiöse Spekulation.

Von

#### Otto Riticil.

### I. Wobbermin als der neueste Fürsprecher der Metaphysik in der Theologie.

In seinem gründlichen und lehrreichen Buche über Theologie und Metaphysik<sup>1</sup>) ist Wobbermin, unbeschadet einer in manchen Punkten vorhandenen und von ihm selbst zugestandenen Abhängig= keit von A. Ritschl, doch wieder mit großem Nachdruck dafür ein= getreten, daß die Metaphysik in der Theologie unentbehrlich sei. Mit dieser Ansicht hängt es eng zusammen, daß Wobbermin der Theologie "eine Aufgabe als notwendige und wesentliche" zu= schreibt, "die kurz als Apologetik bezeichnet werden kann. In der That muß meines Erachtens", sagt er, "die apologetische Aufgabe der Theologie als eine ihrer wichtigsten, wenn nicht geradezu als die wichtigste überhaupt, bezeichnet werden. Die christliche Theo= logie ist als Apologetik entstanden; sie wird diesen ihr von ihrem Ursprung her eignenden Charakter niemals auf die Dauer ver= leugnen dürsen" (S. 4). Dieses vorwiegende apologetische Inter=

<sup>1)</sup> Georg Bobbermin. Theologie und Metaphysik. Das Vershältnis der Theologie zur modernen Erkenntnistheorie und Psychologie. Berlin 1901. Die prinzipiellen Grundgedanken, die in diesem Werke doch mehr vorausgeset als entwickelt werden, hat Wobbermin eingehend dargelegt in seiner Abhandlung über "das Verhältnis der Theologie zur mosdernen Wissenschaft und ihre Stellung im Gesamtrahmen der Wissenschaft". Zeitschrift für Theologie und Kirche. 1900. S. 375—438.

esse ist auch der Grund dafür, daß Wobbermin sich sehr eingehend mit gewissen Richtungen der modernen Philosophie, insbesondere mit dem von Avenarius begründeten Empiriofriticismus auseinsandergesetzt und dem Ich-Problem und dem Kausalitätsproblem recht eindringliche und sorgfältige eigne Untersuchungen gewidsmet hat.

Während ich diefen in den späteren Abschnitten feines Buches vorliegenden Ausführungen in manchen nicht unwichtigen Stücken auftimme, fo find es andererfeits gerade die prinzipiellen Positionen Wobbermins, die mich zum Widerspruch herausfordern, und über die eine etwas eingehendere Verhandlung wohl auch zu lohnen Dabei wird es sich zunächst vor allem um den Umfang des Begriffs der Wiffenschaft handeln, den Wobbermin recht weit faßt, während ich ihn fo eng und ftreng als möglich nehmen zu muffen glaube. Abhängig von diefer Differenz ift eine andere. Wobbermin fucht der Disziplin, die wir beide in unserer akade= mischen Lehrthätigkeit zu vertreten haben, der sog. snstematischen Theologie, eine Vorzugsftellung vor allen Einzelwiffenschaften beizulegen. Mir gilt sie, soweit ich sie überhaupt als Wissenschaft anzuerkennen vermag, auch nur als Einzelwiffenschaft neben andern, die ihr gleich stehen. Ich halte es ferner nicht für zuläffig, aus ben Einrichtungen des akademischen Unterrichts Folgerungen ju ziehen und diesen dann für die Begriffsbestimmung fei es der Theologie sei es irgend welcher anderer Disziplinen, fofern sie als Wiffenschaften gelten follen, eine maßgebliche Bedeutung beizumeffen. Denn die Lehrthätigkeit auf den Universitäten ift nicht anders als die an allen übrigen Unterrichtsanftalten in erfter Linie als padagogische Praris zu beurteilen, und, wenn es durch sie zugleich gelingt, auch der wiffenschaftlichen Forschung neue Mitarbeiter zuzuführen, so ist dieser Erfolg doch weder der hauptfachliche Zweck, den der Staat erftrebt, indem er Universitäten unterhält, noch ift die Ginführung anderer in die wiffenschaftliche Erkenntnisarbeit felbst eine direkt wiffenschaftliche Leiftung. wefentlich ist der Wiffenschaft nichts weiter, als das aufrichtige Forschen und Suchen nach der Wahrheit im lediglich objektiven Alle praktische Verwertung aber der hierdurch etwa ge= Sinne.

wonnenen Ergebniffe, auch die lehrhafte Ueberlieferung des durch wiffenschaftliche Arbeit erworbenen objektiven Wiffens ift nicht mehr felber Wiffenschaft, sondern Praxis. So ift denn auch, wenn man den vielfach gebräuchlichen, aber ungenauen Ausdruck "angewandte Wiffenschaft" logisch analysiert, der Sauptbegriff barin ber bes Unwendens, also einer unzweifelhaften Braris; mit ber "Wiffenschaft" jedoch, die angewandt wird, find nur gewiffe Ergebniffe einer vorhergehenden eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit gemeint, nicht aber diese Arbeit felbst, die jene Ergebniffe erft ermittelt hat. Denn die Wiffenschaft, d. h. die lebendige, leiftungsfähige Wahrheitserkenntnis hat ihren eignen Zweck erreicht, wenn sie durch Methoden, die ihren jeweiligen Erkenntnisstoffen abaquat find, zu folchen Ergebniffen geführt hat. man dann aber mit diefen anfängt, und wozu man fie etwa brauchen oder nicht brauchen kann, das ift eine Frage, die die Wiffenschaft selbst überhaupt nicht mehr berührt, sondern nur noch die Praxis angeht.

Auch Wobbermin kennt fehr wohl den ftrengen und klaren Begriff der Wiffenschaft, wenn er von den "rein wiffenschaftlichen Disziplinen" die "praftischen Wiffenschaften" unterscheidet, die er, ausgehend von seiner Betrachtung ber Organisation bes akademischen Lehrbetriebes, als "Fakultätswiffenschaften" bezeichnet (D. Berh. d. Theol. u. s. w. S. 424). Aber in dem Begriff von praftischen Wissenschaften liegt dieselbe contradictio in adjecto, wie in dem der angewandten Wiffenschaft. Bollends menn aus jenem Begriff eine allgemeine Definition der Theologie herzuleiten versucht wird, dergemäß diese die Erbauung der Kirche zum Zweck haben foll (S. 425), so ift es flar, daß es sich dabei unmöglich um die Theologie, sofern sie etwa auch Wiffenschaft ift, handeln Denn als Wiffenschaft muß auch die Theologie den anberen Wiffenschaften gleichartig fein. Das ist sie, soweit auch sie es nur auf objektive Wahrheitserkenntniffe absieht. Soll ihr jedoch zugleich die Erbauung der Kirche als Zweck unterstellt werben, so ergiebt sich aus dieser Zwecksetzung allein schon, daß, indem man auf sie hinarbeitet, unter anderem vielleicht auch miffen= schaftliche Ergebnisse verwertet, darum aber doch nicht wissenschaft= liche Arbeit getrieben, sondern lediglich Verrichtungen geleistet werden, die man am zutreffendsten wohl als mittelbar religiös oder auch nur als mittelbar kirchlich bezeichnen kann.

Nun liegen heutzutage die Dinge fo. Die Theologie, die ursprünglich als vorwiegend apologetisch interessierte Dogmatik überhaupt nicht Wiffenschaft gewesen ist, sondern sich lediglich im Dienste firchlicher Bestrebungen entwickelt hat, ift wenigstens in ihren historischen Zweigen seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr zu einer Wiffenschaft geworden, soweit fie nämlich ausschließlich ben 3meck erstrebt, lediglich objektive Erkenntniffe zu gewinnen. Alle Zeichen aber sprechen bafür, daß diefer Prozeß weder schon abgeschlossen ist, noch auch wieder rückgängig gemacht werden fann. Bielmehr ift die überwiegende Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß, wie die anderen Wiffenschaften, die fämtlich aus vorwiffenschaftlichen Erkenntnisarten fich berausgearbeitet haben und hierin im Ganzen der Theologie weit vorangeeilt find, so auch diese weiterbin immer mehr noch zu einer Biffenschaft im ftrengen Sinne umaebildet werden wird. Dennoch ift es nicht zu erwarten, daß, wenn auch diefer Prozeß in ber einmal eingeschlagenen Richtung immer weiter und immer erfolgreicher fortschreiten wird, die seit Alters besonders gepflegten dogmatischen Bestandteile der Theo-Logie, in benen diefe ein feiner ganzen Art nach nicht wiffenschaftliches Denken in sich birgt und mit sich führt, etwa in berfelben Beise überhaupt gegenstandslos werden könnten, wie die Aftro-Logie in der Aftronomie oder die Alchymie in der Chemie. Denn Die religiöse Spekulation, die die eigentliche Substanz der theoloaischen Dogmatik bildet, richtet sich von Haus aus auf transscendente Objekte, die sie irgendwie zu kennen behauptet und auf Dieser Basis auch noch weiter zu erkennen versucht. Transscenbente Größen aber können niemals jum Gegenstande eines miffenschaftlichen Erkennens werden, da diefes einfach verfagt, sobald es ben Umfang einer möglichen Erfahrung von den zu erkennenden Objetten einer allen hinreichend gebildeten Menschen gleichermaßen gegebenen Wirklichkeit überschreitet. Alfo fteben in der Theologie Das wiffenschaftliche Erkennen und die religiöfe Spekulation in einem kontraren Gegensat zu einander. Insofern aber schließen fie sich nicht überhaupt aus, wie die vielmehr in einem kontradiktorischen Gegensatz befindlichen Erkenntnisarten ber Aftrologie und Alchymie einerseits und der Aftronomie und Chemie andererseits. Umfaßt also die Theologie die beiden kontraren Leistungen eines mindestens in ihren historischen Zweigen zu übenden rein miffenschaftlichen Erkennens und einer auf transscendente Objekte sich richtenden religiösen Spekulation, so ist fie auch nach diesen verschiedenen Leistungen des Denkens hin nur zum Teil als Wiffenschaft, zum andern Teil jedoch als Glaubensbetrachtung zu beur= Mag sie daher auch als eine Zwitterbildung im Bereich der gesamten menschlichen Gedankenproduktion dasteben, so können boch die beiden verschiedenen Aufgaben, die ihr gesteckt find, nur Gewinn davon haben, wenn fie fo ftreng wie möglich außein= andergehalten werden. Undererfeits jedoch muffen jedenfalls die wiffenschaftlichen, mahrscheinlich aber auch die spekulativen Beftrebungen der Theologie in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden, wenn ihre verschiedenen Erkenntnisziele, -methoden und smittel in einander gewirrt und mit einander vermischt werden.

Bei der Frage nach dem Berhältnis von theologischer Wiffenschaft und von religiöser Spekulation handelt es sich unter ben drei Hauptteilen, in die man heutzutage die gesamte Theologie zu zerlegen pflegt, insbesondere um die fog. systematische Theologie. Denn in dieser Disziplin, die ja auch äußerlich in der Mitte zwischen den theologischen Geschichtswiffenschaften und der mit Bobbermin (Verh. S. 426) vielmehr für eine Runstlehre oder Technik zu haltenden sog, praktischen Theologie steht, konzentriert sich ge= rade jenes Problem. In der instematischen Theologie hat näm= lich die religiöse Spekulation als solche ihre eigentliche Beimstätte. In ihr wird daher die chriftliche Gedankenwelt nicht etwa in einem nur historischen Interesse, sondern in dem der eignen Ueberzeugungen eines für sich und für mehr oder weniger andere Menichen redenden driftlichen Subjekts dargelegt und entwickelt oder auch wohl gar zu beweisen und zu verteidigen gesucht. Alle diese Leiftungen jedoch können nach den bisherigen Ausführungen nicht für miffenschaftlich gelten. Denn nicht alles, mas, wenn auch nach den Gesetzen der logischen Folgerichtigkeit und unter Unwen-

bung eines wirklich oder vermeintlich miffenschaftlichen Begriffsapparats gedacht und gefolgert wird, ift darum auch schon Wiffenschaft. Sondern diefe hat lediglich in einem objektivistischen Interesse die Wahrheit zu ergründen und weiter nichts. Dogmatit in jedem Sinne dagegen ift es eigentümlich, nicht erft Die Wahrheit erforschen zu wollen, sondern gewiffe Gedanken bereits als feststehende und aller Kritit überlegene Bahrheiten porauszuseken. Gehört aber so die systematische Theologie nicht viel= mehr mit der praftischen zusammen zur religiösen Praxis, in deren Dienst ia auch ihre Spekulationen stehen, als mit der historischen Theologie zusammen zur Wiffenschaft? Oder hat fie nicht doch auch vielleicht eine Seite wenigstens, nach ber bin fie, ohne auf Unleihen bei der hiftorischen Theologie bedacht fein zu muffen, eigentümliche miffenschaftliche Aufgaben zu lösen hat? Sollte aber dies der Fall fein, so wurde sich bei ihr nur in engerem Rahmen Dieselbe Erscheinung wiederholen, die für die Theologie im Ganzen bereits hat festgestellt werden muffen, daß sie nämlich eine 3witterstellung einnimmt, vermöge beren fie nur einerseits religiöse Spekulation ift, nach der anderen Seite jedoch auch wiffenschaftliche Erkenntnisse zu erstreben und zu ermitteln bat.

Indem nun Bobbermin die Aufgabe der spstematischen Theo-Logie zu deduzieren sucht (Berh. S. 413 ff.), halt er es zunächst für nötig, die, wie er fagt, dem Begriff, richtiger dem Wortlaut entivrechende Definition, Theologie fei "die Wiffenschaft von Gott und göttlichen Dingen", durch die andere, fie fei vielmehr "die Wiffenschaft von der driftlichen Religion" zu erseten. Denn. macht er geltend, Gott felbst sei "nicht Gegenstand menschlichen Wiffens und menschlicher Forschung", sondern Objekt des Glau-"Unmittelbarer Gegenstand der Forschung kann nur der Glaube an Gott und die göttlichen Dinge fein, also die Religion, genauer die Religionen in ihrer Mehrzahl". Sieraus ergiebt es fich, daß die Theologie zunäch ft eine "Ginzelwiffenschaft aus bem Gebiet der Geisteswiffenschaften" ift. Aber, heißt es weiter, "die christliche Religion ist nicht lediglich eine geschichtliche Größe, jo daß es nur auf ein geschichtliches Verftandnis derfelben ankame, sondern sie ist außerdem gegenwärtiges religiös-sittliches Bewußtfeinsleben, und als folches schließt sie einen bestimmten Lehrgehalt in sich, zwar nicht explicite, d. h. nicht als fertiges, auseinander= gebreitetes Syftem, aber fie enthält ihn implicite als notwendige Boraussetzung und logische Konsequenz". Die "systematische Theologie ober Dogmatit im weiteren Sinne", die diesen Lehraehalt darzulegen und wissenschaftlich zu bearbeiten bat, ift nun "zunächst ganz wie die historische Theologie" auch nur "Einzelwissenschaft aus dem Gebiet der Geiftesmiffenschaften". Aber der Lehrgehalt der chriftlichen Religion hat es "im letten Grunde überall mit den Fragen nach Gott und feinem Berhältnis zur Welt und den Menschen zu thun". Der chriftliche Glaube nämlich hat, aller= dings "im ausgesprochenen und notwendigen Gegenfate" eigentlichen Wiffen, "das allergrößte Interesse an der schlecht= hinigen Allgemeingiltigkeit" feiner Sate. Und daraus nun ergiebt sich für die (fystematische) Theologie gerade auch "die Aufgabe, zu untersuchen, wie jene chriftlichen Glaubensfätze vom Standpunkt ber Wiffenschaft aus und in ihrem Rahmen zu beurteilen find". Also muß auch "die systematische Theologie not= wendig zu einer wiffenschaftlichen Beurteilung der Fragen nach Gott und feinem Berhaltnis zur Welt" und damit "zur wiffenschaftlichen Erarbeitung einer Gesamtweltanschauung" fortschreiten.

Wenn nun Wobbermin zu diesem Ergebnis hinstrebte, so vermag ich nicht einzusehen, warum er zunächst die Definition, Theologie sei Wissenschaft von Gott, zu der andern, sie sei vielsmehr Wissenschaft von der christlichen Religion, umbilden zu müssen gemeint hat. Entspricht doch jener durchaus nur das, was er jetzt erreicht hat. Aber freilich, die zweite Definition erschien wohl deshalb als notwendig, um die Theologie vor allem auch als historische Disziplin Gestalt gewinnen zu lassen. Schließt sich diese Seite der Sache jedoch für Wobbermin nicht damit aus, daß die Theologie als systematische zugleich die Fragen nach Gott und der Welt "wissenschaftlich" zu bearbeiten habe, so sonnten sich auch jene beiden Definitionen friedlich und gleichberechtigt neben einander vertragen. Also entweder ist von den beiden Definitionen nur die zweite richtig, dann folgt aus ihr zwar der wissenschaftsliche Charafter insbesondere der historischen Theologie, nicht aber

auch die wissenschaftliche Qualität der der systematischen Theologie überwiesenen Aufgabe, eine driftliche Gesamtweltanschauung zu erarbeiten. Ober auch diefe die Erkenntnis Gottes felbst betreffende Aufgabe ist wirklich wissenschaftlich geartet, dann mar auch fein zureichender Grund dafür vorhanden, die zweite Definition als die eigentlich zutreffende anzuerkennen, die erste dagegen zu deren Gunften preiszugeben.

Doch Wobbermin macht im Zusammenhange seiner Arqumentationen auch einen sachlich erheblichen Grund geltend. fagt, die christliche Religion sei nicht lediglich eine geschichtliche Broße, fondern "außerdem gegenwärtiges religios-fittliches Bewußtseinsleben". Dazu hatte er auch noch hinzufügen können, fie fei zugleich auch gegenwärtiges Gemeinschaftsleben. Doch seben wir hiervon ab! Aus jenem Sate aber folgert Bobbermin gang richtig, daß neben der hiftorischen Theologie auch die systematische eine geisteswiffenschaftliche Sonderdisziplin fei, indem er Rade 1) im Ganzen zutreffend entgegenhält, als folche fei fie doch nicht nur eine rein geschichtliche Geisteswiffenschaft, sondern erfordere zugleich auch in einem besondern Maße die "Berücksichtigung logischer und psychologischer Momente und Methoden". In dieser von Wobbermin angedeuteten Richtung gehe ich nur noch viel weiter als er, indem ich die spstematische Theologie, soweit ich sie überhaupt als Wiffenschaft anerkennen kann, lediglich für eine in ihrer Urt pfpchologische Einzelwissenschaft halte. Denn den hiftorischen Stoff, den sie mit sich führt, entlehnt sie ja doch nur der hiftorischen Theologie, um ihn fei es zu psnchologischen Erkenntniszweden weiter zu verarbeiten, sei es in den Dienst ihrer reli= giösen Spekulationen zu stellen. Ober wenn sich gelegentlich auch Bertreter der sustematischen Theologie in felbständiger missenschaft= lich gerichteter Arbeit historische Forschung zu treiben angelegen fein laffen, fo find fie zeitweise eben einfach als historiter und nicht zugleich auch als Dogmatifer ober Ethiker thätig. Ganz dasselbe aber trifft ja auch auf die Vertreter der praktischen Theo-



<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Th. u. R. 1900 S. 79 ff. vgl. auch Rades Meußerung "Bum Streit um die rechte Methode der christlichen Glaubenslehre" Ebenda 1901 S. 429 ff.

logie zu, wenn fie, wie namentlich in der neueren Beit, die Beschichte der in ihr Fach einschlagenden Ginrichtungen und Leiftungen aufzuklären als eine notwendige und fruchtbare Aufgabe ergreifen. Und was nun weiter die logischen "Momente und Methoden" betrifft, so find diese doch nichts, was den sog. spstematischen Disziplinen im besonderen Sinne eigentumlich ift, wie Wobbermin an= zunehmen scheint. Bielmehr gelten die Gesetze der Logif nicht nur in allen Wiffenschaften, sondern auch weit hinaus über diese in allem menschlichen Denken überhaupt. Alfo bleibt für die fuste= matische Theologie, soweit sie als geisteswiffenschaftliche Sonderdisziplin, wie Wobbermin es ausdrückt, in Betracht kommt, doch nur ein in seiner Art psychologischer Stoff als wiffenschaftliches Sondergut übrig. Und fo ift ihr ja auch feit Schleiermacher die psychologische Betrachtung der subjektiven Religion mehr oder we= niger schon geläufig. Soweit fie sich nun biefer Aufgabe in einem wirklich miffenschaftlichen Streben, d. h. unter grundfat= lichem Berzicht auf jeden spekulativen Ginschlag in ihre Erkenntnisarbeit, annimmt, ist sie bereits auf dem Wege dazu, sich zu einem befondern Gebiet der miffenschaftlichen Theologie zu ent= wickeln, das, sobald es nur erft eine gewiffe Selbständigkeit er= langt haben wird, dem bereits so fruchtbar angebauten Gebiete der historischen Theologie zu koordinieren und am zweckmäßigsten wohl als psychologische Theologie zu bezeichnen sein wurde. So lange aber die Anfate zu diefer Entwicklung noch in dem mütterlichen Schofe der fustematischen Theologie geborgen bleiben, wird in diefer eben die Zwitterstellung der Theologie noch einmal zu einem charafteriftischen Ausdruck gebracht. Denn die instematische Theologie, soweit sie auch psychologische Elemente umfaßt, gehört in die Wiffenschaft hinein. Soweit fie aber außerbem und zwar recht eigentlich Entwicklung der christlichen Welt= anschauung ift und sein will, ist sie eine in ihrer Art spekulative Gedankenbildung und insofern keine Wiffenschaft, sondern teils selbst religiöse Braxis, teils ein Komplex von Gedanken, deren Zweck doch auch nur wieder die religiöse oder die blos firchliche Praxis ift.

Immerhin gilt es, auch schon jett die psychologischen Auf-

gaben der systematischen Theologie von den ihr zugleich eigentum= lichen spekulativen Erkenntnistendenzen möglichst reinlich zu fonbern. Denn nur so wird jene Loslösung der psychologischen Theologie von der religiösen Spekulation, die sich mehr und mehr als unumgänglich berausstellen wird, in zielbewußter Beise vorbereitet werden konnen. Dann aber wird auf dem Gebiete der fustemas tischen Theologie eine ähnliche Fortbildung der Arbeitsmethode eintreten, wie sie sich auf dem der israelitischen und der altchriftlichen Religionsgeschichte bereits vollzieht, die sich ja auch als reine Wiffenschaften aus ihrem noch nicht ftreng miffenschaftlichen, fonbern jum guten Teil erft fpekulativen Borftadium, der fog. bibli= schen Theologie, herauszuarbeiten begonnen haben. Dennoch wird ein michtiger Unterschied zwischen diesen beiden Entwicklungsreihen bestehen bleiben. Die israelitische und christliche Religionsgeschichte nämlich ftrebt durchaus dahin, ihren Vorganger, die biblische Theologie, überhaupt zu erfeten und entbehrlich zu machen. Denn alles, was aus dieser nicht auch in jene übergehen kann, der ganze Dogmatismus, durch den fich die frühere von der fpateren Stufe berfelben Disziplin unterscheidet, muß fich in demfelben Mage verflüchtigen, in dem der gemeinsame Stoff mit zunehmender Konfequenz lediglich wissenschaftlich behandelt wird. ebenso aber wird auch die psychologische Theologie die religiöse Spekulation vollkommen in sich auffaugen können. Bielmehr wird diefe die ihr eigne Selbständigfeit durchaus bewahren, da ihr eigentümlichster Inhalt, der Gottesgedanke, mag er in ihr auch zu dem weltlichen Dasein in Beziehung gesetzt werden, in jedem Falle transscendent ift und bleiben wird. Auf transscendente Objekte aber kann fich keinerlei wissenschaftliche Erkenntnis richten. ohne die ihr nun einmal gesteckten Grenzen zu überschreiten. Also fann es mit diesem Stoff als foldem auch niemals eine pfnchologische Theologie zu thun haben, die lediglich Wiffenschaft und in keiner Sinficht mehr Spekulation fein will. Dagegen ift der eigentliche Gegenstand ber psychologischen Theologie das religiöse Leben und Denken, sowie es als eine feelische Bethätigung von wirklichen konkreten Menschen gerade auch empiristisch mahrnehm= bar und faßbar ift.

Beitidrift für Theologie und Rirche. 12. 3abrg., 3. Beft.

Entspricht nun aber auf Seiten der wiffenschaftlichen Theoloaie dem von Bobbermin in Betracht gezogenen "gegenwärtigen religios-sittlichen Bewußtsein" eine recht eigentlich pfychologisch zu nennende Theologie, fo fällt damit jene andere Schluffolgerung dabin, die er dann auch noch aus demfelben gegenwärtigen Bewußtsein gemeint hat ziehen zu durfen. Denn die ihrem ehemaligen metaphyfischen Studium entwachsene psychologische Wissenschaft lehrt die Atte und die In halte des menschlichen Bewuftseins deutlich von einander unterscheiden und halt fich felbst nur zur Erkenntnis jener Afte für zuständig, mabrend ihr die in diesem enthaltenen In halte nicht auch als Objekte einer ihr obliegen= den Erforschung gelten. Sondern diese Inhalte überläßt fie, foweit sie nicht transscendent sind, den übrigen Wiffenschaften. Die transscendenten Bewußtseinsinhalte bagegen find als solche ledig= lich Sache des subjektiven Glaubens und der aus diesem etwa hervorgehenden Spekulationen. Wobbermin nun thut, indem er doch gerade die wiffenschaftliche Aufgabe der systematischen Theologie zu entwickeln meint, nachdem er diese zunächst zutreffend als Einzelwiffenschaft bestimmt hat, weiterhin einen tiefen Griff gerade in die ihrer Art nach transscendenten Inhalte des chriftlich-reli= giösen Bewußtseins. So aber überschreitet er zugleich die Grenzen der wiffenschaftlichen Betrachtung und begiebt sich unmittelbar auf das Gebiet einer durchaus mit transscendenten Vorstellungsinhalten arbeitenden Spekulation. Ihren folgerechten Ausdruck findet bann diese Binzufügung von spekulativen Stoffen zu denen einer moglichen wiffenschaftlichen Ergründung in Wobbermins zunächst ganz allgemein gehaltenem Sat: "Theologie ohne Metaphyfit ift un= möglich" (Th. u. Met. S. 27).

Diese Behauptung richtet sich natürlich gegen A. Ritschls Unternehmen, die Metaphysik aus der Theologie völlig auszusschließen. Insosern fragt es sich zunächst nach den von Wobbermin gegen Ritschl vorgebrachten Gründen im Einzelnen. Bei der Ersörterung der streitigen Frage ist es nun Wobbermin nicht entsgangen, daß die obwaltenden Differenzen zum guten Teil durch einen verschiedenen Sprachgebrauch bedingt sind, dem die Berstreter der einen und der andern Ansicht folgen. So gelten denn

auch feine Einwendungen vor allem Ritschls Begriff von der De-In biefer hinsicht scheint mir allerdings die Rritik berechtigt zu fein, die S. 62 ff. an Ritschls Berfuch geubt wird, feine Auffassung auf Aristoteles ju ftuten. Dennoch ift damit nicht auch schon diese Auffassung selbst widerlegt. Denn andrerfeits bestimmt Wobbermin schon den Thatbestand unrichtig, wenn er ausführt, Ritschl und die sich ihm anschließenden anderen Theologen verständen unter Metaphysik nur die intellektualistisch-spekulative Metaphyfit, fo wie fie in der Schellingschen und Begelschen Philosophie ihre höchste Ausbildung erlangt habe, oder "ein Berfahren, das unter Abfehen von aller Erfahrung aus reinem Denken beraus die Geheimniffe bes Beltalls entschleiern will" (S. 28). Diese Umgrenzung des Begriffs Metaphysik ift nämlich gerade auch in Ritschls Sinne bei weitem qu eng. Bielmehr mar für ihn die Metaphysit, die er aus der Theologie ausgeschieden wiffen wollte, geradezu gleichbedeutend mit der jog. natürlichen Religion oder Theologie in allen ihren Formen und Arten. Db dabei die von ihm bestrittenen Metaphysiter allein auf ihr reines Denken oder auch auf irgendwelche Erfahrungs= momente, wie etwa auf die empirischen Prämiffen bes tosmologischen und des physito-teleologischen Gottesbeweises, zurückgriffen. war ihm im Grunde völlig gleichgültig gegenüber der für ihn allein entscheidenden Thatsache, daß sie jedenfalls nicht die positive driftliche Offenbarung als die Grundlage ihres gesamten Denkens über Gott und die göttlichen Dinge voraussetten.

Steht es aber so, dann fragt es sich weiter, ob jene Gleichssehung der Begriffe Metaphysik und natürliche Theologie eine unstatthafte Einschränkung des Begriffs Metaphysik bedeutet. Eine Einschränkung bedeutet sie nämlich in jedem Falle. Denn die so verstandene Metaphysik wird in einen schroffen Gegensatzu den religiösen Gedanken des Christentums und zu den aus ihnen sich ergebenden theologischen Folgerungen gestellt. Diese Entgegenssehung sindet auch darin einen Ausdruck, daß Ritschl die Metaphysik der natürlichen Theologie im Besentlichen nur für einen Niederschlag von außerchristlichen religiösen und spekulativen Mostiven und Gedankenbildungen gehalten wissen will. Andrerseits

jedoch ist den beiden von ihm kontraftierten Gedankengruppen das gemeinsam, daß es sich in ihnen, wenn auch nicht ausschlieklich. so doch recht eigentlich um transscendente Objekte handelt. Solche fett ja gerade auch das christliche Denken als Inhalte des in ihm enthaltenen Glaubens und zugleich damit durchaus als Realitäten poraus. Und die natürliche Theologie sucht ihre gleichfalls trans= scendenten letten Begriffe, ohne dabei freilich deren etwaige Berfunft aus irgend welchen religiöfen Gedankenbildungen als ausschlaggebende Inftanz in Anschlag zu bringen, vielmehr durch Schlufiolgerungen aus bem empirischen Wiffen zu gewinnen und als richtig zu beweisen. Wenn man nun, wie dies allerdings in der Philosophie geschieht, überhaupt alle Gedankenbildung, die es mit transscendenten Objekten zu thun hat, als Metaphysik bezeichnet und charafterifiert, dann zwar hat Wobbermin Recht, indem er Ritschls allgemeines Urteil über die Metaphpfif nicht nur ablehnt, sondern zugleich bemerkt, "daß auch Ritschl um metaphysische (in unserem Sinne) Auffassungen keineswegs völlig berumtommt". Denn in diesem Sinne murde ja auch der transscendente Gott des christlichen Glaubens und alles, was ihn betrifft, in die Metaphysik hineingehören. Indem aber Ritschl die transscendenten Inhalte und Objekte bes chriftlichen Glaubens nicht zugleich auch als Beweisthemata einer natürlichen Theologie gelten laffen wollte, faßte er die Metaphysit, die ihm mit dieser gleichbedeutend mar, vielmehr in einem engeren und materialen, als in jenem den Philofophen geläufigen weiteren und rein formalen Sinne. Und für diese Auffassung war ihm gerade das das ausschlaggebende Moment, mas in dem herkommlichen philosophischen Sprachgebrauch ignoriert zu werden pflegt; das ist der charafteristische Unterschied der beiderseitigen Tendenzen. Insofern glaubt nämlich der reli= giose Mensch, also auch der Christ, von vornherein transscendente Objekte, weil sie ihn als solche durch eine von ihm anerkannte Offenbarung gegeben sind. Der Metaphpsifer dagegen sett für seine natürliche Theologie nicht auch einen solchen Offenbarungs= glauben voraus, sondern er sucht durch ein vermeintlich wissen= schaftliches Berfahren, indem er dennoch die Grenzen der Wiffen= schaft überschreitet, seine transscendenten Objekte vielmehr erst aus einem andersartigen Wiffen zu erschließen, um fie bann mit abn= lichen Mitteln auch wieder zu beweisen und zu bemonftrieren. Diefes in sich unhaltbare Verfahren aber bedeutet zugleich eine völlige Berkennung des dem religiöfen Glauben eigentümlichen Wesens und der ihm beiwohnenden Tragweite, eine mehr ober weniger zusammenhängende religiöfe Gedankenbildung aus fich hervorgehen zu laffen. Und gerade aus diefem Grunde forderte Ritschl eine Theologie ohne jegliche Einmischung von Metaphysik oder natürlicher Theologie.

Nun mag man ja darüber streiten, ob der von Ritschl vor= ausgesetzte Offenbarungsbegriff nicht zu eng ist, ob nicht auch der echte religiöse Glaube in einem weiteren Verstande genommen werden muß, als gemäß der ftrengen Correlation mit jenem engen Offenbarungsbegriff, und ob es im Intereffe der Berftandigung über das, worin man von einander abweicht, nicht zweckmäßig ist, den Begriff Metaphysit in dem weiteren formalen Sinne gu Immerhin pflegen, mas diefen letten Bunkt betrifft, brauchen. die Philosophen bei dem, mas sie Metaphysit nennen, vielmehr an transscendente Stoffe zu benten, nach beren Erweislichkeit ober Unerweislichkeit es fich fragt, als an überweltliche Größen, beren Realität auf Grund eines religiösen Glaubens einfach vorausge= fest wird. Schon aus der Rücksicht hierauf empfiehlt fich Ritschls engerer materialer Begriff Metaphysik, sofern eben die Beweiß= themata der natürlichen Theologie in einem deutlichen Gegenfat zu den Objekten des religiofen Glaubens fteben, auch wenn man diesen nicht etwa ausschließlich auf den christlichen Glauben beichränkt. Denn die Metaphysiter haben nicht eber Rube, als bis fie ihre transscendenten Begriffe so abstrakt als möglich gefaßt, ja bis zur völligen Inhaltsentlerung destilliert haben. aiose Glaube dagegen ist um so lebendiger, je konfreter und anschaulicher seine Vorstellungen gedacht und gehegt werden. der weitere formale Begriff Metaphysik wird dadurch überhaupt entbehrlich, daß das, mas er besagt, hinreichend deutlich und beftimmt durch den gang allgemeinen Begriff Spekulation ausgedrückt wird. Infofern nun hat es alle Spekulation mit transscendenten Objekten zu thun. Dagegen handelt es sich um alles nicht trans-

scendente oder um alles empirische Sein in der Wiffenschaft. Also diese bildet ebenso ben Gegenfat zu der Spekulation, wie die Begriffe transscendent und empirisch in einem Gegensat zu einander Die Spekulation aber ift einerseits von religiöser Art. wenn fie nämlich die Vorftellungsinhalte eines religiöfen Glaubens voraussett und lediglich aus sich selbst heraus zu entwickeln strebt. In diesem Sinne umfaßt auch Ritschls Theologie, worauf ich schon vor langer Zeit hingewiesen habe1), nicht wenige spekulative Elemente oder Glaubensgedanken, wie 28. Berrmann diefelbe Sache recht treffend bezeichnet. Soweit aber auch in Ritschls Theologie. wie g. B. in der von ihm vorgetragenen Auffassung des Geiftes im Unterschiede von der Natur und in seinem Versuche, die christ= liche Gottesidee als notwendig für das wiffenschaftliche Erkennen der Welt zu erweisen2), noch vereinzelte metaphysische Residuen enthalten find, unterliegen fie, wie alle metaphyfischen Stoffe vielmehr einer wiffenschaftlichen Prüfung, als daß ein seiner Art nach religiöfer Glaube für fie eingesetzt werden konnte. Undererfeits nämlich ist die Spekulation, sowie sie eben in der natürlichen Theologie geubt wird, Metaphyfik. Insofern aber macht fie immer wieder der Wiffenschaft Konkurrenz und wird von dieser folge= richtig und bisher noch immer auch mit zunehmendem Erfolge be= ftritten, mahrend die Inhalte eines wirklich religiöfen Glaubens der wiffenschaftlichen Anfechtung sowohl wie Billigung überhaupt einfach unerreichbar find. Der religiöfe Glaube felbst aber bedarf gar nicht, um vorhanden zu fein und im Denken und Leben sich in feiner Eigenart auswirfen zu konnen, der Beihulfe jener Metaphysik. Bas dagegen von dem Gedankenstoffe, der einst unter diesem Namen als ein Teil der Philosophie behandelt murde, überhaupt noch für die Wiffenschaft in Betracht tommt, das find die an deren Grenzen gelegenen erkenntnistheoretischen und ontologischen Probleme, deren Ergründung noch immer eine ebenso notwendige wie dankbare Aufgabe bildet. Aber auf dieses Arbeitsgebiet geht wie alle Wiffenschaft die religiöse Spekulation aus Gründen, die erst später zu erörtern sein werden, nur mittelbar an.

<sup>1)</sup> Bgl. A. Ritschl's Leben II, S. 197.

<sup>2)</sup> Rechtf. u. Bers. III,3 213.

So hat Wobbermin zur Widerlegung der prinzipiellen Aufsassfung Ritschls recht wenig beigebracht, da er diese gerade nicht an ihren angreisbaren Punkten, wie an dem Offenbarungsbegriff und an der heutzutage nicht mehr haltbaren Art, die biblischen Quellen zu verwerten, sondern vielmehr da ins Unrecht zu setzen versucht hat, wo, trot gewisser Fehlgriffe im Einzelnen, doch ihre eigentliche Stärke liegt. Und das ist eben die die Ablehnung der Metaphysik überhaupt erst begründende Erkenntnis, daß der reliziöse Glaube eine selbständige Quelle von solchen Gedanken ist, die, weil sie nicht empirischer Art sind, inhaltlich auch nicht einer wissenschaftlichen Kritik unterliegen können.

Indem nun Wobbermin felber fein Thema, Theologie ohne Metaphysik sei unmöglich, durchzuführen unternimmt, erkennt er zwar an, daß ein exaftes Wiffen über das Transscendente weder vorhanden noch irgendwie erreichbar ist. Dennoch will er das Transscendente "zum Gegenstand des wissenschaftlichen Rachdenkens" gemacht sehen. "Wenn wir auch", so erklärt er, "über das Transscendente ein exaktes Wiffen nicht erlangen können, so können wir doch auf Grund des erfahrungsmäßigen Wiffens eine Lösung der Fragen, die das Transscendente angehen, versuchen. Und wenn uns die Erfahrungsthatsachen felbst überall auf das Transscendente hinweisen, werden wir einen folchen Bersuch nicht nur anstellen durfen, sondern ihn auch anstellen muffen. fächlich ift er zu allen Zeiten angestellt worden und wird immer angestellt werden, man mag dagegen sagen, was man will. Und der Bersuch unterliegt doch auch nicht der reinen Willfür. mehr, wenn er auf die Erfahrungsthatsachen basiert wird, so wird es eben darauf ankommen, in welchem Mage er diefen Erfahrungsthatsachen gerecht wird und einen Schlüffel zu ihrem Berständnis bietet. In diefer Beise kann und muß der Bersuch gemacht werden, Aufschlüffe über das, mas jenfeits der Erfahrung liegt, zu gewinnen; d. h. also nach unserer Definition: in dieser Weise ift Metaphysik möglich" (S. 271). "Man hat", heißt es etwas weiter unten, "die Metaphysif mit Recht befämpft und fie aus der Theologie verwiesen, sofern sie intellektualistisch-spekulative Metaphpfif war. Aber das Nachdenken über das Transscendente auf Grund des sonstigen Wissens und Erkennens ist berechtigt und nötig. Das muß in der Theologie wieder aufgenommen werden. Solches Nachdenken über das Transscendente auf Grund des sonstigen Wissens und Erkennens nenne ich Metaphysik. Welcher Art das sonstige Wissen und Erkennen ist, kommt dabei zunächst gar nicht in Frage. Und nun wiederhole ich: Theologie ohne Metaphysik ist unmöglich. Denn die Objekte des christlichen Glaubens, mit denen es die Theologie zu thun hat, liegen über die Ersahrung — nämlich die Ersahrung im gewöhnlichen Sinne des Wortes; und nur dieser darf zunächst in Anwendung kommen — hinaus".

Da Wobbermin anderen gern Unklarheit über den Begriff des Metaphysischen vorwirft, scheint er seine eigne Unsicht hierüber für besonders flar zu halten. Ich fann jedoch nicht finden, daß feine Darlegungen sich gerade durch Klarheit oder gar durch Folgerichtigkeit auszeichnen. Ginerseits nämlich gelten ihm die Obiekte des chriftlichen Glaubens als transscendent, weil sie über die gewöhnliche Erfahrung hinausliegen. Ift das aber ber Fall, fo stammen sie auch nicht aus dieser, sondern lediglich aus dem christ= lichen Glauben felbst oder aus einer diesem irgendwie korrelat zu denkenden göttlichen Offenbarung. Auch Wobbermin äußert fich gelegentlich in diesem Sinne. Wenn das also auch seine Meinung ift, wozu bedarf er bann aber andererseits außer ben in jedem Falle transscendenten Gedanken des driftlichen Glaubens doch auch noch einer von diesem unabhängigen Metaphysit? solche nämlich fordert er, wenn er "das Nachdenken über das Transscendente auf Grund des fon ftigen Biffens und Erfennens" für "berechtigt und nötig" erklärt. Aber wird uns etwa das Transscendente, sowie es im christlichen Glauben als deffen Objekt gegeben ift, vertrauter und sicherer, wenn wir darüber auch noch auf Grund unferest sonstigen Wiffens und Erkennens nachbenken sollen? Rühren benn nicht gerade aus einem solchen "Nachdenken über das Transscendente auf Grund des sonstigen Wiffens und Erkennens" alle Zweifel und Einwände ber, die gegen die transscendenten Objekte des religiofen Glaubens immer wieder erhoben werden, ohne je aus jenem "fonstigen Wiffen und Erfennen" heraus beschwichtigt werden zu können? Und dennoch

foll bem Glauben wirklich bamit gedient fein, daß auf ber Grundlage unferes empirischen Wiffens metaphysische Gedanken gebildet werden? Aber entweder ift dieses Unternehmen überhaupt durch= führbar, dann bleibt doch immer noch die Frage übrig, ob denn ber Inhalt diefer auf rein empirischer Basis sich erhebenden Gedanken fich auch wirklich mit dem Inhalt der religiöfen Gedankenwelt bes Chriftentums beckt. Dber aus ber miffenschaftlichen Erfenntnis der Objekte unserer Erfahrung ergiebt fich vielmehr die Einsicht, daß Dinge, die über diese Erfahrung hinaus liegen und zugeftandenermaßen transscendent find, auch nicht Gegenstände einer miffenschaftlichen Ergrundung fein konnen. Dann fann zwar bas Transscendente immer noch Objekt einer aus dem religiösen Glauben hervorgehenden religiöfen Spekulation fein. Aber aus bem empirischen Wiffen felbst ober aus der Wiffenschaft im strengen Sinne führt feine Brucke ju Diefer Spekulation und ebenfowenig zu irgend einer anderen hinüber.

Bobbermin nun schwankt zwischen den beiden Seiten der foeben durchgeführten Alternative hin und her. Teils nämlich erfennt er an, daß ein eraftes Wiffen nur über bie Objekte ber Erfahrung erreichbar ift, und daß die transscendenten Objette des chriftlichen Glaubens ein ebenfolches exaftes Erfennen überhaupt nicht zulaffen. Teils will er auf Grund bes "fonstigen", genauer ausgebrückt des empirischen Wiffens und Erkennens ein Rach= denken über das Transscendente geübt missen, ohne doch zu zeigen, wie ein Uebergang aus dem einen in das andere Gebiet auch nur möglich ift. Denn wenn er Kaftan lobt, weil biefer "an allen entscheidenden Buntten zu metaphysischen Aufstellungen fortgeht" (S. 32), und wenn er felbft einem folchen Fortschreiten von empiriftischen zu metaphysischen Säten das Wort redet (S. 31), fo ift doch mit der blogen Forderung eines folchen Fortschreitens weber etwas bewiesen noch etwas gewonnen. Sondern das Fortschreiten selbst, das geleistet werden soll, ift vielmehr lediglich ein Sprung aus bem empirischen in bas metaphyfische Gebiet, b. h. eine flare und deutliche μετάβασις είς άλλο γένος. Es ist ein Berfahren gang von berfelben Art, wie wenn man in der natürlichen Theologie aus den empirischen Prämiffen des kosmologischen und des physito-teleologischen Gottesbeweises zu der metaphysischen Behauptung von dem Dasein Gottes überspringt. Daß aber die Form der Metaphysik, in der auf das dem Transscendenten in jedem Falle heterogene Ersahrungsgebiet zurückgegriffen wird, in der Theologie berechtigt und notwendig, die intellektualistisch-spetulative jedoch verwerslich sei, weil sie angeblich "unter Absehen von aller Ersahrung aus reinem Denken heraus die Geheimnisse des Weltalls entschleiern will", das hat Wobbermin zwar auch wieder behauptet, aber einleuchtend zu machen verstanden hat er es nicht. Ja, ich möchte umgekehrt viel eher noch der Schelelingschen und Hegelschen, als der im Grunde doch auch von Wobbermin nur wieder neubelebten Metaphysik der natürlichen Theoslogie einen berechtigten Sinn abzugewinnen mich anheischig machen.

Einen wichtigen Bug nämlich hat die die ganze Welt umspannende Spekulation jener großen Denker mit ber religiösen Spekulation gemein, soweit diese eben darauf ausgeht, eine ausammenhängende Weltanschauung zu geftalten. Das ift die fouverane Freiheit bes Pringips, bem alles Sein in ber Welt und alle menschliche Erfahrung felbstherrlich unterworfen wird. Es ift in feiner Art ja auch ein Glaube und zwar ein ftarker und charaftervoller Glaube, wenn Schelling aus feiner Ueberzeugung von der metaphysischen Identität von Natur und Geift heraus bie ganze Welt zusammenhängend zu beuten unternimmt, und wenn Begel von der Voraussetzung aus, daß alles Wirkliche auch vernünftig ift, das Walten des absoluten Geiftes in allen noch fo verschiedenen Lebens- und Entwicklungsgebieten zu schauen und zu zeigen vermag. Auch hier also wird wie in jeder echten und felbstbewuften religiösen Gedankenbildung alle Erfahrung der Spefulation fubordiniert. So gilt fie lediglich als Substrat ber metaphysischen Betrachtung felbst. Und darin erschöpft sich ihr Wert für diese. Will man dagegen wie Wobbermin und vor ihm schon die Vertreter der natürlichen Theologie von der Wiffenschaft zur Metaphyfit "fortschreiten" und zunächst ein "sonstiges Biffen und Erkennen" ausbilden, um dann auf deffen Grund auch über das Transscendente nachzudenken, so koordiniert man vielmehr bas wiffenschaftliche Erkennen ber in ber Erfahrung

gegebenen Objette und ein spekulatives Denken über die jenfeits ber Erfahrung liegende transscendente Welt. Dann aber ift meder Die von dem ihr heterogenen miffenschaftlichen Erkennen abhängig gemachte Spekulation ein Ganges in feiner Art, bas fich in feiner Eigentümlichkeit frei ausgeben konnte, noch hat auch die Biffenschaft die Ellenbogenfreiheit, die sie um des ihr obliegenden rucksichtslosen Wahrheitsstrebens willen nun einmal nicht entbehren fann. Denn wenn man zur Metaphysik erst durch ein Fortschreiten von der Empirie aus foll gelangen können, dann find ihr durch die Anweisung dieses Ausgangspunkts von vorn herein Die Schwingen gebunden. Die Wiffenschaft aber wird begradiert, wenn fie nicht in ihrer vollen Selbständigkeit anerkannt wird, fondern als das Sprungbrett für den Aufstieg des spekulativen Denkens dienen foll. Denn im hintergrunde diefer Zumutung fieht sie doch stets nur den Anspruch lauern, daß der Ertrag ihrer ehrlichen fauren Arbeit durch nachträgliche metaphysische Abstriche oder Korrefturen wieder verschlimmbessert werden jolle. Situation ift ber Berd aller ber unerquicklichen Grenzstreitigkeiten und Klagen über unberechtigte Uebergriffe des anderen Teils in das eigne Reffort. Und so lange sie aufrechterhalten bleibt, kommt man nie über das Streiten und Markten, Concedieren und Abdingen, Aergernis geben und Aergernis nehmen hinaus.

Im wohlverstandenen Interesse ihrer eignen Selbsterhaltung ift nun die ihrer objektivistischen Aufgabe bewußt gewordene Wiffen= schaft mit der Zeit immer mehr dabin gelangt, daß fie die Spekulation überhaupt geringschätig ignoriert. So munschen benn auch die Bertreter der exakten Wiffenschaft gar keine Auseinanderset= ungen mehr von der Art, wie fie unter dem Titel Apologetif im vorigen Jahrhundert so maffenhaft den litterarischen Markt überschwemmt haben. Man begnügt sich eben zu wiffen, mas man felber kann und will, und hat mit den eignen wiffenschaftlichen Aufgaben und Problemen genug zu thun, um die Erörterung von Fragen, die über diesen Interessenkreis hinausliegen, hochft überfluffig zu finden. Diefes Berfahren mag nun fehr einfeitig fein, und bei den Personen, die es üben, mag man auch wohl nicht selten die Bielfeitigkeit geistiger Intereffen vermiffen, die auch durch die größte

Spezialgelehrfamkeit boch immer nur unzureichend erfett wird. Aber der Förderung der wiffenschaftlichen Erkenntnis gereicht eine folche Konzentration bes spezialwissenschaftlichen Interesses immerhin nicht zum Nachteil. Wenn dagegen die theologischen Apologeten, vielleicht gerade gereizt durch jene Gleichgültigkeit der wiffenschaftlichen Forscher, sich immer wieder mit diesen außeinander= zusetzen begehren, so follte ihnen doch die Aufnahme, die ihre Bemühungen um eine Verständigung bei den meiften Vertretern der Wiffenschaft zu finden pflegen, zu denken geben. Denn wenn sie nun ihre Weltanschauung zu "rechtfertigen", ihren Glauben "wiffenschaftlich" zu vertreten, ihn mit sehr verständigen Gründen zu "verteidigen" versuchen, so machen fie dabei im Ginzelnen oft unglaublich viele Konzessionen, ohne doch die in diesen enthaltenen Konsequenzen flar und scharf ziehen zu wollen. Inzwischen merken fie nicht, daß folche Ginräumungen auf der anderen Seite doch immer nur als ein unfreiwilliges Zugeständnis der eignen Schwäche empfunden und verstanden werden. Denn ihre reduzierten Ueber= zeugungen, die sie anpreisen, scheinen dem Widerpart vielmehr felbst brüchig zu sein und nur noch auf einem künstlich gestützten Untergrunde zu ruhen. Durchgänger einer massiven Dogmatik dagegen gelten oft auch den Antipoden ihrer Weltanschauung wenigftens als Männer, die wegen der festen Geschlossenheit ihrer Ueberzeugungen Achtung verdienen.

So ift die Apologetik nur selber schuld baran, wenn sie von benen, auf deren Arbeitsergebnisse sie so liebevoll und doch meist so verständnislos eingeht, recht gründlich geringgeschätzt wird; aber weiter auch daran, daß viele diese Geringschätzung auch auf das Christentum selbst übertragen. Also dieses wird schließlich nur kompromittiert, indem es um jeden Preis mit theoretischen Grünzben zu verteidigen gesucht wird. Aber die christliche Weltanschauzung, wenn anders sie in Menschenseelen als leistungsfähige leberzeugung lebt, ist ganz gewiß kein Aggregat aus halbmetaphysischen und halbempirischen Bestandteilen. Ein solches Aggregat mag man "wissenschaftlich" verteidigen zu können wünschen. Nur daß auch hier der Wunsch vielmehr blos der Vater des Gedankens bleibt, als daß er auch zu dem des Ersolges zu werden vermöchte.

Im Rampf um die Weltanschauung dagegen steht immer nur Ueberzeugung gegen Ueberzeugung. Die innerlich ftarkfte wird fich schließlich auch äußerlich mehr oder weniger durchsetzen. Gin= fache Behauptungen wirken hier mehr, als die feinsten Beweise ber theoretischen Argumentation, die man sich kunftvoll ausgeklügelt Denn diese wirken auf gerade Naturen doch vielmehr nur als Sophistik. Ein ftarker Glaube aber macht fich einfach felber geltend, wie jede andere reale Rraft. Als solche wirkt auch er auf die anderen Menschen, indem er fie anzieht oder zurückstößt. Fängt er aber erft an beweisen zu wollen, so hört er im gleichen Mage auf zu wirken. So rechtfertigt sich das Christentum und Die driftliche Weltanschauung am besten felbst, indem fie ba find, in ihrer Art wirken, fich auswirken, darleben, ausgeben, turg geben, so wie fie einmal find. Theoretische Beweise jedoch an ben Mann bringen zu wollen, hilft weder diesem noch ber Sache, Die bewiesen werden foll. Denn allein schon bas Streben, eine folche Sache theoretisch zu beweisen, ist in der Regel vielmehr der faktische Ausdruck dafür, daß die perfonliche Kraft nicht dazu ausreicht, durch fich felbst die Sache wirksam zu vertreten.

Diefe allgemeinen Ausführungen über das Misverhältnis, in bem von haus aus der religiöfe Glaube und das Streben, ihn mit wiffenschaftlichen Mitteln zu vertreten, zu einander fteben, ruben allerdings auf der Voraussehung, daß auch der Glaube selbst weiß, mas er will und mas er leiften fann. Aber haben wir wiffenschaftlichen Theologen von heute benn überhaupt noch ein Recht dazu, einem folchen Glauben für uns in Anspruch zu nehmen und einfach vorauszuseten? Wiffen wir denn felbst noch, mas mir eigentlich wollen und follen, wenn wir chriftliche Belt= anschauung darlegen und lehren? Biffen wir nicht vielmehr weit beffer, mas wir nicht wollen, indem mir gahllose Stücke unferer dogmatischen Ueberlieferung fritifieren und aus Gründen der wiffenschaftlichen Wahrhaftigkeit preisgeben? Wenn es sich aber so verhält, dann ist es doch vielleicht, wenn auch nicht in dem Intereffe, die modernen Gegner des Chriftentums abzuwehren und um jeden Breis sei es zur christlichen Weltanschauung überreden, fei es ins Unrecht setzen zu wollen, so doch in unserem eigensten Interesse geboten, eine in ihrer Art vielmehr esoterische Apologetif zu treiben ober für uns nach allen Seiten bin festzustellen, wie sich benn unsere Weltanschauung zu derjenigen anderer verhält, die mit ihren Ansichten und Ueberzeugungen uns selbst in die Gefahr bringen, ihnen immer mehr beizupflichten und unserer Ausgangsposition immer mehr abtrunnig zu werden. Und ich glaube Wobbermin richtig zu verstehen, wenn ich annehme, daß ihm doch vielmehr Sorgen diefer Art, als die Neigung zu apologetischen Streifzügen in der Beise von Ebrard, Chriftlieb, Luthardt und ihrer aller Meifter, dem Ratholiken Settinger, die Feder geführt haben. Die ganze Haltung seines Buches hatte ja anders fein muffen, wenn es auf Vertreter ber modernen Wiffenschaft einzuwirken bestimmt ware. Werden diefe doch gleich schon durch die Behauptung auf der zweiten Seite, daß der Theologie eine Stellung über ber Gefamtheit ber Ginzelmiffenschaften zukomme. aufs empfindlichste vor den Kopf gestoßen und möglicherweise sofort davon abgeschreckt, die Lekture eines sich mit folchen Ansichten einführenden Buches fortzuseten. Auch die in diesem enthaltenen Auseinandersetzungen mit Avenarius und anderen modernen Philofophen und Psychologen scheinen es viel weniger auf eine Berftändigung gerade mit ihnen, als auf einen efoterischen Gebrauch für Theologen abzusehen. Denn nur auf biese, nicht aber auf jene wird es einen erheblichen Eindruck machen können, wenn der Empiriokritizismus vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, daß fich in ihm eine neue Geftalt des Materialismus darstelle.

Und dennoch, so sehr ich das Bestreben Wobbermins anersenne, die Theologen wieder mehr mit dem bekannt zu machen, was in der modernen Philosophie vorgeht, und es ihnen zu ersleichtern, hier gleich die richtige Stellung zu sinden, ich muß dabei bleiben, daß Wobbermin das prinzipielle Problem am verkehrten Ende angesaßt hat. Denn sein bereits kritisierter Vorschlag, dem Interesse der Theologie wieder eine auf die Ersahrung gestützte Metaphysik dienstbar zu machen, bringt uns nicht vorwärts, sons dern zurück. Wir müssen vielmehr volle Freiheit sowohl für die Spekulation im Verhältnis zur Wissenschaft, als auch, für diese

im Verhältnis zu jener zu gewinnen suchen. Nun sehe ich zwar schon zahllose Finger zucken, um mir den bekannten Vorhalt unter die Augen zu rücken, daß es zweierlei Wahrheit nicht geben könne, und daß die sog. doppelte Buchführung nichts weiter sei, als Falschmünzerei. Aber wer bisher noch nicht die Geduld verloren hat, meinen Erörterungen zu solgen, der wird auch weiterhin nichts sinden, was einen solchen Vorwurf zu begründen geeignet wäre.

## II. Die Subordinationsmethode der religiöfen Spekulation.

1. Wenn man einerseits zugiebt, daß das Transscendente als das, was über die Ersahrung hinausliegt, nicht auch Gegenstand einer wissenschaftlich gearteten Erkenntnis sein kann, und wenn man andererseits davon überzeugt ist, daß die religiöse Spekulation, die aus dem Glauben hervorgeht, wegen dieser ihrer Herkunst eine transscendente Welt vorausset, die ihr als wirklich gilt, weil ihr Subjekt in einem persönlichen Erleben wirksam durch sie bezührt worden ist, so kommt es lediglich darauf an, der Spekulation zu lassen, was ihr eigen ist, und dem Wissen von der Welt zu geben, worauf es einen Anspruch hat. Aber worauf hat das eine einen Anspruch, und was ist der andern eigentümlich?

Der Glaube, der der lebendige Mutterschoß aller religiösen Spekulation ist, sindet seinen bewußten Ausdruck im Denken derer, die ihn haben, indem ihre Gedanken teils aus gewöhnlichen Borstellungen, teils aus solchen bestehen, deren Inhalt transscendent ist. In jenen erfaßt der religiöse Mensch, geradeso wie jeder andere, sich selbst in seinem weltlichen Dasein und zugleich die irdischen Dinge, Ereignisse und Beziehungen, die ihm teils von persönlicher Wichtigkeit, teils überhaupt bekannt, wenn auch mögslicherweise persönlich gleichgültig sind. Zu diesem Wissensstoff aber tritt der nicht aus ihm selber ableitbare Gedanke von einem Gott als etwas andersartiges, eigentümliches und selbständiges hinzu. Empiristisch betrachtet ist dieser Gottesgedanke, soweit er nicht nur ganz äußerlich als unlebendige Vorstellung durch eine blos dogmatische Ueberlieserung überkommen ist, das Ergebnis

eines Erlebens, das wir zunächst mit dem auch sonst dafür gesbräuchlichen Ausdruck religiöse Ersahrung benennen wollen.

Nun stehen jedoch im religiosen Glauben die transscendenten und die nicht transscendenten Borftellungsinhalte, die feinem Subjekt bewuft find oder bewuft werden, nicht etwa beziehungslos neben einander. Sondern fie beziehen fich fo gewiß aufeinander, wie sie in einer gegenseitigen engen Verbindung der psychologi= ichen Beobachtung immer schon gegeben find, bevor fie im theoretischen Interesse überhaupt von einander gesondert werden können. Denn einerseits bestehen die gesamten sprachlichen und gedanklichen Ausdrucksmittel, die uns jur bewußten Erfaffung des eigentum= lichen transscendenten Inhalts des religiosen Erlebens zu Gebote stehen, aus Bildern, die der weltlichen Erfahrung entlehnt sind, und die die transscendenten Objekte des Glaubens teils anschaulich konkret, teils begrifflich abstrakt, in jedem Falle aber nicht adae= quat bezeichnen. Undererseits durchdringt in denselben Borftell= ungen bes bewußten religiöfen Glaubens beffen eigentumlicher nicht empirischer Inhalt mehr oder weniger die ganze Gedankenwelt des frommen Subjekts. Der konkrete Stoff aber, aus dem diefe besteht, ift das gesamte Wiffen des Individuums von sich felbst, von der Welt und von feinen Beziehungen zu ihr. Soweit nun das menschliche Wiffen von jenem eigentümlichen Element des religiösen Glaubens durchdrungen wird, stellt sich dieser nach seiner porstellungsmäßigen Seite bin als ein aus höheren Gesichtspunkten oder sub specie aeternitatis erfolgendes Deuten des in demfelben Wiffen bewußt erfaßten oder erkannten weltlichen Seins und Geschehens dar.

Der Ausdruck Deuten, der ja auch sonst schon gelegentlich gebraucht worden ist, um das religiöse Denken erläuternd zu beschreiben, bedarf bei seiner Allgemeinheit noch einer genauern Bestimmung, wenn er zur Charafteristik der religiösen Beltanschausung in fruchtbringender Beise soll angewandt werden können. Ein Deuten nämlich wird nicht nur in der religiösen Spekulation geübt, sondern vor allem auch in der Bissenschaft. Fremdsprachige Texte oder auch schwerverständliche Darlegungen, die in der eignen Sprache des Interpreten vorliegen, bedürfen der Auslegung, um

möglichst so verstanden zu werden, wie ihre Verfasser sie gemeint haben, als fie fie niederschrieben. Beobachtungen naturmiffenschaftlicher und psychologischer Urt muffen richtig erklärt oder, wie man heute gern fagt, interpretiert werben, wenn aus dem thatfächlichen Material, das die beschreibende Wiffenschaft nur erit tonftatiert, ein wirkliches Biffen gewonnen werden foll. bier handelt es fich allemal um Deutungen, in denen erft ein eigentliches Erfennen erreicht wird. Nun ift es aber der Wiffenschaft bei ihrer prinzipiellen Tendenz, nur ein objektives Wiffen von der gegebenen Birklichkeit zu gewinnen, durchaus eigentumlich, daß fie die Deutungen, die fie giebt ober fucht, einerlei ob Diese dann auch wieder auf synthetischem Wege ober experimentell als richtig erwiesen werden konnen, ausschließlich aus dem objettiven Zusammenhange der verschiedenen Deutungsobjekte unter einander zu entwickeln für ihre Aufgabe halt. Go entnimmt fie ihre Deutungsprinzipien grundfählich den Objekten und deren gegenfeitigen Beziehungen felbst und sieht durchaus folgerecht das einzelne Problem als richtig gelöst an, wenn es gelungen ift, eine zuvor noch unaufgeklärte Erscheinung dem Gefamtzusammenhange bes bisherigen Wiffens zwanglos und wiederspruchsfrei einzugliedern.

Unders verhält es sich mit der religiösen oder mit der Deutung der Welt sub specie aeternitatis. Denn diese braucht ihr Deutungsprinzip nicht erft zu suchen, geschweige benn aus der im objektiven Sinne zu verstehenden Erfahrung fich geben zu laffen. Sondern fie bringt es immer ichon mit fich in dem Glauben, ben fie voraussett. Und nur indem auch das Glaubensleben felbst religiöß gedeutet und innerlich verständlich zu machen versucht wird, liegt eine dem wiffenschaftlichen Deuten parallele Erscheinung vor, daß nämlich derfelbe Zusammenhang von Erscheinungen das Deutungsprinzip liefert, der diefem andererseits auch wieder als Deutungssubstrat unterworfen wird. Wo immer aber im religiösen Sinne geglaubt wird, da werden auch stets Geschehnisse des eignen Erlebens sowohl wie Ereigniffe im außeren Berlaufe der weltlichen Dinge, die zu jenem in einer näheren ober entfernteren Beziehung stehen, in eine Ewigfeitsbeleuchtung hineingeruckt ober

Digitized by Google

religiös betrachtet, b. h. in irgend welchem Sinne als Kundsgebungen, Anordnungen oder Wirkungen einer höheren, transscensdenten, göttlichen Macht gedeutet. Je intensiver dabei die im Hintergrunde dieser Auffassung von innerweltlichen Borgängen stehenden Erlebnisse der religiösen Erfahrung sind, destomehr geht jede soustige Betrachtung des weltlichen Geschehens in dessen religiöser Deutung auf und unter. So kann diese sich in dem einer starken Frömmigkeit und einem überzeugungsvollen Glauben entspringenden Denken über alles ergießen und verbreiten, was jeweilen dem Frommen in das Blickseld seines Bewußtseins tritt. Dann lebt und denkt er Ewigkeitsgedanken in alle weltlichen Erschrungen hinein, die er in seiner Lebenssphäre macht. Und wenn er handelt und wirkt, so leben sich auch in einem solchen praktischen Thun Kräfte aus, die durch dasselbe religiöse Erleben bestimmt erscheinen.

Aber freilich, diese subjektiven Kräfte selbst, sofern sie, wie alle Kräfte in der Welt, stets auch nur Bewegung leiften und fortvflanzen, gehören doch durchaus dem weltlichen Dafein an, in bem auch die religiöse Personlichkeit an die erfahrungsmäßigen Bedingungen des gesamten natürlichen Geschehens auf die Dauer gebunden bleibt. Und ebenso ift nun auch das gesamte Wiffen um die Welt, in das ein frommer Mensch sein eignes religiöses Berftändnis hineinlegt, wenn er beffen Inhalt, die empirische Welt. unter religiofen Gefichtspunkten beutet, ihm in feinem Stucke anders gegeben, als allen übrigen Menschen. So gewährt die Reli= gion dem Wiffen der Frommen keinerlei diesem sonst unerreichbare Aufschlüffe über das Geschehen in der Welt als solches. Auch Die größten Propheten, die mächtigften Glaubenshelden, die frommften Menschen, die je gelebt haben, Jesus Christus nicht ausge= schlossen, nahmen die Welt mit feinen anderen Augen mahr, als alle Menschen sonft, die dieselben Objekte saben wie fie. erkennen benn felbst die Beroen und Stifter der Religion die Welt und was in ihr vorgeht, immer auch nur in Vorstellungen von weltlicher Herkunft und Art. Zeitlebens find auch fie auf den Vorrat von folden Vorstellungen beschränft, den fie sich wie jeder andere zuvor durch empirische Erfahrungen erwerben muffen,

um ihn dann auch im Dienste ihres religiofen Erkennens, Denkens und Redens anwenden zu können. Daber teilen fie auch ftets nur dasfelbe allgemeine Beltbild mit ihren Zeitgenoffen und übertreffen diese nicht etwa durch ein Geheimmissen ober durch eine ihrem Zeitalter übrigens verschloffene höhere Weltkenntnis, wie Dies die abergläubische Migdeutung der Religion immer wieder glauben machen will. Aber eben in die auch anderen Menschen bekannte Welt tragen fie aus bem Schatz ihres eigentümlichen religiöfen perfonlichen Erlebens und Sabens Beziehungen ein, die aus der Welt hinaus in ein Jenseits reichen, und die die empirische oder wahrnehmbare Welt als solche nun einmal nicht her= zugeben hat. So schauen sie mit dem Blick des Sehers als den Hintergrund alles weltlichen Dafeins ein höheres göttliches Leben, dem sie selbst sich zugehörig wiffen, da es sie innerlich erfüllt, und bem fie jugleich die Direktiven ihrer eignen religiös bedingten Bestrebungen und Sandlungen unmittelbar zu verdanken fich bewußt find. Indem fo aber aus demfelben Sintergrunde, in dem die religiofe Perfonlichkeit felber murzelt, die Erscheinungen des im allgemeinen Vordergrunde sich abwickelnden weltlichen Geschehens gedeutet werden, dringt zugleich auch nach ber anderen Seite hin durch das empirische Wiffen hindurch, ohne daß diefes dabei aufgehoben oder material modifiziert wurde, die religiöse Betrachtung wieder in diefelbe Ewigkeit ein, die ihr eigner Ausgangspunkt gewesen mar.

In welchen bestimmten Bilbern nun aber der religiöse Mensch das übersinnliche, ewige, göttliche Sein, das er glaubt und kennt, weil er es subjektiv erlebt, nun auch gegenständlich denkt und ans deren zu beschreiben und verständlich zu machen versucht, das ist eine Frage von blos sekundärer Wichtigkeit. Denn die religiöse Bildersprache bleibt im Berhältnis zu ihren transscendenten Obziekten immer inadaequat, da ihre Wortz, Vorstellungsz, und Bezgriffszeichen doch stets aus dem Gebiete des sinnlichen auf das des übersinnlichen Erlebens übertragen sind. So aber erklärt es sich auch, daß die religiösen Ausdruckz und Begriffsmittel im Einzelnen einem ständigen Wandel unterworsen sind. Denn das weltzliche Erkennen, Wissen und Sprechen, das sie immer wieder liefert,

bewegt sich in einem unaufhörlichen Wechsel. Zugleich damit versändert sich fort und fort im Einzelnen und in längeren Fristen auch im Ganzen das empirische Weltbild, in dem sich dem Beswußtsein der Menschen die ihrer Erfahrung gegebene Welt prässentiert.

Wenn nun aber eben die Welt das eigentliche Deutungsobjekt der religiösen Weltanschauung ift, so sollte es folgerichtiger Weise auch selbstverständlich sein, daß man dieses Substrat der religiösen Deutung sich nicht in anderen Borftellungen vergegenwärtigt, als in solchen, die man nach bestem Wiffen und Gewiffen davon haben kann. In aller fonftigen Praris des Lebens gilt es ja doch auch als felbstverftändlich, daß man seinen Unternehmungen die zur Zeit erreichbare beste und zuverläffigste Renntnis von den in Betracht kommenden Objekten nach Möglichkeit zu Bute kommen zu laffen ftrebt. Denn es pflegt fich bald zu rachen, wenn man diese Regel außer Acht läßt. Sollte allein die Religion, die ja gerade auch vor allem eine Praxis des Lebens ift, und deren spekulative Deutungen doch auch nur im Dienste dieser Braris Sinn und Wert haben, von jener Regel eine Ausnahme machen? Und follte es sich auf ihrem Gebiete nicht rachen und strafen, wenn bei ihren Denkoperationen statt eines möglichst geficherten Wiffens von der Welt vielmehr vorwiegend Gebilde einer freien Phantasie oder einer aus unwissenderen Zeitaltern über= kommenen Ueberlieferung grundsäklich vorausgesett werden?

Gewiß rächt sich auch hier die im günstigsten Falle aus mißleiteter Pietät herrührende Geringschätzung des Wissens von der wirklichen Welt, sowie es die Wissenschaft teils disher schon ermittelt hat, teils immer weiter zu fördern und zu bereichern geschäftig ist. Inzählige Menschen werden seit Menschenaltern, wenn nicht seit Jahrhunderten in ihrer Wahrhaftigseit geschädigt, in ihrem Gewissen beunruhigt, in ihrer sittlichen Charakterbildung und in dem gesunden und geraden Wachstum ihrer Frömmigkeit fünstlich gehemmt, indem ihnen unter dem Namen der Religion, aber nicht selten unter der Anwendung von sittlich verwerslichen Mitteln, immer wieder die Zumutung gestellt und der Entschluß aufgenötigt wird, die von dem firchlichen Traditionalismus eifersüchtig gehüteten lediglich intellektuellen Riederschläge vergangener, wenn auch zu ihrer Zeit noch fo fehr burch echten und tiefen Glauben ausgezeichneter Entwickelungsstufen der religiösen Spekulation zu einem Zwangscours als vollwertiges religiöses But hinzunehmen. Der Schaben, ber hierdurch ber gebeihlichen Fortpflanzung des religiöfen Lebens, der religiöfen Leiftungsfähigfeit des zur Pflege ber Religion berufenen geiftlichen Standes, der sittlichen Entwicklung der begabtesten Rulturvölker unmittel= bar und mittelbar zugefügt ist und immer noch wird, ist unermeglich. Gegen diesen Notstand aber helfen nicht die kleinen Mittel, die die Apologetif so gern herstellt und verschreibt. Auch Bobbermins wohlgemeinter Borschlag, wieder auf Grund der Erfahrung eine Metaphysit mit vorwiegend apologetischer Tendenz zu einer vermeintlich wiffenschaftlichen Bertretung bes chriftlichen Glaubens in Bewegung zu feten, wird schwerlich mehr Erfolg haben, als frühere, nur meift etwas weniger gründlich vorbereitete apologetische Unternehmungen. Wirklich helfen wird schließlich boch nur das eine große Mittel, das sich auch mehr und mehr als unabweislich aufdrängen wird. Man muß von Seiten bes Staates, der Rirche und der öffentlichen Meinung gerade auch gur Berwertung in der Theologie die wissenschaftliche Arbeit mit ihrem ganzen rücksichtslosen Wahrheitsstreben durchaus und in jeder Sinficht freigeben und ihr das Recht, in ihrem empirischen Erfenntnisgebiet unberührt durch metaphpfische Ansprüche und Borurteile ihren Aufgaben frei und aufrecht nachzugehen, in aller Chrlichfeit und ohne jeden tückischen Sintergedanken zugestehen. Einer folden unbedingten Emanzipation der miffenschaftlichen Bahrhaftigfeit aus den Sklavenketten eines doch immer nur 3rreligiosität stiftenden Bekenntniszwanges bedarf es indeffen für die Theologie nicht nur, fofern fie felber Wiffenschaft ift. Denn als folche wird sie sich schon ganz von felbst die ihr notwendige Freiheit nehmen und zu mahren miffen. Sondern gerade auch die Theologie als religiose Spekulation barf um ihrer eignen Bahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit willen nicht an eine von vornherein bestimmt festgelegte Ansicht von ihren weltlichen, sei es

geistesgeschichtlichen, sei es naturgeschichtlichen Deutung of ubstraten gebunden werden. Bielmehr hat in Beziehung auf die weltlichen Objekte ihrer Betrachtung auch die religiöse Spekulation der historischen, der psychologischen und der naturwissenschaftlichen Erkenntnis allein die Entscheidung zu überlassen. Fede Apologetik aber, die unter dem Druck eines sei es akuten sei es latenten Bekenntniszwanges hier zu markten und zu seilschen versucht, richtet sich selbst in ihrer religiösen Berständnislosigkeit.

Wird so der Wissenschaft nur gegeben, mas ihr zukommt, so fo ift andererfeits zugleich reine Bahn dafür gewonnen, daß das urwüchsige und felbständige religiose Deutungsprinzip des chrift= lichen Glaubens, ungehemmt durch die in vergangener Zeit fünftlich geschaffenen Salbheiten und Schwierigkeiten, seine noch immer ungebrochene religiöfe Kraft frei und sicher entfalte und sich, auch Gedanken bildend, wieder in vollen, frischen und flaren Wellen über die gesamte Welt ausbreite. Denn das lette Wort in der Weltanschauung hat eben doch nicht die Wiffenschaft, die mit ihrem Blick nicht über die immerhin beschränfte Erfahrung hinausreicht, fondern der sei es religiöse oder irreligiöse, sei es christliche oder nicht= chriftliche perfonliche Glaube. So wie fich diefer aber nicht als eine unselbständige Metaphysif auf der weltlichen Erfahrung aufbauen fann, fondern feine Wurzeln vielmehr lediglich in einem eigentum= lichen Erleben von lebendigen religiofen Subjetten hat, fo gebührt auch nicht jener Erfahrung, sondern dem unabhängig von ihr in der christlichen Frömmigkeit gegebenen Gottesgedanken die unbedingte Initiative bei der Entwicklung der chriftlichen Gedankenwelt. Insofern nun bemächtigt fich ber Gottesglaube als religiöses Deutungsprinzip bes weltlichen Wiffens und in diefem zugleich immer auch in irgend welchem Umfange der Ergebnisse des wiffenschaftlichen Erkennens als feines Deutungssubstrates, nicht zwar, um bieses zu einer andern Urt von Wiffen umzubilden, umzubiegen, umzumodeln, sondern um es einfach nur mit einem höhern Geifte zu durchdringen. So aber subordiniert sich die religiöse Spefulation das gesamte weltliche Wissen und vermeidet durch

diefes Berfahren, grundfählich wenigstens, die Ronflitte und Rollifionen, die bei den herkommlich üblichen Berfuchen, Spekulation und Wiffenschaft vielmehr zu koordinieren, immer wieder von Neuem geschaffen werden.

Ebenso läßt diefelbe Religion, fofern fie zugleich eine bestimmte Lebenspraxis begründet, in der es die als göttliche Gebote erkannten sittlichen Aufgaben der Liebesübung und der Herzens= reinigung zu erfüllen gilt, Die Glemente weltlichen Dafeins, mit denen sie hier rechnen und arbeiten muß, nämlich die natürlichen Fähigkeiten der Menschen, ihre subjektiven Kräfte, ihre individuellen Gigentumlichkeiten und ben gesehmäßigen Zusammenhang aller dieser Faktoren unter einander und mit der gesamten natürlichen Welt durchaus unverändert. Aber sie nimmt jeden Menschen, in bem fie jum Leben gelangt, in diefer feiner ganzen ungebrochenen Beschaffenheit als eines natürlich und irdisch bleibenden Besens doch wie ein neues Organ in den Dienst der von ihr gestellten praftischen Aufgaben. So wirkt sie in ihm als fonkretes Motiv, als Urfprung bestimmter Direktiven für fein Thun und Sandeln, als Bringip eines inhaltlich erneuerten Wollens, dem fie eben neue Biele fest. In allen diesen Leiftungen aber erscheint sie als der Ronzentrationspunkt der vorhandenen natürlichen Rräfte, die fich nun nicht mehr zersplittern, sondern gesammelt, geordnet und einheitlich geleitet auch nach außen bin Erfolge haben fonnen, wie fie ihnen fonft notwendig verfagt bleiben wurden. Demnach mare es auch hier verfehlt zu meinen, man muffe zur Erklärung von folchen Erscheinungen, wie unerschütterlichem Glaubensmut, heldenhafter Todesfreudigkeit, unermudlicher Arbeitsfraft, die Berzen hinreißender und besiegender Geiftesgewalt, die Seelen aus Schuld und Not aufrichtender Liebesmacht, den aus der überfinnlichen in die sinnliche Welt eingreifenden übernaturlichen Kraftfaktor empirifieren und ihn als gleichartig und in ähnlicher Weise wirksam ben weltlichen Kräften addieren und koordinieren. Bielmehr wird auch in der religiösen Praxis das Ganze der religiös begrundeten Birkungen material nur durch dieselben natürlichen Rräfte der Frommen geleistet, über die sie als Menschen auch sonst verfügen Nur faffen fich diefe Kräfte in der durch das religiöse mürden.

Erleben bestimmten Richtung einheitlich und sicher zusammen und vermögen dadurch auch in ihren Leistungen gesteigert zu werden, sosern nämlich ein ihrer Wirksamkeit übergeordnetes Erleben sie alle als ihr gemeinsames Motiv durchdringt und beherrscht. Also auch im praktischen Leben subordiniert sich die Religion die Kräste der empirischen Wirklichteit. So aber bestätigt sich auch hier die Einsicht, daß die empirische und die transscendente Welt, die disparat sind und bleiben, nicht koordiniert und halbiert oder sonst dividiert und dann wieder in Bruchstücken zusammengesügt werden können, sondern daß, indem jede bleibt, wie sie ist, die höhere die niedere sich unterordnet und durchdringt.

Daher besteht denn auch kein primärer Dualismus zwischen Nur sekundar ift erst der Gegensatz, der eintritt, indem fich in der Praxis des Lebens dem religiofen Pringip, fofern es qugleich auch sittliche Ideale begründet, das von Saus aus immer nur auf felbstfüchtige und nichtideale Zwecke gerichtete und des= halb immer erft einer sittlichen Umbildung bedürftige Wollen der Menschen mehr oder minder hartnäckig widersett. Gerade diese Erscheinung in der faktischen Wirklichkeit des Lebens schafft jedoch nicht der wiffenschaftlich psychologischen Erkenntnis, die felbstverständlich beterministisch ift, wohl aber ber fpekulativen Deutung die größten Schwierigkeiten, da hier die konsequente religiose Betrachtung, die gleichfalls beterministisch ist, mit den indeterministis schen Tendenzen, die dem ethischen Denken nun einmal unwiderleglich eingeprägt zu fein scheinen, aufs schärffte an einander ge-Doch auf dies Problem näher einzugehen ift hier nicht der Ort, da es sich in ihm nicht um etwaige Differenzen zwischen Wiffenschaft und religiöfer Spekulation, sondern um einen Streitfall zwischen der religiösen und der ethischen Spekulation handelt.

2. Dagegen ist nun die Durchführung der soeben begründeten Subordinationsmethode an einigen wichtigen theologischen Einzelfragen zu erläutern. Was zunächst die Frage nach dem Wunder betrifft, so ist es selbstverständlich, daß allein schon dieser Begriff sur die Wissenschaft in allen ihren verschiedenen Zweigen einsach inhaltsleer und gegenstandslos ist. Denn er ergiebt nur dann

einen berechtigten Sinn, wenn man ihn ausschließlich als einen religiösen Begriff faßt. Insofern aber entzieht er sich gerade jeder wiffenschaftlichen Berwertung. Dagegen laffen alle in der Erfahrung als wirklich gegebenen Borgange und Dinge den Bersuch, sie wiffenschaftlich zu ertlären, nicht nur zu, sondern sie fordern ihn auch unbedingt. Andere als natürliche Erklärungen aber giebt es in der Wiffenschaft überhaupt nicht. Findet also der historifer in den Quellen, aus denen er ein möglichst zuverlässiges Wiffen von der Vergangenheit zu ermitteln hat, Berichte von Ereigniffen vor, die als Bunder im empirischen Sinne angeseben werden sollen, so bieten sich ihm nur zwei Möglichkeiten. weder nämlich vermag er die Ueberlieferung felbst als unglaubwürdig zu erweisen. Dann fällt zugleich damit auch die Glaubwürdigkeit der angeblichen Bunder dahin. Oder die Ueberliefe= rung erscheint im Ganzen als glaubwürdig. Dann hat die Wiffenichaft keine andere Aufgabe, als nach erfahrungsmäßigen Analogien zu suchen, die irgendwie geeignet find, das angeblich mundermäßige Geschehen als bennoch lediglich durch natürliche Kräfte bewirft erkennen zu lehren. So lange indeffen der eine oder der andere Nachweis nicht gelingt, liegt für die Wiffenschaft doch in feinem Falle ein Wunder, sondern einfach nur ein noch unerledigtes Problem vor, deffen befriedigende Lösung sich entweder in der Zufunft noch finden, oder das fich überhaupt als unlös= bar herausstellen wird. Nur darf diese lette Möglichkeit, die theoretisch freilich unabweisbar ift, im Betriebe der wiffenschaftlichen Arbeit felbst niemals im voraus in Anschlag gebracht werden, wenn die Energie des wiffenschaftlichen Erkennens nicht erlahmen und versagen foll. Um wenigsten aber darf fie zur Sinterthur werden, durch die der empirissierte oder magische Wunderbegriff in die Wiffenschaft wieder einschlüpfen fann. Denn eine Wiffenschaft, die innerhalb der ihr empirisches Gebiet umschreibenben Grenzen Wunder annimmt oder auch nur als möglich zugiebt, ift entweder nur erft ein noch halbmetaphpfischer Vorläufer der eigentlichen und felbständigen Wiffenschaft, sowie wir fie heutzutage kennen und haben, oder fie erklärt fich felbst für bankerott, indem sie einräumt, daß innerhalb ihres empirischen Forschungsgebietes Vorgänge vorkommen, die mit ihren empiristischen Mitteln zu erfassen sie selber sich nicht mehr für potent hält.

Sat nun aber die Wiffenschaft aus den angegebenen Grunden ben Begriff des Bunders überhaupt abzulehnen, fo gehört diefer andererseits ebenso ausschlieklich in die religiose Gedankenwelt hinein. Denn in beren Bereich brudt er nichts anderes aus, als Die religiöse Deutung irgend eines weltlichen Vorgangs, der von einem Frommen als eine Gottesthat fei es der Sulfe oder der Strafe, der Verheißung oder der Warnung beurteilt wird. sich aber kann jedes weltliche Ereignis, indem es religiös gedeutet wird, als ein Wunder betrachtet werden. Darum bleibt es doch zugleich ein Geschehen, das andererseits eine natürliche Erklärung gestattet und von der Wiffenschaft fordert. Diese doppelte Betrachtungsweise eines in sich identischen Vorgangs begründet aber nicht etwa die Annahme einer doppelten Wahrheit. Denn indem die objektive Wahrheit, die von ihm gilt, sowie sie durch Die empiriftische Biffenschaft ermittelt und vertreten wird, der spekulativen Betrachtung sub specie aeternitatis subordiniert wird, bleibt sie darum doch in ihrem gefamten Umfange material nur das, was die Wiffenschaft in ihr feben lehrt. Daß fich zugleich aber die religiofe Deutung desfelben Geschehnisses bemächtigt, indem fie es für ein Bunder oder eine Gotteswirfung erklärt, berührt es felbit nur in formaler Sinficht, fofern es lediglich in eine neue Beziehung, nämlich eben zu dem transscendenten Gott gebracht wird. So aber bleibt ber religiofe Wunderbegriff feiner gangen Art nach außer aller Konkurreng mit den naturlichen Begriffen des wiffen= schaftlichen Denkens. Stellt man dagegen die göttliche und die weltliche Urfächlichkeit als die beiden koope= rierenden und daher auch zu koordinierenden Faktoren eines von ihnen gemeinsam hervorgebrachten und infofern munderhaften weltlichen Vorganges neben einander und somit auch einander gleich, so wird der Wunderbegriff empirifiert, und nun erft entstehen alle die Schwierigkeiten, Die fo viel Streit und unbeiligen Gifer im Gefolge gehabt haben, und die uns modernen Menschen so unerträglich find.

Bas nun aber insbesondere die biblischen Bunderüberlieferungen betrifft, fo liegt es auch hier der historischen Wiffenschaft ob, die einzelnen Greigniffe, die in Betracht fommen, nach ben oben angegebenen Regeln darauf hin zu untersuchen, mas sich an ihnen durch methodische Kritik als objektiv zuverlässig und glaubwürdig herausstellen läßt. Giner Rektifikation burch bas religiöse Denken jedoch ift fie bei diefen Ermittelungen unter keinen Umständen unterworfen. Sondern falls fie dabei Frrtumer begeht, fo gehören auch diefe lediglich vor das Forum der Wiffenschaft selbst. Die religiöse Betrachtung also kann auch hier immer nur erft die von der Wiffenschaft geprüften Stoffe aus dem ihr eignen Deutungsprinzip heraus als wunderbare Gottesthaten deuten. Aber fie kann diese Stoffe nicht auch material modifizieren. hat nicht die quaestio facti, sondern nur die quaestio fidei zu stellen. Greift sie jedoch, wie das ja freilich wenigstens bei den praktischen Theologen noch die Regel ist, in das Reffort der Wiffenschaft über, so gefährdet sie teils nur ihren eignen Rredit, teils schafft sie jene Gefahren für die Sittlichkeit und für die Religion, die schon einmal (f. o. S. 230 f.) charafterifiert worden sind. Die echte Religion aber, wenn fie nur noch in Menschenherzen wirtlich lebendig ist, trägt eine so unendlich reiche Kraft in sich, zu deuten, zu schauen und Gottes wunderbare Wege mit der Mensch= heit gerade auch in dem wirklichen Geschehen und in der wiffen= schaftlich erforschten Geschichte des weltlichen und des religiösen Lebens andächtig zu verfolgen, daß es in ihrem Interesse mahr= lich deffen nicht bedarf, an den naiven Vorstellungen von dem weltlichen Geschehen, die die Verfaffer unferer heiligen Schriften boch nur mit allen ihren Zeitgenoffen teilten, auch um den Preis der Wahrhaftigkeit vieler moderner Menschen, wie an einer irreparabeln Wahrheit festzuhalten. Handelt es sich doch auch in allen biblischen Bunderberichten, deren Glaubwürdigkeit die Biffenschaft mit triftigen Grunden beanstandet, immer nur um problematische Deutungs ob je fte, die die ernst gestellte quaestio facti nun einmal nicht ertragen können, aber niemals auch um das religiöfe Deutungspringip des Chriftentums felbst. Denn diefes freilich ist seiner ganzen nicht empirischen Art und Berkunft nach der wissenschaftlichen Kritik überhaupt unerreichbar. Deshalb aber vermag es sich auch, trot aller Kritik, die eine ihrer Grenzen bewußte Wissenschaft doch nur an seinen Deutungssubstraten ausüben kann, noch immer in ungebrochener Kraft zur Geltung zu bringen. Borsauszusehen ist dabei nur das eine, daß auch Menschen vorhanden sind, die Glauben genug haben, um noch aus voller freier und leichter Seele heraus religiöse Deutungen der Welt vollziehen zu können, auch wenn sie eine sides historica an unglaubwürdig gewordene Ueberlieferungen ehrlicher Weise nicht mehr aufzubringen vermögen.

3. Gine andere Frage, auf die ich hier näher eingehen möchte, ift die nach der religiöfen Beurteilung der Berson Jesu Chrifti. Wobbermin fagt: "Christologie ohne Metaphysit ift unmöglich" (S. 30). Aber alle Chriftologie ift, wenn sie nur noch den warmen Sauch des Lebens atmet, vielmehr lediglich religiofe Spekulation. Und erft, wenn das in dieser frisch pulsierende religiose Leben sich verflüchtigt, hinterläßt auch sie einen bloß noch metaphysischen Niederschlag. Dagegen was man feit D. F. Strauß als Leben Jefu zu bezeichnen pflegt, das ift in demfelben Mage, als es mit lediglich miffenschaftlichen Mitteln zu erforschen versucht wird, weder religiöse Spekulation noch Metaphysik. Und doch ist gerade dieser historische Stoff des Lebens Jesu recht eigentlich das in dem religiösen Denken über Christus vorauszusenende Deutungssubstrat. Denn soweit als die driftologischen Spekulationen noch nicht zu einer unlebendigen Metaphysik erstarrt sind, können auch sie nach ihrer vorstellungsmäßigen Seite bin nur als religiofe Deutungen einer empirischen Wirklichkeit aus dem Deutungsprinzip des chrift= lichen Glaubens charakterisiert werden. Also hat sich dieses nur wieder jenes empirischen Stoffes, nämlich eben der geschichtlichen menschlichen Berson Jesu Chrifti, sowie sie uns in ihrem von der historischen Theologie gewissenhaft erforschten und zu erforschenden Leben entgegentritt, als ihres Deutungssubstrats zu bemächtigen. Aber auch hier vermag die religiose Spekulation keinerlei die quaestio facti berührende Entscheidungen zu leisten, da dies vielmehr eine geschichtswiffenschaftliche Aufgabe ift. Doch was die ernste, fachkundige und mit adäguaten Methoden arbeitende Geschichtsforschung von der evangelischen Ueberlieferung hat bestehen lassen, und was sie an neuem Material zur Förderung des objektiven Berständnisses Jesu und seiner Zeit aus vielsach weit entlegenen historischen Quellen beizubringen vermocht hat, kurz die aus der Ergründung weitreichender objektiver Zusammenhänge herausgesarbeiteten Ergebnisse eines teils gesicherten teils bereicherten Wissens von Jesus dieten sich der christologischen Spekulation als deren noch immer auch einer religiösen Deutung zugänglicher und bes dürftiger Stoff an.

Aber wie ift denn nun hier das Deutungsprinzip genauer gu bestimmen, das sich diesem so überaus wichtigen Stoffe gegenüber zur felbständigen Geltung zu bringen hat? Im letten Grunde ift Deutungspringip der religofen Spefulation boch nur das, mas in dem religiojen Glauben ausschließlich transscendent ift. Diesaber ift allein der eigentliche Inhalt des Gottesge= dankens als die überweltliche Macht, durch die die Frommen in ihrem religiösen Erleben berührt werden, und die ihnen unter dieser Boraussetzung dann auch in mehr oder weniger zum Teil recht verschiedenen konfreten Borftellungen ihres gläubigen Denkens bewußt wird. Bringt nun der die religiofe Spekulation begrundende Glaube diesen seinen transscendenten und doch zugleich in mannigfachen Vorstellungsbildern erfaßbaren Inhalt als Deutungsprinzip an die geschichtliche Berson und das empirische Leben Jesu als an fein Deutungssubstrat heran, um sich auch dieses zu subordinieren, so ift es ja klar, daß unter diefen Boraussekungen nicht nur eine, fondern eine ganze Anzahl von verschiedenen religiösen Deutungen Jesu Chrifti möglich fein muffen. Ift doch der reli= giöse Glaube bei den verschiedenen Menschen nach seiner individuellen Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte und zugleich nach feiner Grundstimmung, Innigkeit, Ueberzeugungsgewißheit, reli= giösen und sittlichen Leistungsfähigkeit teils qualitativ, teils intensiv, teils extensiv unendlich verschieden geartet und gestaltet. diesen Bedingungen sind aber immer auch die Vorstellungen abbangig, in benen er ben seinem Subjekt bewußten Ausdruck findet. Das find nun einmal Thatfachen der Wirklichkeit, die man einfach

anerkennen, und mit denen man sich abfinden sollte, ftatt daß man nur immer wieder befliffen ift, fie durch einseitige und eigenfinnige Theorien zu verwischen, zu nivellieren und zu uniformieren. ligion aber ist nicht Dreffur, religiofe Unschauung kein Ererzierrealement und religiöse Spekulation keine Felddienstordnung. Wenn alfo ber religiofe Glaube überhaupt gedeihen foll, bann muß auch die aus ihm hervorgehende fromme Gedankenbildung davor geschütt bleiben, daß sich in ihr das warme religiöse Leben verflüchtigt. Dies aber ift in irgend einem Grade stets unvermeidlich, wenn die religiösen Spekulationen von vornherein immer nur in einer fünstlich zugestutten Geftalt, in der fie höchstens anempfunden oder gar blos nachgesprochen werden können, als zulässig anerkannt werden sollen. Läßt man dagegen das religiöse Denken sich aus= wachjen und ausreifen, so wie doch niemand anders als Gott es werden läßt, so werden die verschiedenen Menschen, die überhaupt von Jesus Chriftus lebendige religiöse Gindrucke erfahren haben, fich auch seine Berson je nach der Art der so in ihnen erregten oder geförderten perfönlichen Frömmigkeit verschieden deuten. es auch hier eine große Fülle von Möglichkeiten, ohne daß sich die religiöse Art und Kraft der chriftlichen Spekulation in einem einzigen Inpus zu erschöpfen brauchte.

Von Seiten des religiösen Deutungsprinzips aus bestehen andererseits aber auch keine Schranken, die den höchsten denkbaren Aussagen über Christus als dem Ausdruck einer unbegrenzten Dankbarkeit, Verehrung und Liebe den Weg verlegten. Wer also aus reinem und ehrlichem Herzen über ihn nur wie über Gott zu denken vermag, der hat auch ein souveränes Recht dazu, ihn als den Menschen, in dem Gott selbst ist, zu seiern und zu bestennen. Denn der transscendente Inhalt der religiösen Gottessvorstellung entzieht sich als solcher jeder quantisizierenden Einschränkung. So sehr wir den Gedanken von Gott auch via eminentiae und negationis zu dem des allmächtigen Weltschöpfers und Weltherrschers zu steigern vermögen, solche immerhin nur scheins dar quantisizierende und im besten Falle erst sekundsre Schlußsfolgerungen der spekulativen Betrachtung tragen doch niemals ein bestimmtes Maß in sich, wie es eine wirklich quantisizierende Aufs

fassung nicht würde entbehren können. Daber ist denn auch der Gott des religiösen Glaubens weder teilbar noch sonft differenzier-Sondern wo immer dieser Gott die Bergen berührt und sich ihnen offenbart, da wirkt er auch ganz als er selbst, und nicht nur als ein Bruchftuck von göttlicher Macht. So aber find es auch immer nur qualitative Bestimmtheiten, in benen Gott der religiösen Erfahrung als ein Gott ber Bertrauen stiftenden Gute, Liebe und Barmbergigkeit, der Chrfurcht gebietenden Beiligkeit und Erhabenheit oder auch des vernichtenden Borns und der die Frevler strafenden Rache entgegentritt. Nicht also Gott differen= ziert fich felbst, indem er sich menschlichen Berzen offenbart, sondern nur wir Menschen und namentlich wir Theologen differenzieren ihn, wenn wir in unserer turgsichtigen Beschränktheit und Bedanterie theoretisch wohl recht sauber praeparierte Eigenschaftsbegriffe bilden, summieren, von einander abgrenzen und meinen, nun Gott recht gründlich erkannt und beschrieben zu haben, wie er ist, während wir doch schon von Schleiermacher hätten lernen können, daß alle jene fog. Eigenschaften Gottes nur febr unvollkommen die fubjeftiven Eindrücke abspiegeln, die Gottes Wirken in den Menschen je und dann hinterlaffen hat.

Wenn nun aber der eine und ganze Gott schon blos im Gewitter, im Saufeln des Windes, in einem brennenden Bufche oder auch im brünftigen Gebete und in ihrer Trauer über die Berberbnis und den Untergang ihres Bolfes den Propheten und Sehern bes alten Bundes offenbar geworden ift, jo daß fie voll Glaubens= fraft und überzeugter Gewißheit ihn felbst und seinen Willen andern Menschen funden fonnten, sollten da nicht auch im Bereiche der geschichtlichen Nachwirkungen Jesu Christi fromme Gemüter, troftbedürftige Seelen, fongeniale Glaubenshelden ihn gang und vollkommen in Christus gefunden zu haben und immer wieder finden zu können ehrlichen Sinnes und aufrichtigen Bergens gu glauben berechtigt fein? Denkt denn in der wirklichen und lebendigen Religion der Fromme felbst überhaupt nur daran, daß es nicht der ganze Gott, sondern blos ein Gottesfragment fein könnte, das ihn berührt habe, als ihm Gott offenbar wurde? Wenn also Chriften ihres Gottesglaubens in der Betrachtung oder der Bewunderung oder der Nachahmung der Person und des Lebens Jesu Christi froh und gewiß geworden sind, so kann es ihnen von Seiten der Religion jedenfalls nicht verwehrt und bestritten werden, in diesem Christus und seinem Wirken geradezu eine Verkörperung des ganzen ungeteilten Gottes selbst zu erblicken und zu verehren.

Wohlgemerkt, dies ist keine wissenschaftliche, sondern eine rein religiose Betrachtung. Denn für die Wiffenschaft in allen ihren Zweigen ift der Inhalt folcher Glaubensurteile vielmehr lediglich transscendent, also, da sie es mit dem Transscendenten nicht zu thun hat, überhaupt nicht vorhanden. Sie fann und barf baber und muß ihn in ihrem eigenen Betriebe fogar gang einfach ignorieren. Nur widerlegen kann sie ihn nicht. Denn wo dergleichen religiöse Deutungen der Berson Jesu im wirklichen Glauben vollzogen werden, da wirken fie auch aus diesem heraus lebendig und fruchtbar und beweisen darin die perfönliche Kraft, die ihnen das Leben gab, als eine Realität, zu deren innerlich notwendigen Symptomen eben auch jene Glaubensurteile gehören. 2118 folche Erscheinungen eines thatsächlichen religiöfen Lebens aber find fie andrerseits felbst ein Gegenstand der miffenschaftlichen Ergründung, fo fehr fich auch ihr transscendenter Inhalt der miffenschaftlichen Kritik entzieht. In ihrem eignen Betriebe erfährt jeboch die Wiffenschaft keinen Schaden und keine Beeinträchtigung, indem die religiöse Betrachtung wie auf so vieles andere, so auch auf den Jesus erstreckt wird, deffen geschichtliches Leben überhaupt erst die wissenschaftliche Forschung in glaubwürdiger Weise kennen lehrt. Doch gerade auch dieses historische Lebensbild Resu erträgt nicht nur, fondern fordert fogar religiofe Deutungen heraus, wo immer nämlich fromme Chriften gebildet genug find, es um ihrer Wahrhaftigkeit willen für zutreffend halten zu muffen.

Daher ist benn auch nicht etwa nur der Christus der kirchlichen Ueberlieserung für das christliche Denken das einzig mögliche Objekt, das religiös gedeutet werden könnte. Vielmehr ist die religiöse Betrachtung, wenn anders sie nur noch lebendig ist, auch unabhängig und frei, sich lediglich der durch die historische Theologie gesichteten geschichtlichen Stosse aus der Ansangszeit des

Christentums zu bemächtigen, um sie sub specie aeternitatis zu deuten. Die mirakulösen Büge in dem überkommenen Lebensbilde Jesu konkurrieren jedoch ihrer ganzen Beschaffenheit nach mit einer religiöfen Betrachtung, die fich darüber flar ift, daß immer nur zuverlässig thatsächliche, aber nicht auch vermeintlich wirkliche geschichtliche Stoffe ihrem transscendentalen Gesichtspunkt unterzuordnen find. In den doketischen Bestandteilen der Ueberlieferung von Jesus nämlich liegt bereits eine Coordination des empirischen und des transscendenten Elements vor. Denn beides ist vermischt in dem Salb und Salb von irdisch-menschlichen und von überirdischmagischen Wirkungsfaktoren, wie sie als ein in Wechselwirkung tretendes Nebeneinander in der firchlichen Zweinaturenlehre auf eine substanziell gemeinte Formel gebracht sind.

Aber man thut Gott feinen Dienst, indem man fein Wirfen empirifiert, um es so mit irdischem Sein in eine vermeintliche Wechselwirfung treten laffen zu können. Denn der göttliche Faktor oder richtiger der Gott, der immer nur als ganzer Gott und nie= mals blos als ein Bruchteil von Gottheit wirkt, da wo das Auge des Glaubens feine Thaten schaut, weil das Subjekt des Glaubens fein Wirken erlebt, kann niemals den irdischen Urfachen gleichge= ordnet und gleichgestellt werden, so daß beide Teile nun kamerad= schaftlich kooperieren. Gott bleibt vielmehr stets der Transscenbente ober Ewige, auch wo er fich in Menschenherzen offenbart und menschliches Leben und Thun mit Halt und Richtung gebenden Antrieben erfüllt. Insofern aber fooperiert er nie mit den Menschen, sondern diese find nach dem Mage der ihnen beschies benen religiösen Leistungsfähigkeit immer nur die von ihm bereiteten Organe feiner Wirksamkeit. Und wenn nun Jesus vielen Frommen eine ihnen in jeder Hinficht für vollkommen geltende Gottesoffenbarung leiftet, so ift es religiös betrachtet auch nur folgerecht, daß ihnen dieses Erleben in Glaubensurteilen bewußt wird, in denen kein Unterschied mehr zwischen ihm und dem durch ihn sich offenbarenden Gott gemacht wird. Diesen religiösen Gindruck aber in Rooperationstheorien auf empiristisch gedachte Formeln zu bringen suchen, ist nicht mehr lebendige Religion, sondern nur noch Metaphysit. Unter dem religiösen Gesichtspunkt schließen

sich andererseits jedoch die höchsten Glaubensurteile über Jesus auch nicht aus mit dem unumwundenen Zugeständnis, daß er dennoch in seinem ganzen individuellen Wesensbestande ein Mensch war, dessen menschliches Leben und Sein wie das jeder andern geschichtlichen Persönlichseit ausschließlich durch die kritische Geschichtswiffenschaft zuverlässig ergründet werden kann, indem diese ihn nicht etwa isoliert, sondern gerade im Zusammenhange der gesamten Religionsgeschichte betrachtet und zu verstehen sucht.

Wer nun aber die spekulative Anschauung nicht zu leisten vermag, daß sich in Jesu irdischem Leben Gott selbst in seiner ganzen Liebesfülle offenbart habe, und daß folgerecht auch umgeskehrt Jesus Christus im Unterschiede von allen anderen Propheten und Frommen, in deren Leben ja immer auch Züge von nicht durchaus religiöser oder von sündiger<sup>1</sup>) Art vorliegen, Gott gleich zu achten und zu verehren sei, wer daher die in ihm erfolgte Offenbarung Gottes irgendwie limitieren und auf ein bestimmtes Maß reduzieren zu müssen für nötig hält, der wird darin, wenn

<sup>1)</sup> Die Annahme der Sündlosigkeit Jesu ist gleichfalls ein spekulatives Urteil, deffen Inhalt ber wiffenschaftlichen Kritit nicht unterliegt. Denn auch der Begriff der Gunde ift ftrenggenommen der Biffenschaft unerreich= bar. Aber freilich auf dem Gebiete der Cthik ist bisher noch am wenig= ften geleiftet, um bie auch hier mit einander verworrenen empiriftischen und fpekulativen Begriffe zu fondern. In aller Rurze fei baher bier nur bemerkt, daß der Begriff der Sunde als ein folcher von negativer Art bebingt ift durch fein positives Gegenteil als ben für ihn geltenben Daß= begriff. Dieser Magbegriff nun kann entweder abstrakt konstruiert ober als eine gegebene konkrete Größe vorausgesett werden. Als folche wird in der chriftlichen Spekulation, in der auch die ethischen Ideale und Forderungen immer nur religiös begründet werden können, ber fittliche Lebens= inhalt der Person Jesu vergegenwärtigt. Ist so aber Jesus als das sitt= liche Borbild xar' efoxiv auch ber Maßstab aller sittlichen Urteile, ein= schließlich berer, in benen ber Begriff ber Gunde genauer bestimmt wird, fo ist auch die Unnahme seiner Sündlosigkeit nur ein analytisches Urteil. Anfofern versteht sich Jesu Sündlosigkeit für alle diejenigen ganz von selbst. bie das Glaubensurteil vollziehen, daß Jefus der vollkommene Offenbarer Gottes ift. Soweit man aber auch in wiffenschaftlichen Busammenhängen mit bem Begriff ber Gunbe operiert, hat man biefen aus irgend einer Metaphysit entlehnt. Die Metaphysit ist indessen nicht nur aus der religiösen Spekulation, sondern auch aus aller Wissenschaft auszuscheiden.

nicht etwa auch nur durch metaphysische Vorurteile, lediglich durch die individuellen religiösen Erfahrungen feines Lebens und durch die besondere Geschichte seiner personlichen Frommigfeit bestimmt fein. Denn für das Werben und Wachsen des Chriftenglaubens in einem Menschen ift nicht immer ein fo ftarter und das ganze Leben und Denten bestimmender Gindruck der Berson Jesu Chrifti entscheidend, daß jedermann notwendig dazu gelangen mußte, in feinen religiöfen Spekulationen die denkbar höchsten Glaubensurteile über Chriftus zu vollziehen. Wer so aber im spekulativen Denken scheinbar weniger zu Stande bringt, als andere, den lediglich deshalb für einen Chriften zweiter Klasse zu halten oder gar als einen Ungläubigen zu benunzieren und zu verfolgen, das ist zwar ein seit einer Reihe von Jahrzehnten wieder weitverbreitetes und beliebtes Verfahren, aber zugleich doch ein solches, wie es Jesus felbst bei Matth. 7, 21 ff. hinreichend zurückgewiesen hat. Bollends, wer die allein als Chriften gelten laffen will, die bas christologische Dogma der Kirche, wenn auch nur mit dem Munde, bekennen, der macht aus dem religiosen oder vielmehr aus dem metaphysischen Denken in ähnlicher Weise eine Sache bes firchlichen Sports, wie einst die Pharifaer aus der Erfüllung des durch ihr religioses Pfuschertum verunftalteten göttlichen Gesetzes. Bevor es aber nicht dahin kommt, daß diejenigen, die zu allererst immer nur nach dem Rekord der anderen Menschen in der fides historica oder vielmehr inhistorica fragen, in ihrer ganzen reli= giösen Armseligkeit erkannt und entlarvt sind, wird zwar nicht die chriftliche Religion, mohl aber unfer firchliches Leben einem wohlverdienten Riedergange geweiht bleiben.

Wenn nun Wobbermin gegen A. Ritschl') geltend macht, baß

<sup>1)</sup> Die kritischen Bebenken, die gegen A. Ritschls Bersuch, den Begriff der Gottheit Christi rein religiös zu fassen, immer wieder erhoben werden, tressen doch gerade nicht den ansechtbarsten Punkt in dieser theologischen Konstruktion. Dies aber ist der, daß der ganz abstrakte Begriff Gottheit, der allerdings in dem metaphysisch gearteten Gedankenkreise von Ritschls Gegnern einen zutreffenden und charakteristischen Sinn hat, auch von ihm zur Bezeichnung der religiösen Anschauung beibehalten worden ist, daß Christus denen, die an ihn glauben, den in ihm sich offendarenden Gott selbst repräsentiert. Aber von Gottheit und nicht mehr ausschließlich von

Gott als der "welterhabene den Schranken des irdisch-menschlichen Daseins entnommene" sei, und daß "Gottheit" daber nicht in Chrifti Berufstreue und geiftiger Weltherrschaft nachzuweisen verfucht werden konne, so wird dabei Gott doch auch nur wieder quantitativ vorgestellt. Insofern findet Wobbermin den Gedanken nicht unerträglich, daß irgend ein Bruchteil von göttlicher Kraft und von göttlichem Befen in Chriftus Geftalt gewonnen habe. Denn er hält die Unnahme einer ideellen Bräerifteng nicht für ausreichend, fondern er fagt von dem "chriftologischen Bringip" in Chriftus, "von der Fülle der göttlichen Rrafte, die in ihm in Die geschichtliche Erscheinung getreten find : fie haben von Ewigkeit her real in Gott präexistiert, um sich dann allmählich, aber vollständig dem Bewußtsein Chrifti einzuwohnen und schließlich fein Ich restloß zu erfüllen" (S. 37). Bei diesem spekulativen Entwurf wird aber Gott gunächst in mehrere Teile zerlegt gedacht. von denen der eine "chriftologisches Prinzip" genannt wird. Zu= gleich wird biefer Ausschnitt aus bem gangen Gott empirifiert, indem er fich allmählich dem Bewußtsein Chrifti einwohnen foll.

Bott pflegt man erst zu reden, wenn das religiöse Denken als solches fich verflüchtigt, und seine Borftellungeniederschläge nur noch im objektivistischen Interesse ber Metaphysik begrifflich bearbeitet werden. In einer metaphysisch gearteten Theologie also hat gerade das Abstraktum Gottheit seine Beimat sowohl wie fein Recht. So wird Chriftus neben bem Bater und dem heiligen Geiste als Mitinhaber oder Mitbesitzer der objektivierten Bottheit oder des Dingbegriffs göttliche Natur vorgestellt, wie wenn Gott= heit eine Sache ober ein Rompler von unperfönlichen Kräften wäre, an benen eine Berfon Anteil haben konnte ober nicht. Bu bem Glauben an den perfönlichen Bott, der fich als folcher gerade in einer menschlichen Berson vollkommen offenbart, stimmt jene materialifierte Gottesvorstellung aber schlechterdings nicht. Darüber vermag doch auch die Sophistik nicht hinwegzutäuschen, die man immer wieder aufbieten muß, um den aus he= terogenen Beftandteilen zusammengewachsenen trinitarischen Spekulationen ber altfirchlichen Metaphysik einen vermeintlich homogenen Sinn abzuge= winnen. So mag man benn ben metaphysischen Theologen ben zu ihrem halb perfönlichen, halb unperfönlichen Gottesbegriff fehr wohl paffenden Ausdruck Gottheit ohne Streit barum überlaffen. Der religiöfen Unschauung dagegen genügt durchaus der ausschließlich personal zu fassende Bottesbegriff, beffen finngemäßer Unwendung gerade auch auf die Berfon Jesu Chrifti, wie schon gezeigt ift, religiose Bedenken nicht im Wege steben.

das überdies gemäß dem hergebrachten anthropologischen Dualismus aus dem ganzen Menschen Christus auch nur künstlich isoliert wird. Und nun haben wir wieder die Koordination von zwei Fragmenten, als deren eines sich eine angebliche Fülle und doch nicht die ganze Fülle von real präexistierenden göttlichen Kräften darstellt, und deren anderes das von seinem leiblichen Hintergrunde losgerissene Ich) Jesu sein soll.

Es ist sehr lehrreich, auch wieder an den christologischen Spekulationen Wobbermins zu erkennen, wie man unrettbar der Notwendigkeit preisgegeben ift, sowohl dem göttlichen als auch dem menschlichen Faktor in der Person Christi eine Anzahl von Bestandteilen auszubrechen, um beide oder vielmehr die beide Male übrig bleibenden Refte mit einander zu einer vermeintlichen Einheit der Person koordinieren zu konnen. Die Spekulation der alten Kirche ist mit ihren in dieser Richtung gebenden Unternehmungen gescheitert, die mit begelschen Denkmitteln in der Mitte des vorigen Jahrhunderts versuchten Konstruktionen desgleichen. Wobbermin unter wiederholter Berufung auf Kaftan zu dem= felben Typus der chriftologischen Spekulation zurück. Ich sehe aber nichts, was er hierin etwa voraus hat vor den Vätern und Gemährsmännern der vierten und der fechsten Spnode, vor den Bertretern der communicatio idiomatum, vor den Renotifern und vor denen, die Chriftus als Bentralindividuum der Menschheit meinten deuten zu können. Die ganze Methode der Koordination und des Halb und Halb hat fich eben zur Genüge ausgelebt. Es ist also auch fein Fortschritt, die Rückfehr zur Metaphysik zu fordern, wenn doch nur wieder alles darauf hinauskommen foll, daß man sich noch einmal von Neuem an jener Quadratur des Birtels die Köpfe zu zerbrechen habe.

So sehe ich keinen Ausweg, als ben, dem Wobbermin so gern entrinnen möchte. Entweder nämlich man verzichtet auf die christologische Spekulation als solche überhaupt und bescheidet sich, den geschichtlichen Christus mit den verfügbaren Mitteln der historischen Wissenschaft in seinem irdischen Leben immer besser und

<sup>1)</sup> Wie Wobbermin das Ich auffaßt, legt er eingehend in den §§ 19 bis 25 über das Ich-Problem dar.

richtiger fennen zu lernen. Auch fo geben Strome des Segens von ihm aus, die vielleicht nur um so intensiver wirfen werden, je weniger der dogmatischen oder metaphysischen Vorurteile sind. unter benen man jener Erkenntnisarbeit obliegt. Dber aber, wenn man noch den Mut zu einer theologisch zusammenhängenden reli= giösen Spekulation hat und ber systematischen Theologie, auch fofern sie nicht psychologische Wissenschaft ist, nicht meint überhaupt ben Abschied geben zu muffen, so kann man ihr nur die Aufgabe ftellen, gemäß der Subordinationsmethode die gegebene Birtlichfeit, zu der auch Jesu geschichtliches Leben gehört, unter grundfählicher Anerkennung ber wiffenschaftlichen Forschung religiös zu deuten und dabei auch verschiedenartigen Deutungen freien Raum zu geben. Wenn jedoch Wobbermin fagt: "innerhalb der durch Ritschl bestimmten Theologie herrscht bei wesentlich gleichem Ausgangspunkt in der Christologie doch keinerlei Ginigkeit über die Frage, ob die Gottheit von Chriftus ausgesagt werden muffe ober nicht", und wenn er hierin eine Begriffsverwirrung erkennen zu muffen meint (S. 32), so erblicke ich umgekehrt in biefer Latitude vielmehr den Anfang einer gesundenden theologischen Praxis, in der man nicht mehr, eifersuchtig auf alle anderen von der eignen Meinung abweichenden Ueberzeugungen, einen fpekulativen Denkzwang üben ober wünschen und nach dem fragwürdigen Borbild der una sancta das religiose Denken und Deuten zu uniformieren ftreben, sondern in jedem anderen achtungsvoll und bereitwillig das Charisma anerkennen und ehren wird, das ihm zu Teil geworden ift, während man es felbst vielleicht entbehrt, da man eben eines anderen Charismas zu malten hat.

(Fortsetzung folgt.)

## Berichtigung.

Unlaß zu ben nachstehenden Bemerkungen hat der in dem vorigen (zweiten) Befte diefer von mir besonders hochgeschätten Zeitschrift abgedruckte Vortrag des Herrn Lic. Dr. Freiherrn von Gall gegeben über ben "alttestamentlichen Religionsunterricht auf den höheren Schulen". In diesem Bortrage ist mehrsach meiner im Jahre 1893 erschienenen Schrift über "das Judenchriftentum in der religiösen Bolkserziehung des deutschen Protestantismus" Erwähnung gethan und eine Kritik berselben gegeben. Die Migverständniffe, die sich dabei eingeschlichen haben, legten mir den Bunfch nabe, Raum und Gelegenheit zu einigen hauptfächlichen Richtigstellungen zu gewinnen, und ich danke dem Berrn Berausgeber diefer Zeitschrift, daß er meine dahingehende Bitte an ihn so bereitwillig erfüllt hat. Es handelt sich mir hierbei vielmehr um die Sache, als um meine Person. So zweckmäßig nun auch eine prinzipielle Auseinandersetzung wäre, fo wurde fie doch zu weit führen und die mir zur Berfügung gestellte Seitenzahl weit überschreiten. Deshalb wird es das Ginfachfte fein bei bem, mas ich zu fagen habe, nur möglichft die Reihenfolge ber gegen mich vorgebrachten Ginmendungen innezuhalten.

Allererst möchte ich darum ersuchen, mich nicht als einen "modernen Schüler Marcions", sondern Kants und Schleiers machers ansehen zu wollen. Bon diesen beiden habe ich außer eignem Nachdenken gelernt, nicht von jenem Gnostiker, den ich nur in der geschichtlichen Uebersicht notwendigerweise citiere. Noch weniger aber bin ich von einem "äußerst links stehenden Antises mitismus" zu meinen Anschauungen und Ausführungen gekommen,

fondern durch eingehendes Studium und fehr ernfte praktische Binfichtlich diefer angeblichen antisemitischen Re-Erfahrungen. aungen fann ich dem Berrn Professor D. Rauksch nicht dankbar genug fein für die Worte, die er in feinem bei Mohr in Tübingen erschienenen Vortrage über "die bleibende Bedeutung des alten Testaments" auf S. 8 und 9 ausspricht: "Man wurde selbstverständlich dem Verfasser (des "Judenchriftentums 2c.") großes Unrecht thun, wenn man seine Bestrebungen, wie es geschehen ist, aus derfelben Wurzel herleiten wollte, wie die oben angeführten antisemitischen. Un sich urteilt er über die geschichtliche Bedeutung und relative Hoheit des alten Teftaments wie wir andern auch. Aber in der Einführung des christlichen Kindes in die altteftamentliche Gedankenwelt erblickt er doch eine Zurückführung auf eine niedere im Chriftentum endaultig überwundene Stufe." -Bang recht, ich bin nicht ein radikaler Gegner des alten Teftaments überhaupt, da ich sonst kaum ein christlicher Theolog sein könnte. Ich wende mich in meiner Schrift nur gegen die fundamentale Ginführung des alten Teftaments in den Religionsunter= richt der Bolks schule. Für das Gymnasium ziehe ich die Nüklichkeit und Möglichkeit seiner Behandlung im Religionsunterricht durchaus nicht in Zweifel. Darum bin ich auch ganz und gar für die möglichst gründliche Erlernung der hebräischen Sprache und halte fie für den chriftlichen Theologen als ganz unerläglich. Ich wüßte auch nicht, wo und wodurch ich Veranlassung zu einem gegenteiligen Schluffe aus meinen Darlegungen über den Gebrauch des alten Testaments in der Bolksschule gegeben hätte.

Was aber den Inhalt meines Buches felbst anlangt, so ersschöpft die von dem Freiherrn v. G. versuchte Zusammenfassung der von mir zu Gunsten meiner Anschauungen angeführten Gründe meine Beweisssührung nicht nur nicht, sondern bietet auch nicht allenthalben eine zutreffende Wiedergabe dieser Gründe. Ich meine nicht, daß das Christentum aus dem Nährboden "der ganzen Mensch= heit, dem Heidentum" entstanden sei, sondern behaupte nur, daß es nicht allein im Judentum, sondern auch in der heidnischen Welt seine Vorbereitung gefunden habe. Ferner betrachte ich die altztestamentliche Offenbarungsstuse nicht als "minderwertig" im Ver=

gleich zur christlichen, sondern als niedere, als Borstufe. Das ist ein großer Unterschied. Nirgends auch bezeichne ich den pädagogischen Wert des alten Testaments als "imaginär", erkenne ihn vielmehr an, wie ich in der Christlichen Welt (Jahrgang 1894, Nr. 18) und anderwärts ausgesprochen habe, nur nicht für die Bolksschule und nach der Methode und in dem Umfange, wie das alte Testament dort noch immer verwendet zu werden pslegt.

Bang befonders aber muß ich mich gegen den Sat des Freiherrn v. G. wenden: "Der Grundfehler der Broschüre über das Judenchriftentum im Religionsunterricht ift in dem völligen Mangel an geschichtlichem Verftandnis zu suchen." — Das ift ein haupteinwand, den ich da und dort vernommen habe und im Grunde genommen der einzige von allen, die mir gemacht worden find, der ben Schein ber Richtigkeit für fich bat, aber auch nur ben Schein. Ihn zu entfräften, nußte ich eine ausführliche Abhandlung schreiben, zu der sich, wie ich hoffe, bald einmal Gelegenheit in dieser Zeitschrift finden wird. Hier muß ich mich wegen Mangel genügend zur Berfügung stehenden Raums in aller Rurze auf wenige Fragen und fnappe Sage beschränten. 3ch stelle ber betreffenden Behauptung des Freiherrn v. G. alfo Folgendes entgegen: "Was ift geschichtliches Verständnis? Gewiß Verständnis der Geschichte und ihrer Bedeutung. Aber wieder, mas ift Geschichte, wie weit reicht in ihrer Auffaffung und Darstellung das Objektive und das Subjettive? Zweifellos ift Geschichte auch nicht nur ein äußeres Geschehen, sondern zugleich und vorwiegend ein inneres, unsichtbares, nur in seinen Wirkungen mahrnehmbares, Leib und Beift. Wer will nun in das Innere mit voller Sicherheit eindringen? Giebt es eine genaue historische Erkenntnis von dem Werben großer Menschen? Je größer eine Perfonlichkeit ift, besto weniger schöpft sie aus ihrer Umgebung und der Bergangenheit, besto originaler ift sie.

Berfügt die theologische Wissenschaft über hinreichende Mittel, um eine völlig klare Einsicht in den Werdegang Christi zu geswinnen? Prosessor Kähler sagt: "Wir besitzen keine Quellen für ein Leben Jesu, welche ein Geschichtsforscher als zuverlässige und ausreichende gelten lassen kann. Ich betone: Für eine Biographie

Digitized by Google

Jefu von Nazareth nach dem heutigen Maßstade geschichtlicher Bissenschaft. Ein glaubwürdiges Bild des Heilands für Gläubige ist ein sehr anderes Ding." — Ein bedeutender Geist wird, soweit das überhaupt thunlich ist, aus der Geschichte sein er Z eit verstanden. Dazu ist aber nicht die aussührliche Reproduktion der gesamten von seinem Bolk durchlebten Geschichte ersforderlich. Die Zeit Christi ist die neutestamentliche. Das wird kaum zu leugnen sein. Hier also hat das historische Verständnis einzuseken.

3ch kann auch nicht begreifen, warum die Beimatsproving Jefu und ihre geiftige Beschaffenheit samt den damaligen poli= tischen, fulturellen und religiösen Buftanden gang Balaftinas und des Römerreichs nicht Material genug ergeben follen, um Jesum, soweit das geschehen kann, historisch zu verstehen. Dabei behaupte ich durchaus nicht, wie Freiherr v. G. anzunehmen scheint, daß Jefus direkt vom griechischen Geifte berührt worden fei. Aber die verkehrsreiche Broving Galilaa mit ihren Handelsstraßen und ihrer aus Phöniciern, Spriern, Arabern, Griechen und Juden gemischten Bevölkerung wird ihm mancherlei bargeboten haben, mas nicht ausschließlich auf dem Boden des alten Testaments erwachsen war. Die nacherilische Entwicklung des Judentums hatte die Aufnahme der und jener Glemente aus anderen Religionen mit sich gebracht. Es braucht nur an die Eschatologie, an die Engellehre und an ben Dämonenglauben erinnert zu werben, wovon Spuren auch in der Berkündigung Jesu zu finden find. Das alte Testament ift auch nicht das einzige Buch gewesen, das vor Jesus aufgeschlagen war. Natur und Menschengeschichte waren für ihn ebenso Offenbarungsurkunde wie die Torah und die Propheten. Zudem ift er nicht nur und nicht hauptsächlich Lehrer, um aus dem Borstellungsfreise des alttestamentlichen Judentums zu schöpfen, fonbern ber Offenbarer Gottes und Erlöfer durch fein Leben und Sterben. Sein reicher Geift, der für alles Menschliche und Edle offen stand, wird aus dem Mutterboden seiner nächsten Umgebung mit ihrem bunten, erregten Thun und Treiben gewiß mancherlei Anregung empfangen haben, die sich entfernt nicht mehr kontrollieren läßt. Wollte man aber fagen, die Zeitgeschichte Jefu ift

nicht zu verstehen ohne ihre Vergangenheit und so fort, dann würde man vor lauter Geschichte gar nicht bis zu einem geschichts lichen Verständnis Jesu selbst gelangen.

Bierzu kommen die weiteren Fragen: Wie verhalten fich bei Chrifto Offenbarung und geschichtliche Entwicklung? Schleiermacher faat: "Offenbarung ist bas, was weder als Nachahmung zu begreifen noch aus äußeren Unregungen ober früheren Buftanben befriedigend erklärt werden kann." Dann: Geschichte Israels ober Beilsgeschichte?, giebt es eine doppelte Geschichte, eine profane und eine sogenannte biblische, oder ist das nur eine begriffliche Unterscheidung? Ift das Bolf Israel thatfächlich das "auserwählte Bolf", oder gehört diese Borftellung nur zu bem judisch-alttestamentlichen Gedankenkreise? - Bur Beantwortung folder Fragen mare bas Stubium der vergleichenden Religionswiffenschaft für Theologen doch fehr empfehlenswert. — Ift das Chriftentum vollendetes Judentum, oder eine neue felbständige Religion? Ift eine Religion aus ber andern ableitbar, namentlich als Offenbarungsreligion? Wie verhalten fich Form und Inhalt in der Stellung Jefu zum alten Teftament? und bergl. mehr. - Lauter beachtenswerte Gedanken, die zeigen, daß die Rebe von dem geschichtlichen Verständnis nur ein Schlagwort ift, folange die angebeuteten Erörterungen nicht Alles in Allem aber gehört zu dem hiftorischen angeftellt find. Berftandnis nicht allein die Bürdigung beffen, mas gewesen und geworden ift, sondern die Einsicht in das historische Entwicklungs= geset überhaupt sowie besonders deffen, mas verstanden werden foll. Ich unterscheide dreierlei Arten Jesum zu verstehen: das geschichtliche, das theologische und das religiöse Verständnis. das letigenannte ist nach meiner Ansicht für die Volksschule nötig und möglich. — Noch gar mancherlei hätte ich außerdem zu fagen, doch ich möchte nicht disputieren, sondern nur berichtigen, weshalb es hierbei bewenden mag. -

Löbau i. S.

Dr. Katzer.

## Theologische Wissenschaft und religiöse Spekulation.

Ron

## Otto Ritichl.

## III. Per Gottesgedanke in seinen primären und in seinen abgeleiteten Beziehungen.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der Inhalt bes Gottesgebankens als folchen recht eigentlich das transscendente Element unter den Bestandteilen des bewußten religiösen Glaubens darftellt. Daher hat er denn auch, ohne daß irgend welche andere Gedanken mit ihm in Konkurrenz traten, als das felbstverftand= liche Deutungspringip ber religiofen Spekulation verwertet werden können. Insofern war ihm die ganze endliche Welt, oder genauer gesagt, das Wiffen von ihr, als das ihm zukommende Deutungs= fubstrat zu subordinieren. So allein vermochte sie sub specie aeternitatis betrachtet und im religiofen Sinne als von Gott abhängig und bewirkt angeschaut zu werden. Andererseits ist eine Spekulation von derselben Art dem Gottesgedanken selbst gegenüber nicht möglich. Denn von Gott aus gedeutet werden können immer nur weltliche Objekte. Dagegen kann ber Gottesgebanke, wenn er doch als das religiöse Deutungsprinzip zu gelten hat, nicht zugleich sein eignes Deutungssubstrat fein. Denn fein Inhalt ift eingestandenermaßen transscendent. Ift er insofern aber jedenfalls direkt unerkennbar, so bietet sich in ihm auch kein vorstellungsmäßiger Stoff bar, ber zum- Begenstande irgendwelcher, mithin auch nicht zum Objekt von religiöfen Deutungen gemacht werden könnte. Der Begriff des Transscendenten steht ferner in

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 4. Seft.

Digitized by Google

einem konträren Gegensatzu allem aus weltlicher Ersahrung herstammenden Wiffen. Underes als solches Wiffen aber haben wir Menschen überhaupt nicht. Ulso kann auch nie ein diesem gleichsartiges Wifsen von Gott zu gewinnen erwartet werden. Wie kann nun aber dennoch schon der Gottesgedanke selbst und noch vielmehr die Möglichkeit eines spekulativen Denkens über Gott aufrecht erhalten werden?

Dieser Frage gegenüber würde lediglich nichts gewonnen sein, wenn man auf den vielberusenen Gegensatz von Glauben und Wissen hinweisen und etwa sagen wollte, man wisse zwar nicht in derselben Weise von Gott wie von der Welt, man glaube aber an ihn. Denn Wissen und Glauben sind beide doch immer auch ein Denken. Aber können wir denn im Glauben ein Denken Gottes vollziehen, ohne in diesem Denken zugleich auch etwas von ihm zu wissen oder wenigstens zu meinen, daß wir etwas von ihm wüßten? In der That, wer Gott glaubt, der meint auch stets, nicht nur den Gott zu denken, auf den er vertraut, sondern in einem solchen Denken zugleich mehr oder weniger von ihm zu wissen. Aber wie kommt es überhaupt zu der Vorstellung Gott, wenn Gott doch transscendent ist und insofern weder gewußt noch gedacht werden kann?

Allerdings gewinnen zunächst alle Menschen die Vorstellung Gott durch lleberlieferung; sie wird ihnen eben durch andere Menschen übermittelt. Aber eine Vorstellung ober, genauer geredet, ein vorstellungsmäßiges Wortbild, dem fein aus eigner Wahrnehmung oder wenigstens aus der Analogie mit eignen Bahrnehmungen herstammender Inhalt entspricht, ift an fich not= wendig inhaltsleer und daher nur ein Schema, in das auch aller mögliche fremde Inhalt als eine Urt von Kontrebande eingehen So verhält es sich bei vielen Menschen gerade auch mit ber Gottesvorstellung. Dies ift für die Aufrichtigen und in ber Selbstfritif geübten unter ihnen der psychologisch fehr mohl verständliche und ethisch durchaus stichhaltige Grund dafür, wenn sie die von ihnen als inhaltsleer erkannte Borstellung Gott aufgeben. Wenn sie dann aber auch Gottes Dasein überhaupt in Abrede ftellen, so ift dies in jedem Falle nur ein lediglich subjektivistisches

Urteil. Denn im Gegensatz zu ihnen halten andere um fo beftimmter und sicherer an der Gottesvorstellung und an dem Glauben an Gottes Dafein und Wirken fest. Seben wir nun gang bavon ab, daß es auch unter diesen wohl manche geben mag, die, wenn nur ihr Wahrheitsfinn entwickelt genug bazu mare, diefelbe Revision ihrer Borstellungen wie jene vornehmen mußten, so fann man doch nur bei völliger Berftandnislofigkeit für die Religion im Ernste daran zweifeln, daß es viele Menschen gegeben hat und noch immer giebt, die, ohne bewußte Beuchler ober urteilslose Phantaften zu fein, in der Borftellung Gott einen im religiösen Glauben erfaßbaren Inhalt denken, der für sie nicht weniger real ift, als ihre eigne Eriftenz und als das Dafein der empirischen Außenwelt.

Aber woher stammt benn nun die Kenntnis diefes Borstellungsinhalts, da er doch in der Welt der Empfindungen und Wahrnehmungen nicht gegeben ift? Wenn er dies nämlich märe. bann wurde es ja auch nur barauf ankommen, daß man die ent= fprechenden Empfindungen und Wahrnehmungen zu erleben fuchte, um fich auf diesem einfachen Wege von dem realen Inhalt ber religiöfen Gottesvorstellung zu überzeugen. Doch der Mensch ge= winnt nicht ausschließlich aus den Empfindungen, aus denen fich feine Wahrnehmungen der Objekte zusammenseten, die In halt e ber Borftellungen, die dann fein gesamtes Wiffen ausmachen. Sondern zugleich mit jener äußeren Wahrnehmung ift beffen Quelle auch die fog. innere Wahrnehmung. Allerdings hängen biefe beiden Quellen der menschlichen Erkenntnis in dem wirklichen Leben zu eng miteinander zusammen, als daß fie, auch nur begrifflich, scharf von einander geschieden werden konnten. Immer= hin mag der daher in jedem Falle doch nur ungenaue Ausdruck innere Wahrnehmung auch hier dazu gebraucht werden, um insbesondere die dem Menschen bewußt werdenden Erscheinungen feines Gefühls- und Willenslebens, soweit es fich von der äußeren Bahrnehmung überhaupt bestimmt abgrenzen läßt, zusammen zu faffen.

Untersuchen wir nun diese Seite der menschlichen Bewußtfeinsinhalte, fo scheidet zunächst das bewußte und insofern absicht'liche Wollen, da es sich auf andere Elemente des subjektiven Lebens reduzieren läßt, aus unferer Betrachtung von vorn herein aus. Denn als bewußtes schließt es stets bereits Vorstellungen in fich ein, die ihrerseits auf frühere Empfindungen guruckzuführen find. Daneben umfaßt es teils Gefühlselemente, teils Bewegungsempfindungen, in denen fich ein ihnen zu Grunde liegendes unwillfürliches und urfprünglich unbewußtes lebendiges Streben be-Aber auch unsere Gefühle werden uns immer merklich macht. nur in Borftellungen bewußt, indem fich teils Empfindungstom= plere oder Wahrnehmungsvorstellungen, teils Erinnerungsbilder mit ihnen verbinden. Dennoch umfaßt ein bewußtes Gefühl außer diesen Borftellungsbestandteilen, vermöge deren es uns allein bewußt wird, immer auch ein Moment, durch das es sich, im Unterschiede von aller aus Empfindungen zusammengesetter Wahr= nehmung, vielmehr als subjektive Erregung und insofern als eine zuständliche Affektion des Individuums felbst darstellt. Inhalt dieser zuständlichen Erregungen aber wird ihrem Subjekt als von ihm gefühlte Luft ober Unluft bewußt. Go treten neben die Empfindungen als die Elemente der Wahrnehmungen und der aus diesen herrührenden sonstigen Borstellungen die zuständlichen Affektionen von Luft und Unluft als die Elemente, die den im engeren Sinne gefühlsmäßigen Ginschlag in den bewußten Befühlen ausmachen.

Wenn nun der Inhalt des Gottesgedankens, da er ja nicht aus Empfindungen hergeleitet werden kann, vielmehr aus dem Gefühl herstammen sollte, wie dies seit Schleiermacher immer wieder erwogen worden ist, so müßte er auch als eine zuständliche Erregung, sei es der Lust, sei es der Unlust, verständlich gemacht werden können. Aber wenn er auch in nahen Beziehungen zu dieser Seite des menschlichen Erlebens stehen mag, so wird er doch schwerlich selbst als Lust- oder Unlusterregung eines Individuums charakterisiert werden können. Vielmehr kann höchstens aus irgend welchen Lust- oder Unlusterregungen der oder jener Individuen auf ihn zurückgeschlossen werden. Aber er steht ja auch, schon weil wir von der Vorstellung Gott hatten aus- gehen müssen, wenigstens mittelbar, in Beziehungen zu dem Em-

pfindungs= und Wahrnehmungsleben gewiffer Menfchen. Mio wird auch aus Erscheinungen, die in diefes Bewuftfeinsgebiet hineingehören, ein ähnlicher Rückschluß auf ihn gezogen werben können, wie aus jenen Erregungen von Luft ober Unluft.

Nun erlebt aber das Individuum nicht nur folche zuständliche Erregungen, die ihm als Luft oder Unluft bann auch zum Bewußtsein tommen. Sondern neben diefen bleiben ihm gabl= reiche Affektionen von ähnlicher Art, die es erfährt, auch unbewußt. So wiffen wir benn auch von ihnen nur mittelbar, indem wir fie nachträglich aus ben Lücken im Zusammenhange unferes bewußten Lebens und aus gewiffen analogen Erscheinungen im Bereiche unseres objektiven Wiffens erschließen. Nicht anders verhält es sich mit den auch schon erwähnten unwillfürlichen und unbewußten Strebungen, die ihrer Art nach feine zuständlichen, sondern recht eigentlich Bewegung leiftende Erregungen des Individuums find und als folche allem bewußten Wollen und Thun zu Grunde liegen. Denn hierzu bilden fie fich immer erft um, indem fie fich in der zunehmenden Erfahrung teils mit Empfindungs- und Befühlselementen, teils mit Vorstellungen und Vorstellungskompleren mehr oder weniger innig verbinden. Aber auch in dem auf jene Beise erschließbaren Inhalt der unbewußten Bustandlichkeiten und Strebungen ber Menschen fann ber gesuchte Inhalt ber Gottes= porstellung wenigstens nicht ohne weiteres zu finden erwartet werden. Allerdings fügt fich leichter, als das bewußte und abfichtliche Sein und Thun bes Menschen sein unmittelbares und unwillfürliches Erleben und Streben einer religiöfen Deutung. ba vermöge einer folchen ohne Schwierigkeit alle Naturfrafte im letten Grunde als Ausfluffe von göttlichen Kraftwirkungen verftanden werden können. Dennoch find berartige Deutungen immer erft durch Reflexionen aus dem inhaltlich bereits auf andere Beife bestimmten Gottesgedanken als Folgerungen ableitbar und daber nicht felbst schon als deffen ursprünglicher Inhalt in Unspruch zu Ferner murde der Inhalt der religiöfen Gottesvorstellung, da wir diefe ja gerade als einen Bestandteil des bemußten Denkens erfaffen wollen, jedenfalls noch nicht beftimmt erkannt fein, auch wenn es fich wirklich ergeben follte, daß er qu=

vor von dem Subjekt undewußt erlebt wird, ehe er diesem dann auch dewußt wird. Also wir kommen nicht um das Ressultat herum, daß die psychologische Analyse des bewußten menschslichen Lebens dis zurück zu dessen undewußtem realen Hintergrunde nirgends zur Erkenntnis des eigentlichen Inhalts der religiösen Gottesvorstellung gelangt, wenn auch die Möglichkeit bleibt, aus irgend welchen menschlichen Gefühlen, Vorstellungen und Bewesgungstendenzen auf jenen gesuchten Inhalt zurückzuschließen.

Diefes negative Ergebnis der angeftellten psychologischen Analyse kann uns genau betrachtet aber weder wundern noch Denn bei der nur auf allgemeine Erfenntniffe geenttäuschen. richteten Tendenz aller eigentlichen psychologischen Forschung kommen als deren Objekte immer nur folche Buge des feelischen Lebens in Betracht, die allen Menschen gemeinfam oder interindividuell find. Dies aber ift nicht auch der religiofe Glaube und deffen charakteriftischer Inhalt, die mit zureichendem religiöfen Grunde vollzogene Gottesvorstellung. Also konnte auch auf jenem Wege eine befriedigende Lösung des uns beschäftigenden Broblems nicht erwartet Ergiebt sich daher aber die Notwendigkeit, dieselbe Fragestellung in einem engeren Umfange wieder aufzunehmen, und als Objekt der ferneren Untersuchung nur noch wirklich religiose Menschen zu vergegenwärtigen, so ist doch jene allgemeine psychologische Verhandlung auch für diese Aufgabe nicht überhaupt ertraglos verlaufen. Wir können ihr vielmehr die begründete Einsicht entnehmen, daß eben nicht in folchen bewußten ober unbewußten Erlebniffen, die den religiöfen Menschen mit allen übrigen gemeinsam find, das ausschlaggebende Merkmal des reli= giösen Lebens, als welches wir den inhaltlich richtig zu bestimmenben Gottesgedanken erkannt haben, gelegen fein kann und gefucht werden darf. Also nicht irgend eine allen Menschen gemeinsame geistige Funktion, auch nicht das vielberufene Gefühl, hat das Borurteil für sich, als die eigentliche Beimat der Religion au Giebt es boch auch Gefühle und Stimmungen, Die an Frreligiofität einem unfrommen Denken, Wollen und Handeln nicht das Geringste nachgeben. Sondern wenn und soweit Gefühls- und Willensrichtungen oder Gedankenzusammenhänge wirklich religiös find, so hat das jedenfalls noch seine besonderen Gründe. Auf solche aber wird man zurückschließen können, wenn Erscheinungen von jener Art das typische Bild einer aufrichtigen und ungezwungenen Frömmigkeit darbieten.

Alle Meußerungen von echter und wirklicher Frömmigkeit find nun bei benen, die als religiofe Menschen von den nicht ober noch nicht religiösen unterschieden werden können, durchaus der Ausdruck ihres personlichen Wefens. Denn in je höherem Grade iemand religiös ift, um fo ausschließlicher giebt biese Beschaffenbeit seiner ganzen Berfönlichkeit ihr eigentumliches Gepräge. Berfönliche Qualitäten von folcher Art find aber ftets die Refultante von zwei zusammenwirkenden Faktoren. Deren einer liegt vor in der natürlichen Art auf äußere Eindrücke zu reagieren, durch die jeder einzelne Mensch sich von allen übrigen individuell unterscheidet. Der andere stellt sich dar in den von außen an ihn herantretenden Einwirfungen, durch die innerlich bestimmt zu werben jene seine individuelle Eigenart sich als zugänglich erweift. So kommt die sittliche Charakterbildung zu ftande, indem der fittliche oder erzieherische Ginfluß, den andere Menschen auf ein Subjekt ausüben, von diefem, nach dem Mage feiner individuellen Aufnahmefähigkeit dafür, perfonlich angeeignet, mehr ober weniger felbständig verarbeitet und in diefer individuell umgebildeten Bestalt auch von seiner Seite wieder geltend gemacht wird. Achnlich verhält es sich nun auch mit dem Werden der religiösen Person= lichfeit. Denn es wird später noch genauer darzulegen sein, wie es zunächst immer der von bereits religiofen Menschen zu leiftenden religiösen Erregung bedarf, wenn jemand felbst fromm werden und biefen perfonlichen Lebensgehalt in religiofen Gefühlen, Bestrebungen und Gedanken auch wirkfam foll ausleben konnen. Beschieht dies nun, so muß auch umgekehrt stets aus solchen em= pirifchen und ihrem Gubjeft felbft mehr ober meniger bewußten religiöfen Leiftungen auf ein Erleben zurückgeschlossen werden können, bas einerseits diese frommen Bethätigungen als folche real begründet, und das andererfeits nur als die erfolgreiche Befruchtung des reli=

giöß empfänglichen Subjekts durch die in der Berührung mit anderen Frommen zuvor erfah= renen religiöß wirksamen Einwirkungen auf= gefaßt werden kann.

Aber wie und mann nun diefe religiöfe Grunder= fahrung felbst, beren Bertunft wir fennen, beren Wirtungen wir beobachten, und auf die wir im einzelnen Falle aus diefen Wirkungen, wo immer folche vorhanden find, zuruckschließen konnen, von einem frommen Individuum erlebt, oder wann zum ersten Male in beffen Leben seine individuelle Empfänglichkeit für die Religion durch homogene Ginwirkungen von außen wirksam erregt worden ift, das entzieht sich jeder empirischen Feststellung. wiffe Borgange, die fich im bewußten Bordergrunde bes religiöfen Lebens als in ihrer Art neue Gefühle ober Gedankenkonzeptionen ober Zwecksehungen abgespielt haben, mag zwar das plöglich burch solche Erlebniffe überraschte Individuum als die Geburtsftunde feiner Frommigkeit, als Bekehrung und Wiedergeburt 1) religiös zu deuten sich subjektiv veranlaßt sehen. Dennoch haben auch solche Erscheinungen stets ihre dem Wiffen des Individuums von sich selbst verborgene Vorgeschichte, die man in gewiffen Zügen rückschließend rekonstruieren kann, die man aber nicht bewußt burchlebt, mahrend fie fich felber begiebt. So spielt sich in ihr allerdings ein durchaus thatfächliches und zwar entscheidendes und folgenreiches Erleben ab. Doch als ein folcher Hintergrund ber dann auch mehr oder weniger bewußt werdenden Frömmigkeit

<sup>1)</sup> Bgl. bazu Schleiermacher, Christliche Sittenlehre, S. 312 Unm.: "Die Wiedergeburt ist freilich kein Prozeß, der auf bestimmte Weise empirisch in einer gewissen Zeit müßte nachgewiesen werden können — die ihn so betrachten sind Fanatiker —; aber wir sehen ihn überall vorauß, wo wir nachweisen können, daß sich jemand wirklich in der Heiligung bestindet". Der Begriff der Wiedergeburt und der der oben entwickelten resligiösen Grundersahrung sind allerdings nicht identisch, da jener zugleich auch sittliche Beziehungen in sich einschließt, die in dem Gedanken der resligiösen Grundersahrung nicht notwendig mit enthalten sind. Aber beide Begriffe sind gleichartig als der Außdruck eines vordewußten Erlebens, das immer erst nachträglich auß seinen Wirkungen erschlossen werden kann.

vollzieht sich die religiöse Grunderfahrung 1) immer unbewußt, sowie das unbewußte Leben stets der Mutterschoß aller bewußten Lebensbethätigungen ist.

Angewandt auf die noch immer ungelöste Frage nach dem religiöfen Gottesgedanken führen bie letten Ermittelungen zu dem Ergebnis, daß der Fromme deffen Inhalt notwendig früher thatfächlich erlebt, als er ihn in Gefühlen, Willensantrieben und ihnen forrelaten Borftellungen bewußt erfaßt. So ift bas grund= legende religioje Erleben, das die Borausfet ung aller bewußten religiöfen Erfahrungen und Bethätigungen ift, und das in diefen per= fönlichen Leistungen als immanente Kraft wirtfam fein und bleiben muß, wenn fie felbft für lebendig religiös gelten follen, recht eigentlich eine transscendentale Erfahrung. Transscendental aber ift fie einmal in dem Sinne des Wortes, in dem die felbft nicht mehr empirischen subjektiven Bedingungen ber empirischen Erfahrung fo genannt werden. Infofern freilich ist sie nicht a priori vorhanden, sondern sie kommt vielmehr immer erst a posteriori im Laufe der individuellen Entwicklung eines Menschen, als Wirkung gleichartiger Ginfluffe auf Diefen, zu Stande. Ihr bewußt gewordener Ausdruck aber ift die reli= giose Gottesvorstellung, die als Deutungsprinzip der religiosen Betrachtung die einzelnen religiöfen Deutungen des weltlichen Geschehens in formal eben folcher Art bewirkt, wie die Kategorien ber Caufalität, ber Substantialität u. f. w. die caufale, substantielle und andere transscendental begründete Auffaffungen der Belt und der weltlichen Dinge ihrem Subjekt leiften.

Andererseits ift die religiöse Grunderfah=

<sup>1)</sup> Die unbewußt erlebte religiöse Grundersahrung, auf die ich ausschließlich aus religionstheoretischen, insbesondere psychologischen Gründen zurücschließe, hat nichts zu thun mit der sog. unio mystica der Seele mit Gott, da jene Konstruktion vielmehr, wie weiterhin noch deutlicher werden wird, die Materialissierung des Gottesbegriffs gerade ausschließen soll, die die Voraussehung aller Mystik und insbesondere auch der Vorstellung von der unio mystica ist.

rung, die zu allen empirischen Erscheinungen von Religion ben wirksamen hintergrund bildet, transscendental auch noch in einem besondern und zwar sehr prägnanten Sinne, fofern nämlich nur in ihr das menschliche Indivibuum unmittelbar von einer Macht berührt, bestimmt und beeinfluft mird, die allen empirischen ober weltlichen Kräften ungleichartig, an sich überhaupt unerkennbar und daher transscendent ift. Durch die Bermittlung des transscendentalen religiösen Erlebens der frommen Menschen wirkt nun diese transscendente Macht oder Gott in die von jenem durchdrungenen empirischen geistigen und leiblichen Funktionen der religiösen Berfönlichkeiten hinein und durch diese als ihre Organe auch wieder auf andere Menschen, denen so dieselbe transscendentale Erfahrung vermittelt werden fann. Dabei aber geht, wie schon oben (S. 233 f.) gezeigt ift, die göttliche Wirksamkeit felbst niemals irgendwelche Bermischungen mit bem weltlichen Sein und Leben als folchem ein. Denn indem fich Gott in den Menschen, foweit diefe vermoge ihrer individuellen Anlage bazu im Stande find, Organe seiner Wirksamkeit gewinnt, durchdringt er sie mit einem Leben von anderer Art, als ihr empirisches Leben ift. Also bleibt auch dieses in seinen menschlichen Fähigkeiten und Funktionen durchaus unverändert, indem es dem höheren göttlichen Leben, das sich seiner in der transscendentalen religiösen Erfahrung bemächtigt, doch auch nur immer subordiniert wird. aber tritt uns zugleich zwischen dieser realen religiösen Wirksamkeit, die Gott durch die frommen Menschen als durch seine Organe in die Welt unferer Wahrnehmung hineingreifen läßt, und ben religiösen Deutungen des weltlichen Geschehens, die zuerst zu betrachten waren, ein gelegentlich schon berücksichtigter (f. o. S. 228. 233) Barallelismus entgegen. Und diefer nun hat feinen Grund, wie wir jest erkennen konnen, doch auch nur darin, daß die religiöse Deutung der weltlichen Dinge sub specie aeternitatis, von der wir ausgegangen sind, gar nicht felbständig, sondern, ebenso wie auch alle praktische Bethätigung der Religion im empirischen Leben, durchaus abhängig ift von jener religiöfen Grunderfahrung, der fie ihr Deutungspringip, die religiöfe Gottesvorstellung, über-

haupt erst verdankt. Hierdurch aber wird die bereits entwickelte Subordinationsmethode ber religiofen Spekulation, die fich gunachft nur erft negativ dadurch empfahl, daß fie von den Unguträglichkeiten der Coordinationsmethode frei mar, auch positiv als das der Religion überhaupt adäquate Berfahren der religiösen Bedankenbildung bestätigt.

2. Die Frage nach dem Inhalt des religiösen Gottesgedankens ift durch die letten Nachweisungen nur erft für das effektive religiöse Leben, aber noch nicht auch für das in ungähligen mehr ober weniger bestimmten Borftellungen und Borftellungskompleren verlaufende religiöfe Denken gelöft. Allerdings findet auch schon nach ben bisherigen Ermittelungen bas transscendentale Erleben des transscendenten Gottes einen bewußten Ausdruck, indem diefer fein Inhalt ober, genauer geredet, der implicite mitgedachte Urbeber ber transscendentalen Wirkungen, Die fich in dem Gedanken der religiösen Grunderfahrung zusammenfassen, eben Gott genannt Aber mas denn nun diefer in der religiöfen Grunderfahrung unmittelbar als wirksam erlebte Gott felbst ist, wie er wirkt, wie er sich zu ben Menschen und zur Welt verhält, alles dieses find noch durchaus offene Fragen, die nicht schon dadurch beant= wortet find, daß mir ben transscendenten Faktor eines eben erst bewußt werdenden und übrigens weiter noch gar nicht bekannten thatsächlichen Erlebens gerade als Gott bezeichnen. Nun miffen zwar unfere Dogmatifen, Bredigten und religiöfen Lieder viel mehr noch als unfere beiligen Schriften felbst von Gott zu berichten. Aber angenommen auch, daß die meisten dieser genaueren oder ungenaueren, konfreten oder abstraften Aussagen von Gott ein echtes religioses Erleben ihrer Subjekte voraussetzen, so ist doch Folgendes nicht zu übersehen. Wenn schon die noch gang primitive Gottesvorstellung, die insofern nur erft der lediglich elemen= tare Ausdruck für den in der religiöfen Grunderfahrung erlebten transscendenten Inhalt ift, nach ihrer anderen Seite bin, nämlich als menschliche Borftellung, durchaus der empirischen Sphare des weltlichen Lebens angehört, so fteht doch jedenfalls alles das, mas religiöse Personen oder gar nur theologische Metaphysiter im

Einzelnen von Gott auszusagen miffen, dem transscendenten Inhalt des transscendentalen Erlebens noch ferner, als jene Gottesvorstellung selbst. Denn schon diese ist in ihrer Gigenschaft als menschliche Borftellung dem transscendenten ober göttlichen Inhalt, ben fie bezeichnet, durchaus nicht adaquat. Bollends wird berfelbe Inhalt nur in einer noch unvollfommeneren und uneigentlicheren Weise durch andere Vorstellungen und sprachliche Ausdrücke bezeichnet werden können, so dienlich diese auch sonst bazu erscheinen mögen, ein reicheres und anschaulicheres Gesamtbild von Gottes Wefen und Wirken zu geben. Dann aber find auch fie felber, wie dies ja schon oben (S. 226) vorausgesett wurde, nichts anderes als Bilber oder Symbole, die vielmehr nur andeuten, als daß fie wirklich bezeichnen und beschreiben. Dennoch sind sie denen verftändlich und haben denen etwas zu sagen, die in der gleichen religiösen Bildersprache benten und reden fonnen, weil auch fie in gemiffen Situationen ihres empirischen Lebens ihrer perfonlichen Bestimmtheit durch ein transscendentales Erleben bewußt geworden find. Infofern aber find jene bildlichen Ausdrucksmittel für die oder jene Seite der religiösen Erfahrung geradezu unentbehrlich zur religiösen Verständigung der frommen Menschen unter Dabei ist jedoch bereits vorausgesett, daß folche Meneinander. schen auch wirklich schon selbst religiös sind, d. h. die transscenbentale religiöse Grunderfahrung gemacht haben, die dann auch ihrem gefamten ferneren religiöfen Leben immanent bleibt.

Dieselbe Boraussetzung findet indessen nicht auch statt, wo es sich vielmehr darum handelt, daß auf bisher noch nicht relizgiöse Menschen solche Einwirfungen geübt werden, die etwa gezeignet erscheinen, ein eignes religiöses Erleben in ihnen zu erregen. In diesem Falle ist daher auch nicht ohne Weiteres zu erwarten, daß die religiöse Bilderrede rein als solche die bisher noch nicht vorhandene Frömmigkeit hervorbringen werde. Sondern wie überall und immer nur Gleiches aus Gleichem, so wird auch religiöses Erleben und Leben stets auch nur aus lebendiger Religion sich erzeugen. Wenn also gerade auch die religiöse Verkündigung durch Worte, denen ein bestimmter Inhalt von religiösen Vorzstellungen oder Bildern entspricht, dahin wirksam wird, daß anzstellungen oder Bildern entspricht, dahin wirksam wird, daß anz

bere Menschen burch bieses Mittel selbst religios zu werden beginnen, so ift ber hierin erreichte Erfolg doch vielmehr auf die bie religiöse Bilderrede belebenden frommen Perfonlichkeiten zurudzuführen, als etwa blos auf jene Worte und Vorstellungen, wie wenn diese auch ohne einen folchen perfonlich lebendigen Sintergrund ein neues religioses Leben in anderen hervorzurufen ver-Denn das Denken und Reden in religiöfen Begriffen und Wendungen ift nicht schon als folches auch immer religiös Bielmehr können auch irreligiofe Menschen fich bes religiösen Begriffs- und Sprachschates bemächtigen und biefe Ausbrucksmittel zu Zwecken benuten, Die der Religion felbft febr zuwider und fremd find.

Aber das religiöse Leben äußert sich und pflanzt sich auch nicht ausschließlich durch die in den Worten der religiöfen Bilderiprache erfolgende Verkundigung und Unterweifung fort. Sondern auf empfängliche Gemüter wirft oft viel ergreifender und nachhaltiger das eindrucksvolle Vorbild eines religiös durchglühten verfönlichen Thuns, ja nicht felten auch nur die Art, in der religiofe Perfonlichkeiten gang unwillfürlich fich felbst geben. hier nun auch nicht der Ort, um diese gang überwiegend praktische Seite des religiöfen Ginfluffes auf andere Menschen und namentlich die fo überaus wichtigen unwillfürlichen Kundgebungen von perfonlichem religiöfem Leben genauer zu unterfuchen und zu würdigen, so entspricht doch auf dem Gebiete der frommen Braris ber religiösen Bilbersprache recht eigentlich die Symbolik bes religiösen Rultus. Denn dieser ift die relativ am meisten unpersönliche und deshalb zugleich auch die Form des religiösen Thuns, die ebenso wie jene Bildersprache einen nur außerlichen oder heuchlerischen Gebrauch zuläßt und nicht selten sogar begunftigt oder herausfordert. Aus diefer Gleichartigfeit des Rultus und der religiöfen Bildersprache aber folgt, daß in jedem Falle unmittelbarer als beide die eigentlich perfonlichen Sandlungen, Befühle und sonftigen Meußerungen des religiöien Lebens felbit find. Infofern fteben nie auch dem transicendentalen Erleben und feinem eigentumlichen Inhalt, dem transicendenten Gott, viel naber, als jene nur symbolischen oder bildlichen Produtte des

religiösen Lebens. Folgerecht also wird auch ihr Einfluß auf andere Menschen teils wirksamer, teils reiner, weil eben unmittel= barer zur Uebertragung von religiösem Leben auf fie fich geltend machen. Religiös betrachtet und ausgedrückt besagt aber dieses Ergebnis, daß Gott vielmehr durch das Dasein und praktische Wirken von religiösen Versonen als seinen Organen zur erfolgreichen Erregung von Religion in ihm bisher noch fremden Menschen thätig ift, als durch die nur etwa in der religiösen Bilderfprache erfolgenden Unternehmungen, dem religiöfen Leben neue Glieder zu geminnen. Denn das bloke Wort verhallt mirtungslos, wenn es nicht durch ein feinem Gedankeninhalt homoaenes verfönliches Leben getragen und befeelt ift. Dies allein vermag ihm eine religios leiftungsfähige Wirkfamkeit zu verleihen. Undererseits aber wirtt die religiös lebendige Berfonlichkeit oft auch nur durch ihr stilles Thun, ohne daß ihr in diesem lebenbiger Ginfluß es bedarf, fich in Worte ju ergießen.

Dennoch ift im ganzen auch gerade für die Ausbreitung der Religion von Mensch auf Mensch nicht nur bas Wort und die Borstellung Gott, sondern auch eine möglichst reich entwickelte religiofe Bildersprache und Gedankenwelt unentbehrlich. Unmittelbar zwar wirkt in anderen Menschen Religion erregend nur bas religiose Saben und Leben frommer Perfonlichkeiten, und ohne diesen lebendigen Sintergrund auch nicht die schönste religiöse Bilberrede, die jemand nur äußerlich erlernt hatte. Aber unter diefer Voraussenung ift mittelbar wichtig für ben 3med, daß die religiofe Einwirkung, die Menschen erfahren, ihnen selbst auch bewußt und verständlich, d. h. religiös deutbar werde, die fonfrete Veranschaulichung der Gottesvorstellung. Und diese nun wird geleistet durch das Mittel der religiösen Bildersprache, die den transscendenten Inhalt der Gottesvorstellung, wenn auch im letten Grunde inadaquat, so doch in ihrer Art hinreichend deutlich befchreibt, indem fie ihn in mannigfache Beziehungen zu dem empirifchen Leben ber betreffenden Menschen felbft und ber Mensch= heit überhaupt fest. Aber mober find denn nun die rechten Bilder zu gewinnen, die bagu geeignet find, die inhaltlich transfcendente Gottesvorstellung bennoch zu einem folchen farben= und beziehungs=

reichen und insofern gerade auch religios verftandlichen Gedankentompler werden zu laffen?

Soweit die Gottesvorstellung felbst nicht etwa nur Beftandteil einer überwiegend lehrhaft mitgeteilten und auch auf der anberen Seite lediglich gedächtnismäßig angeeigneten Ueberlieferung, fondern wirklich der Ausdruck eines eignen religiöfen Erlebens ift, stellen fich im Bewußtsein des Frommen immer auch mehr oder weniger felbstgeschaute Bilder ein, die sich ihm aus seiner perfonlichen Lebenserfahrung als fubjektiv zutreffende Bezeichnungen für die von ihm erlebten Beziehungen zu Gott unmittelbar aufdrängen. Einerseits nun affociieren sich ober verschmelzen diese eignen religiösen Anschauungen mit den oder jenen nur durch Ueberlieferung überkommenen religiösen Vorstellungen und tragen so dazu bei, daß auch diese wieder perfönlich neu belebt und zugleich der eignen religiofen Gedankenwelt des frommen Individuums affimiliert Andererseits aber tann auch die Wahl von möglichst werden. geeigneten und vielleicht auch auf andere Menschen möglichst wirtfam erscheinenden religiöfen Bildern zu einem tunftvollen und überlegten Thun werden. Jene unwillfürliche Aeußerungsweise des frommen Lebens in einem entsprechenden mehr oder weniger felbständigen, aber in jedem Falle eignen religiöfen Denten hat es nun immer gegeben und wird es auch immer geben, wo wirtliche Frömmigkeit in Menschenseelen lebendig ift. Dagegen unterliegt die durch Runft und Reflexion geschaffene religiofe Bilderiprache mehr oder weniger stets der individuellen Billfur derer, die darin sei es den Anregungen ihrer frommen Phantafie folgen oder bereits bestimmte 3mede einer theoretisch reflektierenden Spefulation erftreben. Immerhin fest auch dieses willfürliche religioje Denten in feinen beiden Formen ursprunglich wenigstens einen gemiffen Bestand von jenen unwillfürlichen Borstellungs= produkten des religiösen Lebens voraus. Insofern aber bildet es biefen Stoff eben um und bereichert ihn durch Gedanken, die fich auf ihn felbst sowohl wie auf andere Dinge des menschlichen Wiffens richten.

Das ursprüngliche, weil unwillfürliche religioje Denken schafft also aus weltlichem Borftellungsgut- die primaren Bilder, die der transscendental begründeten Gottesvorstellung zum genaueren religiöfen Ausdruck dienen. Infofern ift es mindeftens nabe verwandt mit der ursprünglichen poetischen Phantafie. Sind boch auch, für die alte Zeit wenigstens, Geber und Dichter taum von einander zu unterscheiden. Aus alter Zeit aber ftammt eine große Menge von überlieferten religiöfen Vorstellungen, die noch immer einen gah beharrenden Beftandteil unferes religiöfen Denkens bil-Und die religionsgeschichtlichen Forschungen machen es mahrscheinlich, daß der Ursprung mancher uns ganz geläufiger reli= giöser Begriffe viel weiter zurückliegt, als man es vor nicht langer Zeit noch für möglich halten konnte. Aber die überlieferte religiöse Gedankenwelt hat eben doch recht eingreifende Umgestaltungen erfahren, bevor fie fo geworden ift, wie wir fie kennen zu lernen pflegen, wenn wir in fie eingeweiht werden. Selbst die abgegriffensten sowohl wie die verhärtetsten religiösen Borftellungen nämlich, zu deren Uebertragung auf andere die kirchliche Bädagogie ihre ganze Auftorität aufbieten muß, ohne fie doch wieder lebendig machen zu können, find einst auch einmal der felbst= verftändliche und unwillfürliche Ausdruck eines frommen Erlebens gewefen. Die Menschen der Borzeit aber, die fie konzipierten oder dichteten, find in ihrer unverbrauchten geistigen Frische und naiven Urwüchfigfeit unferm nachempfindenden Berftandnis faum noch innerlich erreichbar. Nur feinfinnige poetische Gemüther vermögen etwa noch Stimmungen in sich nachzubilden, wie fie ben religiöfen Mythen des fernen Altertums das Leben gaben.

Doch schon in demselben Altertum sehen wir die restektierende Phantasie sich der vorhandenen religiösen Anschauungen und Mythen bemächtigen, sie gruppieren und ordnen, um sie mehr oder weniger zusammenhängend zu verstehen und aus solchen Zusammenhängen heraus in irgendwelchem bestimmteren Sinne zu beuten. So wurden die mythischen Stoffe unter dem Einstluß der beginnenden Reslezion zu mythologischen Gedankengebilden umgedichtet. Doch die einmal entsesselte Reslezion konzentriert sich weiterhin immer mehr in einem vielmehr schon philosophisch gearteten Interesse an den Fragen nach der Herkunft, der Entwickelung und den Zielen des gesamten weltlichen Geschehens. So

ftreift die zunächst zwar auch noch immer mythologisierende De= taphpfit jenen religiofen Borftellungstompleren doch mehr und mehr ihre poetischen Sullen ab und sucht die in ihnen sich bergenden Gedanken über Gott und die Welt als folche zu erheben, um fie im Streben nach einer innerlich bereits zusammenhängenden Belterklärung zur Geltung zu bringen und als ben Inbegriff von objektiv gultigen Wahrheiten kennen zu lehren. Noch mehr reduciert die rationalisierende Metaphysik, die aus der mythologifierenden herauswächst, die ihr von diefer schon mehr oder weniger verarbeitet übergebenen Stoffe, indem sie die in ihnen noch enthaltenen muthischen und muthologischen Bestandteile grundfaklich zu eliminieren fucht und die Frage nach Gott und der Welt nur noch im Interesse einer vernünftigen objektiven Erkenntnis stellt und möglichst allgemein und abstraft zu beantworten ftrebt. Endlich überführt die wiffenschaftliche Erkenntniskritik diese Bernunftreligion ober natürliche Theologie des von ihr begangenen prinzipiellen Frrtums, indem fie zeigt, daß man überhaupt nicht mit den Mitteln eines objektivistisch gearteten Erkennens die Fragen nach dem Transscendenten lösen kann. So scheidet fie diese und mit ihnen ihre mittelbaren und unmittelbaren religiöfen Voraus= sekungen aus dem wiffenschaftlichen Erkennen als solchem völlig aus.

Die erkenntniskritisch begründete Wiffenschaft ift also überhaupt sowohl metaphysitfrei als auch religionslos. Sie gleicht bierin dem modernen Rechtsftaat, der als folcher, grundfätlich wenigstens, gleichfalls religionslos, konfessionslos, paritätisch ift. Bird fo aber das auf den Gedanken der unterschiedslofen Gleichheit aller Bürger vor dem Gefete hinausgeführte Rechtsleben in dem Begriffe des Rechtsstaats, und das ausschließlich und prinzipiell objektivistische Erkennen in dem Begriffe der an keine außerwiffenschaftlichen Normen mehr gebundenen oder freien Wiffenschaft der letten möglichen Objektivierung unterzogen, so wird das durch doch bei den Menschen selbst, die ihre Kräfte in den Dienst ber staatlichen und ber wiffenschaftlichen Aufgaben stellen, eine perfonliche religiofe Gefinnung und Bethätigung feineswegs ausgeschlossen. Nur foll diese einerseits in der Ausübung der ftaat= lichen Aemter keine Barteilichkeit zu Gunften der Gleichgefinnten

19

und zu Ungunsten der Andersgefinnten zur Folge haben und andererseits in der missenschaftlichen Arbeit als solcher keine Borurteile begründen, durch die deren adäquater Betrieb und voraus= sichtliches Gelingen beeinträchtigt oder überhaupt in Frage gestellt Andererseits ist gerade der moderne Rechtsstaat merden fönnte. bei seiner grundsätlichen Unparteilichkeit in höherem Grade als die politischen Bildungen, die feiner Entwicklung und Ausbildung vorangingen, dazu disponiert, allen Bewegungen und Erscheinungen bes geiftigen Lebens, die in seinem Bereich sich geltend machen und in ihrer Art sich auswirken wollen, soweit dies mit dem Grundsat der Gleichheit aller por dem Gesete vereinbar ift, freien Spielraum zu gemähren, ihre Leiftungen für die allgemeine Boblfahrt anzuerkennen und ihre Bestrebungen mittelbar zu fördern. In ähnlicher Weise ist aber auch die unparteiliche Wiffenschaft dazu im Stande, die nicht objektivistisch gearteten und insofern ihrer eigenen Kompetenz entzogenen Tendenzen und Richtungen des menschlichen Denkens sich frei ausleben zu laffen, so lange fie nur nicht in ein fremdes Gebiet übergreifen und fich in diesem eine ihnen nicht zustehende Gesetzgebung anzumaßen versuchen. schließen sich das dichterische und das religiose Denken, die beide von subjektivistischer Urt find, mit der objektivistischen Wiffenschaft nicht aus, sondern erganzen beren Leiftungen nach einer Richtung hin, in der die objektivistische Erkenntnis der Wiffenschaft einfach Wie aber alle praktischen Bethätigungen im Bereich bes verfaat. sozialen Lebens den Normen des geltenden Rechts unterworfen find, ohne, wenn diefes nur auch wirklich im Beifte einer unparteiischen Gerechtigkeit gemäß dem Grundsat suum cuique mahr= genommen wird, eine Vergewaltigung befürchten zu muffen, fo steht auch der gleichfalls den Beist der Gerechtigkeit athmenden Wiffenschaft eine formale Kontrole über die unter einander ftets divergierenden Bestrebungen des subjektivistischen Denkens zu. wenig nun auch die thatsächlichen Berhältniffe diesem Ideal schon entsprechen mogen, fo febr es insbesondere den meisten Bertretern der modernen Naturwiffenschaft noch an dem erforderlichen Berftandnis für die in sich selbständigen Erscheinungen des subjektivistischen Denkens fehlen mag, so werben auch diese zur Zeit noch bestehenden Migverständnisse mehr und mehr dahinschwinden, wenn nur die den Geisteswissenschaften obliegende Theorie des subjettiven Lebens und subjektivistischen Denkens ihre lediglich formalistische Aufgabe immer strenger und sicherer von der Materie der von ihr zu ergrundenden geistigen Erscheinungen unterscheiden lernen wird.

Insofern ist nun für die psychologische Theologie als die wissenschaftliche Theorie des religiösen Lebens bereits der Grundfat jur Geltung gebracht worben, daß diefes lediglich nach feiner formalen Seite hin als Komplex von psychischen Aften und das mit zusammenhängenden pfpchophpfischen und sozialen Erscheinungen, nicht aber auch in Beziehung auf feine religiöfen Inhalte ber wissenschaftlichen Erkenntnis zugänglich ist. Damit aber ift auch gegenüber allem wiffenschaftlichen oder objektivistischen Erkennen die materiale Selbständigkeit des religiosen Lebens und Denkens als folchen zugeftanden. Und gerade die miffenschaftliche Betrachtung und Untersuchung dieser Erscheinungen bietet überhaupt erst die theoretischen Mittel dazu dar, daß man mit zureichendem Grunde das religiofe Leben und Denken als eine in fich felbstänbige Gruppe zusammengehöriger Borgange und Wirkungen erfennen und anerkennen tann. So aber fteht wegen feiner transfcendentalen und infofern eben nicht empirischen Berkunft das religiöse Denken so lange nur in einem contraren und nicht auch in einem contradiftorischen Gegensatz zu den vielmehr immer nur aus empirischen Empfindungen herrührenden und gerade hierdurch auch objektiv begrundeten Erkenntniffen der Wiffenschaft, als jenes die ihm von haus aus eigene subjektivistische Tendenz in feinen Deutungen rein bewahrt und treu aufrechterhält. Greift es dagegen in das Gebiet der objektivistischen oder wissenschaftlichen Erkenntnis über, so hört es in demfelben Mage auf, religios zu fein, und verliert damit zugleich das Recht, als religiöfe Gedankenbildung fich der Selbständigkeit ju erfreuen, die ihm fonft keine Biffenschaft bestreiten kann, ja die überhaupt erst eine wissenschaftliche und unparteiische Untersuchung der Religion theoretisch wider= spruchsfrei hat feststellen können. Uebergriffe jener Urt zu begeben, ift aber andererseits das charakteristische Merkmal der

immer auch ein objektives Wissen von dem Transscendenten ansstrebenden Metaphysik im Unterschiede von aller noch rein rezligiösen und insosern eben subjektivistischen Gedankenbildung. Also zwar die Metaphysik, die sich mit solchen objektivistischen Tenzbenzen der Wissenschaft gleichzustellen und mit ihr zu konkurrieren sucht, unterliegt in diesem in sich unhaltbaren Streben der vernichtenden Kritik der wissenschaftlichen Erkenntnistheorie. Nicht aber wird auch das religiöse Denken, so lange es nur seine transssendentale Eigenart bewahrt, auch wo es sich in Vildern aus der Welt der Objekte bewegt, von demselben Verdikt der strengen Wissenschaft getroffen.

Rein religiös nun und noch gar nicht metaphysisch ist bas fromme Denken jedenfalls in feinem erften Stadium. In diefem nämlich drängen sich dem frommen Menschen nur erst gang unwillfürlich und, ohne gleichzeitig ber Bermittlung bes reflektierenben Denkens zu bedürfen, diese ober jene weltlichen Bilber als ein unmittelbarer und zugleich innerlich notwendiger Ausdruck seiner eigenen religiösen Erfahrungen auf. Auch in dem zweiten Stadium des religiofen Denkens, in dem zu diefen primaren Gebilden der frommen Anschauung mehr oder weniger umfassende und entwickelte Reflexionen hinzutreten, und in dem durch deren Eingreifen die Gedankenbildung überhaupt erst einen eigentlich spekulativen Charakter annimmt, ist diese doch immer noch durch die in ihr fortwirkende subjektivistische Tendenz des primären religiösen Denkens beherrscht. Mag aber die diesem eigene reli= giose Lebendigkeit auch in der sekundären Spekulation durchaus noch das Uebergewicht behaupten, fo stellt sich doch in jenen Reflexionen ein in seiner Art immer schon objektivistisches Element dar, mit dem die lediglich subjektivistische Anschauung der Frommigkeit felbst versetzt wird. Soweit baber die Borftellungen von ben Dingen und Vorgangen in der Welt, die dem fekundaren religiösen Denken als solchem eigen sind, nicht mit den richtigeren Erkenntniffen der ftetig fortschreitenden Wiffenschaft übereinstimmen, soweit sie also insbesondere von mythologischer Art sind, verfällt auch schon die sekundare religiöse Spekulation nicht zwar in ihrem Frommigkeitsinhalt, wohl aber in ihrer vorstellungs:

mäßigen Form der Kritit der jeweilen geltenden Wiffenschaft. Bollends werden durch diese die Leistungen der eigentlichen Mestaphysit getroffen, sofern in dieser ja gerade die Seite der sekuns där religiösen Spekulation, die die wiffenschaftliche Kritik heraussfordert, ein selbständiges Dasein gewonnen hat.

Die Selbständigkeit der metaphysischen Spekulation gegenüber der religiösen beruht nämlich darin, daß das bereits in dem fekundar religiöfen Denken aufkeimende Intereffe an den Objekten als solchen sich zu der recht eigentlich objektivistischen Erkennt= nistendens verdichtet, die in der Metaphpfit die ursprünglicheren fubjektivistischen Tendenzen der religiöfen Gedankenbildung überwuchert und immer mehr zu ersticken sucht. Sobald nun dieses Uebergewicht des objektivistischen Erkenntnisstrebens über die die religiöse Vorstellungswelt beherrschende subjektivistische Anschau= ungsweise hervortritt, geht die fekundar religiose Spekulation in ein tertiäres Stadium über. In diesem nämlich verflüchtigt fich die auf der vorigen Entwicklungsstufe noch durchaus vorherrschende religiofe Lebendigkeit des frommen Denkens in demfelben Mage, als jene objektivistische Erkenntnistenden, mit Erfolg die subjektiviftische verdrängt. In der rationaliftischen Metaphysik als dem quartaren Stadium ber Spekulation wird biefe Wendung für die Religion geradezu verhängnisvoll. Denn nun ift das Denken über Gott überhaupt nicht mehr subjektivistisch geartet. Go erftirbt die lebendige Religion, wenn jenes vierte Stadium erreicht wird. Dennoch bewegt sich in diesem das seinerseits bereits ausschließ= lich objektivistisch gewordene Denken mit besonderer Vorliebe noch in den Borstellungen, die die einst lebendige Religion als ihren iklerotischen Niederschlag hinterlassen hat, und die ohne kritische Brufung dem hergebrachten Denken entnommen werden. So kommt benn doch erst in der auch diese Reste der degenerierten Religion konfequent austilgenden Wiffenschaft das objektivistische Denken zu feinem folgerichtigen Ziel. Wie alfo bie Metaphysik, die aus ber Religion entsprang, diese schließlich nur vernichten fonnte, um ber ihr eigentümlichen objektivistischen Erkenntnistenden, zu genügen. so wird sie nun auch ihrerseits durch die fritische Wiffenschaft aufgehoben, der fie felbst zuvor das Leben gab, die ihr aber durch

ihren konsequenten Objektivismus überlegen ift. Go racht gemiffermaßen die Wiffenschaft die Religion an der Metaphysik, die aber bennoch diese notwendig in sich aufsaugen mußte, um jene überhaupt erst aus sich heraussetzen zu konnen. Im gesamten Zusam= menhange dieser Entwickelung hiftorisch betrachtet stellt sich also die Metaphysik allerdings als ein unentbehrliches Mittelglied zwi= schen ber naiven Beltauffaffung bes religiöfen Denkens und ber reifgewordenen Wiffenschaft bar. Sie schließt fich aber, feitbem es eine folche Wiffenschaft giebt, sowohl mit dieser, als auch mit bem noch lebendigen religiösen Denken aus. Denn wenn auch die Urteile der Wiffenschaft und die der Metaphysik über die Welt im einzelnen vielfach übereinstimmen mögen, so stehen sie doch im aanzen vielmehr in einem fontradiftorischen Gegensak. ebensolchen Gegensatz stehen aber auch die objektivistischen Urteile ber Metaphpfif und die subjeftiviftischen des religiofen Denfens über Gott. Dagegen bilden, wie schon oben gezeigt ift (S. 255 f., 273), nicht auch einen kontradiktorischen, sondern nur einen konträren Gegenfat die obiektivistischen Urteile der Wiffenschaft über bas fie allein interessierende weltliche Geschehen als solches und die subjektivistischen Urteile der Religion über das in weltlichen Bilbern nur fich ausdrückende religiöfe Erleben ber barin von Sott berührten und beftimmten frommen Menschen.

So lange nun die sich auch erst allmählich entwickelnde Wissenschaft ihr metaphysisches Vorstadium noch nicht überwunden und sich noch nicht aus ihrer ursprünglichen Berbindung mit mythoslogischen und metaphysischen Bestandteilen gelöst und selbständig gemacht hatte, konnte auch die religiöse Gottesvorstellung in subjektiv wahrhaftiger Weise durch die mythologischen Mittel der mehr oder weniger frei komponierenden religiösen Phantasie anschaulich zu machen versucht werden. Ueberhaupt wird die Kraft und die Eigenart des religiösen Lebens an sich dadurch niemals beeinträchtigt, daß die Bilber, in denen dessen erlebter Inhalt einen bewußten Ausdruck sindet, vielmehr einer fruchtbaren poetischen Gestaltungskraft, als der nüchternen Beobachtung des Wirkslichen ihren Ursprung verdanken. Doch die in sesten groben Strichen von einer theologischen Metaphysik vollzogene Stilisierung

jener ursprünglich fo fromm belebten und so innig erfaßten Bilberwelt erregt mit dem erst nachträglich in sie hineingeprägten Unfpruch, als die gerade im objektiven Sinne hochfte Wahrheit und insofern als die religiose Norm alles Denkens zu gelten, eine um fo schärfere Gegenwirkung von Seiten der konsequent obiektivistis fchen Wiffenschaft, als biefe, ihrer eigenen Methoden und Biele sicher, das metaphysische Weltbild lediglich für einen auf Unkenntnis der Thatsachen beruhenden Jrrtum halten kann. es ist ihr ja auch schon gelungen, selbst in dem Denken der konfervativsten Theologen ben miratulofen Borstellungen ber firchlichen Ueberlieferung ein immer größeres Feld abzugewinnen. Denn soweit sogar die hartnäckigften Apologeten der hergebrachten religiösen Vorstellungswelt doch an nicht wenigen Punkten freiwillig vor der Wiffenschaft zurudgewichen find, haben auch fie die am meisten unhaltbaren Borftellungen der metaphysischen Ueberlieferung unter dem unwillfürlichen Zwange ihres eigenen Wahr= heitsfinnes preisgeben muffen, mochte diefer auch nur erft recht unvollkommen den bildenden Ginfluß der immer siegreicher fortschreitenden Wiffenschaft erfahren haben. Doch ber Siegeszug ber Wiffenschaft durch das menschliche Denken ist überhaupt nicht mehr aufzuhalten, geschweige benn wieder ruckgangig zu machen. Er fann aber nur zu dem Ende führen, daß, wo immer das metanbufische und das wiffenschaftliche Denken mit einander folli= bieren, diefes fich jenem als überlegen erweifen wird.

Soll nun unter diesen Umftanden zwar nicht die doch blos tertiare und quartare metaphysische, sondern die noch rein relis giofe primare und fekundare Spekulation neben, ja in dem oben schon entwickelten Sinne auch über ber Wiffenschaft zur Beltung gebracht werden, so tann dies nur so geschehen, daß sie sich einerseits um ihres Deutungsprinzips willen möglichft getreu des in allem unmittelbaren und unwillfürlichen religiöfen Leben ent= haltenen eigentumlichen Inhalts bemächtigt, und daß sie sich anbererseits die Sorge darum angelegen fein läßt, ein möglichst gefichertes und zuverlässiges Wiffen um das Geschehen in der Belt als ihr Deutungssubstrat zu verwerten. Denn nur in Diefer Beife wird es in unserer durch das miffenschaftliche Denken beherrschten Beit noch möglich sein, die religiöse Spekulation überhaupt aufrechtzuerhalten und insbesondere auch die Gottesvorstellung nicht etwa nur theoretisch-abstrakt, sondern praktisch verständlich und anschaulich-konkret auszuprägen.

Diese Aufgabe felbst nun aber ist doch nur in formaler Sinsicht eine andere, als die ichon erörterte, das Geschehen in der Belt religiös gu beuten. Denn inhaltlich ist es vielmehr ganz berfelbe Stoff, ber, religios betrachtet, einmal die Anschauung der Welt sub specie aeternitatis ergiebt, und der andrerfeit 8 zugleich dazu dient, ein lebendiges und reich gefättigtes, wenn auch immer nur in Bildern vollziehbares Denken über Gott zum Ausbruck zu bringen. Indem wir nämlich durch die im religiösen Glauben erfolgenden Deutungen bes weltlichen Geschehens ein frommes Wiffen bavon gewinnen, wie Gott in unferm eignen Leben und über biefes und feine direften Beziehungen hinaus auch sonst in der Welt wirft, so erfennen wir gerade in diesen und nur in diesen religiösen Borstellungen von seinen Wirkungen ihn felbst in der ihm eigentumlichen Wirkungsweife. So aber affociiert fich einerseits die inhaltlich zwar transscendente Gottesvorstellung, die dennoch zugleich als menschlicher Vorstellungsakt allen übrigen menschlichen Vorstellungsaften gleichartig ift, teils unwillfürlich mit den oder jenen Beftandteilen unferer bewußten Erfahrung, teils läßt fie fich unter diefer Boraussekung durch überlegtes Denken auch in neue Beziehungen zu unserem Wiffen bringen. Und andererseits wird ja doch auch in allen empirischen Erscheinungen und Aeußerungen des echten religiösen Lebens und Thuns als die fie durchdringende und bestimmende transscendente Macht berfelbe Gott, der den Inhalt jener Borftellungstomplexe bildet, in demfelben religiöfen Glauben angeschaut. Diefer gegenseitige Busammenhang aber ift ber Grund bafür, daß die religiöfen Borftellungen von Gott, die fich aus den religiöfen Deutungen des Glaubens ergeben, obaleich fie nur Bilder find, dennoch als solche nicht willfürliche Erfindungen sind, sondern in einem innerlich notwendigen Korrelationsverhältnis zu der faktischen Wirksamkeit Gottes in der Welt stehen.

3. Bergegenwärtigen wir uns nun die möglichen Deutungsobjekte der religiösen Betrachtung, so bieten sich uns als solche, lediglich theoretisch angesehen, alle wirklichen Ereignisse, Begebenheiten und Objette in der uns befannten Welt dar. Denn alles Beschehen in der Welt konnen wir irgendwie als von Gott gewollt und gewirft deuten, wenn anders wir den Gottesgedanken im religiösen Sinne zu vollziehen und als Deutungsprinzip auf jenen Stoff in Bewegung zu feten vermögen. Aus diefem Grunde ware es an sich auch möglich, eine umfassende und zusammenhängende religiöse Weltanschauung ober ein in den Umriffen weniaftens vollständiges theologisches Suftem zu gestalten, in dem alle verschiedenen Seiten des weltlichen Lebens gleichmäßig und wohl= geordnet zu ihrem Rechte kommen könnten. Und nach dem, mas aulett festgestellt ift, wurde in einem solchen sustematischen Rompler zahlreicher religiöser Deutungen gerade auch wieder Gottes Wirken, Wollen und Wefen felbst in anschaulichen und lebendigen Bildern vor unseren Augen stehen. Es würde aber auch nichts daran hindern, aus jenen verschiedenen Deutungen noch einmal einen Extraft zu ziehen und diesen konzentrierten Stoff der religiösen Welterkenntnis unter passenden Gesichtspunkten übersichtlich zu ordnen, so daß wir hierin nun eine nach allen Regeln der Runft entwickelte und doch vielmehr religios, als dogmatisch geartete Lehre von Gott und feinen Gigenschaften gewinnen wurden.

Eine folche systematische Verarbeitung des religiösen Gedankenstoffes ist also an sich durchaus möglich. Sie würde auch, wenn sie fertig gestaltet vorliegen würde, als ein Gesüge von überwiegend freilich sekundär religiösen Gedanken, nicht einmal durch die Einwände getroffen werden, die gegen jede Entwicklung eines dogmatischen Systems unter leitenden metaphysischen Gesichtspunkten zu erheben sind. Aber daraus, daß eine bestimmte Betrachtungsweise der Dinge an sich möglich ist, folgt doch noch nicht, daß sie darum auch den Dingen sowohl wie den Interessen des betrachtenden Subjekts an ihnen durchaus entsprechen und gerecht werden mußte. Nun ist die den Dingen felbst adaquate, weil fie in ihrem eigentumlichen Bejen erft wirklich gur Geltung bringende Auffaffung die der lediglich auf objektive Erkenntniffe hinftrebenden Wiffenschaft. Also wenn die empirischen Objekte der Wiffenschaft auch religiös gedeutet werden, so kann dies doch nicht um ihrer selbst willen geschehen. Dann aber ift der Grund der auch auf fie fich erstreckenden religiöfen Betrachtung vielmehr in den nicht objektivistisch gearteten Interessen des religiösen Subjekts zu erkennen. Dithin fragt es fich vor allem, ob benn gerade diese Interessen auch wirklich zur Geltung gebracht werden wurden, wenn die religiofe Spekulation fustematifch gleichmäßig über die gesamte Belt ausgebreitet werden follte. Denken wir uns alfo, daß wir, um fein Geschehen in der Welt bei deren religiöser Deutung zu turz fommen zu laffen, die Dinge und Vorgange in ihr uns an der Hand einer allgemeinen Encyklopädie ber Wiffenschaften zu vergegenwärtigen suchten, fo murben wir etwa mit unferm Sonnensustem beginnen, die Entstehung der Erbe, ihre geologische Entwicklung, die Gestaltung des Lebens auf ihr folgen laffen, bann gur Geschichte ber Menschheit übergehen und zum Schluß auf dem Wege von der fozialen zur inbividuellen Pfpchologie auch ben Menschen als Ginzelwefen ins Muge faffen konnen, um nun alle diefe Gegenstände des menfch= lichen Wiffens auch religiös auf Gottes schaffendes und erhalten= bes Wirten gurudguführen.

Auf diese Weise würden nämlich alle Stoffe der Wirklichkeit, von denen wir wissen, und soviel wir zuverlässig von ihnen wissen, allerdings religiös betrachtet werden. Aber die religiösen Deustungen, die so vollzogen werden könnten, würden zugleich unter einander durchaus gleichgestellt und völlig nivelliert. Der Religion dagegen, die diese ganze Betrachtungsweise doch hergeben würde, ist nichts so sehr zuwider, wie ein derartiges Nivellieren, das in der Wissenschaft allerdings bei deren objektivistischen Erkenntniszausgaben selbstverständlich ist. Dann aber muß, damit die religiösen Deutungen der Welt als ein recht eigentlich religiös gezartetes Denken sich voll auswirken können, gerade der umgekehrte Gang für die spekulative Betrachtung der gegebenen Deutungs

objekte eingeschlagen werben. So ist benn bei ber Konstruktion ber religiösen Weltanschauung vielmehr da einzusetzen, wo das religiofe Denken überhaupt seinen Ursprung hat. Denn nur von biesem aus wird es in seiner Gigentumlichkeit überhaupt erst verftändlich und gewinnt einen Sinn, vermöge beffen es neben allem fonftigen Denten den ihm gebührenden Blat befett und zu behaupten vermag. Seinen Urfprung aber hat bas religiöfe Denken in dem religiöfen Leben von menschlichen Perfonlichkeiten. alfo, mas einen Frommen in feinem perfonlichen Leben religios berührt, die Schicksale, die in ihm besonders eindrückliche ober fräftige ober nachhaltige religiose Regungen ausgelöst haben, die Berfonen, benen er fich als ben Erregern ober Förderern feiner Frömmigkeit ober auch als folchen, die ihm in irgend welcher Not geholfen oder die ihm überhaupt Liebe erwiesen haben, zu Dank verpflichtet weiß, und die fonft etwa vorhandenen Lebensbeziehungen, die ihn über biefe Welt ber Empirie hinaus in eine Welt der Emigfeit hineinblicken laffen, alle diefe Berhältniffe und Erfahrungen des eignen Lebens bilden das nächstliegende Deutungesubstrat ber religiosen Betrachtung, die sich insofern auch durchaus in ihrem ersten Stadium bewegt oder als ein Komplex von noch völlig primaren religiöfen Deutungen erscheint. umgekehrt geben gerade biefe Deutungen auch die ursprünglichen und echten religiösen Farben und Formen ber, in denen dem Frommen der Gott seiner persönlichen Erfahrung anschaulich, lebendig und konfret vorstellbar wird.

Was dagegen über diesen Umfreis von lebendigen und perfönlichen Beziehungen des von Gott berührten Frommen zu der ihn umgebenden Welt hinausliegt, was für ihn lediglich ein sachliches Interesse darbietet, was er blos objektiv und wohl gar nur von Hörensagen kennt, was demgemäß für sein eignes Sein und Leben mehr oder weniger bedeutungslos ist, und was in diesem auch wohl ganz sehlen könnte, ohne von ihm vermißt zu werden, das ist zwar auch immer irgendwie der religiösen Deutung zugänglich. Aber wenn eine solche auch in Beziehung auf diesen dem Subjekt serner liegenden Wissensstoff vollzogen wird, so ist sie doch ebendeshalb nur als ein religiöses Denken von sekundärer Art zu charakterisieren. Und andererseits sind auch wieder die Züge des Gottesbegriffs, die aus solchen nur abgeleiteten religiösen Deutungen herrühren, gleichfalls blos sekundar religiös.

Allerdings sind in der Anwendung auf das wirkliche Leben die Grenzen amischen den primaren und den fekundaren religiösen Deutungen und Bilbern nicht genau zu fixieren, sondern fliegend und unbestimmt. Nur in der Theorie also können wir diese Unterschiede deutlich erfassen. Im wirklichen Leben aber können religiöfe Deutungen, die urfprünglich zweifellos fekundar, weil burch Reflexionen vermittelt waren, durch intensive religiöse Belebung den primär religiösen Anschauungen nachträglich so völlig assimiliert werden, daß sie weiterhin von diesen nicht mehr unterschieden werden können. Undererseits kann fich eine religiöse Deutung dem einen Frommen ohne Weiteres aufdrängen, alfo primar fein, die für einen andern lediglich fekundar ift, da er, um sie vollziehen zu konnen, zuvor eines mehr oder weniger tomplizierten Nachdenkens bedarf. Dennoch find jene theoretischen Unterscheidungen unentbehrlich, um die lebendigen und vollfräftigen Erscheinungen der Religion von den weniger lebensvollen und wirksamen abzugrenzen. Denn die bis in ihr viertes und lettes Blied hinein verfolgte Entwicklungsgeschichte ber religiofen Spekulation giebt uns das Recht, aus ihr geradezu ein Gefet der Deformation des religiofen Lebens und Denkens zu abstrahieren, das außerhalb und innerhalb des geschichtlichen Chriftentums seine unbedingte Gultigkeit bewährt. Je weiter sich nämlich durch jene vier Stadien hindurch bas religiofe Denken und die metaphysische Spekulation, in die es auf der dritten Stufe feiner Entwicklung umschlägt, von seinem lebendigen Ausgangspunkt in ber religiöfen Perfonlichkeit entfernt, je weniger es also noch ber innerlich notwendige Ausdruck eines eignen religiöfen Erlebens und Lebens ift, und je mehr es nach ber gang andersartigen Aufgabe hinüberschielt, ben objektiven Bestand ber Welt zu er= flären, statt diese den vitalen Interessen des personlichen Glaubens unterzuordnen, um fo mehr verflüchtigt fich ftets der lebendige Beift der Frommigfeit und des transscendental begrundeten religiösen Denkens. Bas also die Metaphysik aus der Theologie

ausscheiden heißt, ift nicht etwa nur ihre zuerst von Kant erwiesene wiffenschaftliche Unzulänglichkeit, sondern der Umstand, daß sie sich als ein dereinst allerdings aus der Religion hervorgegangenes, bann aber dieser felbst immer mehr entfremdetes und entgegen= gesettes Gebilde darftellt. Denn fie mahrt in ihren Spekulationen eben nicht die praktischen Interessen und Tendenzen, die dem religiösen Denken von seiner Berkunft aus der lebendigen Frömmigfeit her eigen find, sondern fie konkurriert mit der Biffenschaft in dem objektivistischen Erkenntnisstreben, um dann die diesem fich darbietenden Aufgaben der Welterklärung doch nicht mit den allein Erfolg versprechenden empiristischen Erfenntnismitteln, sonbern nur durch die Anwendung von fklerotisch gewordenen religiöfen Vorstellungen zu löfen. So tötet sie einerseits den der lebendigen Religion eigentumlichen Subjektivismus und kompromittiert andererseits den konsequenten Objektivismus der Wiffenschaft. Bas fie aber als eine Mittelftufe zwischen beiden etwa leistete, bevor es eine ausgereifte miffenschaftliche Methobik gab, wird heutzutage überflüffig gemacht durch die sie weit überflügeln= ben Errungenschaften der Wiffenschaft. Und andererseits wird die religiose Gedankenbilbung, frei von dem Berdacht, dem miffenschaftlichen Forschen hinderlich zu sein, in ihrer unverfälschten Eigenart erst wieder gebeiben und den Menschen unferer Beit wieder wertvoll werden konnen, wenn fie fich erst der traditionellen Belaftung durch eine fie erdrückende Metaphpfif mit Energie und Erfolg entzogen haben wird.

## IV. Das Verhältnis zwischen Gottes Offenbarung und dem Gottesgedanken.

1. Was zu den noch in voller Kraft lebendigen oder primären Unschauungen des religiösen Denkens gehört, ift im Allgemeinen schon festgestellt worden. Wichtig find davon vor allem die Beziehungen, die der Fromme gerade im Zusammenhange seines religiösen Lebens zu anderen menschlichen Persönlichkeiten gewinnt oder pflegt. Denn nur in lebendiger Berührung mit anderen Menschen wird durch religiose Ginfluffe, die von folden ausgehen,

in jedem einzelnen Frommen beffen eigne Religion erst erregt. Allein unter dieser Voraussetzung und zugleich im fortgesetzten Austausch mit dem in anderen Personen verkörperten religiösen Leben vermag fie fich dann auch mehr oder weniger individuell felbständig zu entwickeln. Aber die Steigerung und das Wachstum der zunächst immer nur durch direkte Ginwirkungen von Berfon zu Berfon erregten und lebendig gewordenen Religion bleibt auf die Dauer nicht auch davon abhängig, daß immer nur Mitlebende derfelben Generation auf andere Menschen ihrer Zeit und Umgebung einen wirtsamen religiösen Ginfluß ausüben. Sondern gerade auch hervorragende religiofe Berfonlichkeiten längft vergangener Zeitalter können in jeder Gegenwart, wenn nur noch ein hinreichend lebensvolles Bild von ihnen überliefert wird oder in Geiftesprodukten, die fie felbst hinterlaffen haben. Beachtung heischend fortlebt, auf religios gleichgestimmte Menschen den nachhaltigften, wirkfamften, ja für ihr ganges Leben und Glauben entscheidenden Eindruck hervorbringen. So wirkten auf Refus die längst dahingeschiedenen Propheten des Alten Testaments, und fo hat Jesus selbst auf zahllose Menschen nach ihm bestimmend eingewirft und thut es noch immer. Aber diefe Wirfung Jefu auf die Menschen später Geschlechter erfolgt in der Regel doch nur in einem recht geringen Umfang gang direkt und völlig rein. Denn die religiose Anschauung von ihm, die die meisten Christen gewinnen, enthält in einer geradezu unlöslichen Mischung und zugleich in einer fehr verschiedenen Zusammensetzung, um nur die wichtigsten zu nennen, zahlreiche Elemente der paulinischen, johanneischen, alexandrinischen, augustinischen, bernhardinischen, franziskanischen, reformatorischen, pietistischen, rationalistischen Frommigkeit und religiösen Spekulation. Immerhin beweift biese fo überaus mannigfache und vielseitige Bersetzung der von Jesus ausgegangenen religiöfen Wirkungen mit teils gleichartigen, teils auch mehr ober weniger verschiebenartigen religiöfen Motiven, bie dann später mit ihnen mehr oder weniger zusammengeschmolzen find, die große Bedeutung, die die Berson Jesu nicht etwa nur theoretisch, sondern vielmehrnoch thatsächlich für die christliche Frömmigfeit überhaupt hat. Bereinigen sich doch gerade die größten reli=

giöfen Gestalten, die die driftliche Religionsgeschichte kennt, in bem Streben, Jefus allein die Ehre ju geben, indem fie von nichts fo fehr überzeugt waren, als davon, das Befte, das fie selbst zu geben hatten, doch nur von ihm empfangen zu haben.

Diefe religiöse Auszeichnung einer einzelnen geschichtlichen Verfonlichkeit, von deren Leben und Wirken ungählige und zum Teil relativ recht felbständig geartete Fromme ihre eigne Religion abbangig wiffen, ift ein bem Chriftentum eigentumlicher Bug, ber boch bei weitem nicht erreicht wird, wenn in anderen Religionen beren Stifter und Propheten höchstens als gottgefandte ober vielleicht auch als göttliche Gesetzgeber, Lehrer und Vorbilder des gottwohlgefälligen Thuns gefeiert werden. Denn alle diefe Beziehungen der Verehrung und des Gehorfams, sei es gegenüber Buddha oder Muhammed, Moses oder Mani, Pythagoras oder Blato, find vergleichsweise viel weniger in das unmittelbare verfönliche Erleben ihrer Bekenner übergegangen und viel mehr durch das reflektierende Denken und das von diesem beeinflußte absicht= liche Wollen vermittelt, als das Berhältnis vieler frommer Christen zu der Person Jesu Chrifti, das ja nicht felten fehr hohe Grade von religiöfer Intenfität erreicht und eine große Wärme und Innigkeit des frommen Gefühls aufweift. Wo immer nun in solcher Weise bas religiose Denken von Christen die Berson Jesu als einen wichtigen oder geradezu als den hauptfächlichen und eigentlichen Beftandteil bes eignen frommen Erlebens und Lebens umfaßt, da liegt auch eine zweifellos primäre religiöfe Unschauung Denn für die primäre Qualität religiöser Gedanken ift nicht etwa deren zeitliche Priorität maßgebend, sondern lediglich der Umstand, daß fie, wenn auch unter der Voraussetzung eines latent gewordenen geiftigen Erwerbes aus gahlreichen früheren Reflexionen, bennoch jeweilen ganz unmittelbar eine lebendige perfönliche Beziehung religiöfer Art zum Ausdruck bringen und dabei gleichzeitig nicht auch bewußte Bestandteile eines diskursiven oder reflektierenben Denkens in fich einschließen. Jene unmittelbare personliche Stellung zu der Berfon Jefu ift aber der Grund dafür, daß diejenigen, die fie einnehmen, in ihm auch nur die eigentliche, hochste und vollkommene Offenbarung Gottes felbst erkennen konnen.

Unter solchen Voraussetzungen ist nun auch die konkrete Ausprägung des Gottesgedankens eine fehr einfache Sache. vielmehr, sie murbe es fein, wenn nicht gerade die überwiegend metaphysisch gestaltete Lehre von Gott, sowie sie aus der überlieferten Dogmatif auch in die populäre chriftliche Berkundigung eingebrungen und in ihr zur Herrschaft gelangt ift, die ganze Frage unfäglich komplizierte und verwirrte. Abstrahieren wir jedoch von dieser traditionellen metaphysischen Belastung des christ= lichen Denkens, so kann allerdings die oben gewonnene Regel zur Geltung gebracht werden, daß die religiösen Deutungen, die überhaupt vollzogen werden, unmittelbar zugleich die für das religiöse Denken notwendige konkrete Veranschaulichung des transscendenten Gottesgedankens leiften. Denn wenn fich, wie in bem vorausgesetten Falle, die religiösen Deutungen, die ein frommer Christ vornimmt, in der Anschauung von Jesus als dem eigentlichen Offenbarer Gottes geradezu konzentrieren, so wird auch Gott felbst in allen den Zügen des Lebensbildes und der Berson Jesu Christi anschaulich und lebendig, die für einen folchen frommen Chriften religiösen Sinn und Wert haben.

Wenn nun aber Jesus von den driftlichen Theologen der verschiedensten Richtungen nicht nur überhaupt als Offenbarer Gottes oder Prophet, sondern geradezu als der höchste Offenbarer und als der allen übrigen Gottesboten durchaus überlegene Prophet gewürdigt wird, so geschieht dies eben doch in einem recht verschiedenen Sinne. Manche nämlich wollen damit nur ein Urteil abgeben, das lediglich auf einer Bergleichung der bisher in der Geschichte aufgetretenen Propheten beruht, aber nicht auch der Möglichkeit vorgreifen soll, daß in Zukunft vielleicht noch höhere Offenbarungen, als die in Jefus erfolgte, vorkommen könnten. Undere meinen, indem sie Jefus als den hochsten Offenbarer Gottes anerkennen, daß er als folcher zwar auch in Zukunft von anderen nicht werde übertroffen werden konnen, daß aber Gott fich in ihm nur in ber höchsten möglichen Beise offenbart habe, sofern nämlich nach dem alten Sate: finitum non capax infiniti, Gott nicht in feiner gangen unendlichen Fülle, fondern nur in einer ber menschlichen Fassungsfraft entsprechenden Ginschränkung

287

sich auch in Jesus habe offenbaren können. Endlich aber wird die christliche Offenbarung von vielen in dem unbedingten Sinne als die höchste angesehen, daß sich Gott in der Person Jesu vollskommen und endgültig offenbart habe, und daß daher auch Jesus irgendwie als Erscheinung Gottes selber zu begreifen versucht wers den müsse.

Die zweite bieser Unsichten wird nun durch die bereits (f. o. S. 240 ff.) vorgetragene Anschauung getroffen, daß der Gott, der in ihrem transscendentalen Erleben die frommen Menschen berührt und beeinflußt, als transscendent überhaupt keiner quantitativen Beftimmung unterworfen werden tann, sondern ftets und überall als ein Ganzes in seiner Art wirksam gedacht werden muß. Doch auf die Durchführung diefer Auffassung, gerade auch in ihrer Beziehung auf die Gottesoffenbarung in Jesus, kommen wir später noch eingehender guruck. Gegen die erfte jener drei Un= fichten aber ift geltend zu machen, daß der in ihr vorherrschende relativistische Gesichtspunkt dem religios spekulativen Denken überhaupt fremd und in dieses aus einem andern Bebiete erft eingetragen ift. Die Borficht nämlich, die fich in der Meinung ausspricht, daß der Rang und die Bobe einer göttlichen Offenbarung nur in einem Urteil über das bisher vorliegende religionsgeschicht= liche Material festgestellt werden konne, daß aber nur ja nicht auch den zukunftigen möglichen Entwicklungen der Religionsge= schichte vorgegriffen werden durfe, ziemt allerdings einer gewiffenhaften miffenschaftlichen Behandlung biefes Stoffes. That kann ein hiftoriker immer nur über ben Teil ber geschichtlichen Entwicklung, der hinter uns liegt, fich ein Urteil heraus-Aber die Geschichte als Wiffenschaft fann überhaupt nichts über das Vorhandensein von göttlichen Offenbarungen Bon solchen weiß sie einfach nichts, sondern nur von ausmachen. Menschen, die an göttliche Offenbarungen glauben. Erfennt man also überhaupt göttliche Offenbarungen und unter diesen als die höchste die chriftliche an, so hat man den wiffenschaftlichen Standpunkt des Hiftorikers bereits verlaffen und fich auf den vielmehr spekulativen einer religiöfen Deutung der Geschichte begeben. Dann aber hat man auch kein Recht mehr, den wiffenschaftlichen Be-

Digitized by Google

sichtspunkt, daß alles relativ fei, geltend zu machen. Diefen hat man wahrzunehmen, so lange es sich lediglich barum handelt, durch geschichtswiffenschaftliche Forschung die objektiv wirklichen Thatsachen ber Vergangenheit möglichst zuverläffig zu ermitteln. Und hierbei hat man ja gerade auch von allen eignen Bunfchen, Neigungen und Vorurteilen geflissentlich und gewissenhaft abzu-Die spekulativen Deutungen der Religion aber, die durchaus auf einem transscendentalen subjektiven Erleben beruhen, sind das stärkste Vorurteil, unter dem die missenschaftliche Fragestellung und Untersuchung der Geschichte leiden kann, von dem man also auch, so lange man dieser wiffenschaftlichen Arbeit obliegt, mit ber größten Energie und Konsequenz abstrahieren muß. lich forschen und historisch urteilen ist eben burchaus etwas anderes, als erforschte und durch historisches Urteil gesichtete ge= schichtliche Thatsachen dann auch religiös deuten. Beibes fann man nicht in demselben Atemzuge leisten, ohne alles zu verwirren. Nur abwechselnd fann sich ein und basselbe Subjett, sofern es zu den beiden verschiedenen Betrachtungsweisen überhaupt befähigt ift, bald auf dem Standpunkt ber relativistischen wissenschaftlichen Forschung, bald auf dem der spekulativen religiösen Deutung der Geschichte bewegen. Bermag ober will jemand nur jenes, nun fo verzichte er auch flar und offen auf den Begriff einer göttlichen Offenbarung. Denn dieser gehört gar nicht in die Wissenschaft hinein, sondern lediglich in die religiofe Spekulation.

Verhält es sich aber so, dann ist auch die religiöse Spekulation überhaupt nicht daran gebunden, ihren Begriff einer höchsten göttlichen Offenbarung sich durch die Rücksicht auf den historischen Relativismus limitieren oder beeinträchtigen zu lassen. Bielmehr ist dem religiösen Glauben die höchste Offenbarung Gottes eo ipso auch die vollkommene und absolute Offenbarung. Denn wie der Glaube als das religiöse Deutungsprinzip souverän ist, so sind auch alle Urteile und Deutungen, die überhaupt aus ihm hervorgehen, stets absolut gemeint. Falsch können sie sein, wie wenn die historischen und naturwissenschaftlichen Stoffe, die religiös gedeutet werden sollen, im Widerspruch mit gesicherten Ergebnissen der Wissenschaft in der religiösen Deutung vergegenwärtigt werden. Aber absolut sind sie immer, wenn anders ein echter und überzeugter religiöser Glaube als Deutungsprinzip sich eines Deutungsobjekts bemächtigt. Denn daß sie absolut sind, hängt nicht von den wechselnden Deutungsobjekten ab, sondern lediglich von dem transscendentalen Hintergrunde der ganzen religiösen Gesbankenwelt eines frommen Individuums.

Es ist also lediglich die rein religiöse, durch keinerlei Rückfichten auf Wiffenschaft und Metaphysik getrübte Auffaffung ber Gottesoffenbarung in Jesus, die in der Ansicht ihren Ausdruck findet, daß diefe Offenbarung als die hochste zugleich die vollkommene und absolute ift. Dennoch ift sie darum nicht etwa auch die einzige Offenbarung Gottes. Das folgt schon daraus, daß fie als die höchste anerkannt wird. Denn neben einer höchsten muß es doch immer auch mehr oder weniger andere geben, die niedriger find, als sie selbst. Als folche aber können im Allgemeinen einmal die echt religiöfen Erfahrungen und Wirkungen innerhalb der gefamten Religionsgeschichte, Die völlig außer Besiehung zu der christlichen Offenbarung fteben, ferner die Erscheinungen von Prophetismus und von Frommigfeit, insbesondere in bem israelitischen Volke, die irgendwie als religiöse Vorläufer und Vorbereitungen des Chriftentums anzusehen find, und endlich die gefamten religiöfen Erlebniffe im Bereiche des Chriftentums, die nicht zugleich unmittelbar eine religiofe Deutung der Person Jefu Chrifti in sich einschließen, von einander unterschieden wer-Die Frage nach den in jedem Sinne außerchriftlichen Gottesoffenbarungen kann hier nur furz gestreift werden. Diefe Erlebniffe, soweit fie den religiofen Erfahrungen im Bereiche der chriftlichen Religion gleichartig find, psychologisch betrachtet, auch ähnlich wie diese zu beurteilen sein werden, ift für die wiffen= schaftliche Theologie selbstverständlich. Und soweit die religiösen Borftellungen, die ihnen entfloffen find, benen der chriftlichen Gebankenwelt teils nur analog, teils geschichtlich verwandt find, dient biefer religionsgeschichtliche Stoff gerade auch bem hiftorischen Berftandnis der religiofen Gedankenentwicklung im Bereich ber chriftlichen Religion. Dagegen die chriftliche Theologie als religiofe Spekulation hat direft keinen Unlag, auf jene Erscheinungen

einzugehen. Denn der Versuch Schleiermachers, 1) sie gewissermaßen als Bundesgenossen des Christentums in dessen Kampse gegen die Frreligiosität, positiv zu würdigen, ist teils zu abstrakt, teils zu unergiedig zur Bereicherung der christlichen Spekulation ausgefallen. Dagegen die einst so allgemein verbreitete Verwersung des durchweg als Teufelsspuk verurteilten gesamten Heidentums, der andererseits freilich die Lehre einiger älterer Kirchenlehrer von den σπέρματα τοῦ λόγου vorteilhaft gegenübersteht, ist einsach ungerecht und nur der Aussluß eines religiös betrachtet doch recht fragwürdigen Fanatismus.

Daß zweitens vor feiner Offenbarung in Chriftus "Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Bätern durch die Propheten", darin stimmt mit dem Hebraerbrief, wenn wir von dem Marcionitismus in feinen verschiedenen Formen absehen, wohl die gesamte chriftliche Spekulation überein. Und da das Alte Testament bei uns doch immer auch als Erbauungsbuch gebraucht wird, so dient es vor allem in seinen poetischen und prophetischen Stücken auch noch immer vielen als Mittel der religiösen Erregung, Belebung und Förderung oder, mas dasfelbe besagt, als Beranlaffung, daß Gott ihnen auch hierin offenbar Nicht anders verhält es sich drittens mit dem Neuen Testament, auch soweit es nicht birekt von Jesus handelt, und ebenso mit zahllosen Bestandteilen der späteren religiösen Litteratur des Chriftentums in Poefie und Profa bis herab auf die Gegen-In diefer felbst aber wirkt im engen Zusammenhange mit jener litterarischen Ueberlieferung vor allem der persönliche Einfluß frommer Christen auf andere immer wieder religios erregend, be= lebend und Offenbarungen vermittelnd. Göttliche Offenbarunasund Lebensfräfte also sind in unübersehbar reicher Fülle in der Welt vorhanden und wirksam. Gewahren wir sie in der Bergangenheit, so wird der religiösen Betrachtung die Geschichte der Religion zur Beilsgeschichte. Und als beren Mittelpunkt wird Jefus Chriftus fo gewiß mit Recht aufgefaßt, als man glaubt, daß er unter allen Propheten der höchste und vollkommene Offen=

<sup>1)</sup> Reben über die Religion. 5. Rebe.

barer Gottes sei, als den man ihn in dem eignen religiösen Ersleben kennen gelernt hat. Erfahren wir aber selbst sei es von Jesus sei es von anderen Frommen religiöse Einwirkungen, so erleben wir im werdenden und fortschreitenden Glauben immer wieder neue Offenbarungen oder Bunderthaten Gottes an unserer innern Entwicklung. Und projizieren wir die aus solcher eigner Erfahrung herrührenden religiösen Vorstellungen in die Zukunft,

jo geht unfer Glaube in hoffnung über.

Alle diese religiosen Betrachtungen und Deutungen nun, soweit sie nur lebendig find und sich unmittelbar und unwillkurlich aufdrängen, also nicht erft durch willfürliche Reflexionen fünstlich herbeigeführt oder wohl gar widerwillig angequält werden müffen, find primar religiofe Unschauungen. Als solche aber find fie der innerlich notwendige Ausdruck bes religiöfen Lebens felbst in dem individuellen Bewußtsein der frommen Menschen. Alles religiöse Leben ferner, das in diefer Beife den frommen Menschen bewußt wird, ift, von Gottes Seite aus betrachtet, Offenbarung. Soweit es aber seinem Subjekt etwa noch nicht bewußt ist oder vielleicht auch überhaupt unbewußt bleibt, stellt es sich doch gleich wie jenes bewußt geworbene religiöfe Leben wenigstens als Gottes That und Wirkung dar. Alle diese Thaten und Wirkungen Gottes aber, ob fie den Menschen selbst, die fie treffen, bewußt oder un= bewußt find, werden in der religiöfen Gedankenbildung einheitlich zusammengefaßt, indem sie von dem heiligen Beifte Gottes als von ihrem unmittelbaren Urheber hergeleitet werben. Also auch wenn fromme Chriften auf Grund ihrer religiösen Erfahrungen Die höchste Offenbarung Gottes als in Jesus erfolgt benten, so find fie dabei doch nicht unabhängig von dem Wirfen und Walten bes beiligen Geistes in ihren Berzen, wie dies ja auch Luther in ber Erklärung bes britten Glaubensartifels ausspricht. Bugleich aber ift umgekehrt das Wirken bes heiligen Beiftes nicht etwa in ber Beife zu beschränken, daß es ausschließlich da ftattfände, mo Chriften den Bedanken der höchsten Offenbarung Gottes in Jesus vollziehen. Denn auch die von Jefu Lebensbild ausgehenden religiösen Einflüffe und die realen Nachwirkungen feiner Berfonlichkeit, die als lebendige Rraft von Generation zu Generation

und von Mensch zu Mensch weiterwirken, berühren manche mit religiösem Ersolg, ohne ihnen notwendig auch in dem Gedanken bewußt zu werden, daß eben in Jesus die vollkommene und endsgültige Offenbarung Gottes stattgefunden habe. Umgekehrt aber bekennen sich zu ihm gerade viele recht vordringliche "Gläubige" doch nur in der Matth. 7, 21 bezeichneten und gerichteten Weise, denen als Religion vielmehr oft nur die höchste Leistung in reliziös recht gleichgültigen, wenn nicht gar irreligiösen Verrichztungen gilt.

2. Die Anerkennung einer höchsten Gottesoffenbarung in dem bisher entwickelten Sinne dieses religiosen Begriffs ist stets der Inhalt eines durchaus subjektiven, weil eben religiösen Urteils. Denn diejenige Beziehung eines Frommen zu einer prophetischen Berfonlichkeit, die für ihn mit der höchsten Intensität seines reli= giösen Erlebens sei es vorübergebend, sei es dauernd verknüpft ist, gilt ihm selbst auch als die höchste Offenbarung des Gottes, der ihn durch die Vermittlung jenes Propheten befonders ein= drucksvoll religiös erregt oder gefördert hat. An sich zwar ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß einem Frommen nicht etwa die lebendige unmittelbare oder mittelbare Beziehung zu einem Propheten, fondern ein andersartiges Erlebnis, 3. B. der übermältigende Eindruck ihn unmittelbar berührender Naturgewalten, die höchste Gottesoffenbarung leistet, die ihm in feiner religiösen Erfahrung überhaupt zu teil wird. Denn gerade auch mit folden Begebenheiten konnen religiofe Erregungen bochften Grades fich unmittelbar verknüpfen. Immerhin ift diefer Fall im Bereich ber sozial entwickelten Religion weit weniger häufig, als er es mohl in deren noch unentwickelteren Borftadien ift. Alfo ist es auch in unserm Gesichtstreife vielmehr als typisch anzuseben, daß Beziehungen von Mensch zu Mensch die individuelle Religion teils erregen, teils steigern und aufrechterhalten. Unter diesen Bedingungen des religiösen Gemeinschaftslebens wird also auch die höchste Intensität des religiosen Erlebens mit starten Eindrücken verbunden fein, die von anderen Perfonlichkeiten, insbesondere von prophetischen Naturen herrühren. Setzen wir daher diesen Zusammenhang als die Regel voraus, die im Gebiet der

uns näher liegenden religiöfen Erfahrungen gilt, fo weift boch gerade auch im gefamten religiöfen Leben eines einzelnen Individuums die Anerkennung einer hochsten Gottesoffenbarung, die burch einen Propheten vermittelt fei, wieder barauf hin, daß neben diefer hochsten auch andere und zwar niedrigere Offen= barungen erfahren fein und werden muffen. Denn fonst murde jene auch nicht für die in ihrer Art höchste gehalten werden Als niedrigere aber können solche Offenbarungserlebnisse entweder deshalb erscheinen, weil fie im Leben des Frommen dem höchsten zeitlich vorangingen und dann von diesem intensiv über= troffen murben, oder, weil sie, wenn sie ihm folgen, lediglich als abhängig von ihm verstanden und ihm demgemäß untergeordnet merden.

Dennoch find diefe Erwägungen über die perfonlichen Erfahrungen, die einem frommen Individuum als mehr oder weniger hohe Offenbarungen Gottes zu gelten haben, nicht bas lette Wort, das in der Frage nach der höchsten Gottesoffenbarung überhaupt zu fprechen ift. Denn wenn im individuellen Leben die höchste Offenbarung, die einem Frommen zu teil wird, als folche bedingt ift durch den höchsten möglichen Grad feines immer auch irgend welche weltlichen Gindrucke mitumfassenden religiösen Erlebens, jo fragt es sich doch weiter, wovon es benn wohl abhängen fann, daß eben diefe hochfte Intensität der religiösen Erfahrung auch wirklich erreicht wird. Gewiß nun ist der Grad dieser Intensität stets mitbedingt durch die jeweiligen subjektiven Dispositionen der religiösen Empfänglichkeit. möglichst erfolgreichen Befruchtung dieses doch immer erst ber Sättigung bedürftigen Bodens mirten nicht alle möglichen religiösen Anregungen und Ginfluffe in völlig gleicher Beise. mehr muffen das jeweilige religiofe Bedürfen, in dem fich zur Reit die porhandene Empfänglichkeit mehr oder weniger bewußt äußert, und die sich dieser gleichzeitig anbietenden religiösen Ginwirkungen, teils intensiv, teils qualitativ einander entsprechen. Oder anders ausgedrückt, das religiöse Angebot und die religiöse Nachfrage muffen in einem bestimmten Moment gewiffermaßen auf einander eingestellt fein, wenn ber eine Teil mit gutem Erfolg foll nehmen

können, was der andere Teil ihm zu geben hat. Und es darf wohl als selbstverständlich vorausgesetzt werden, daß für den jedes= maligen Ausfall eines solchen Zusammentreffens der dabei not- wendigen beiden Faktoren die gegenseitige persönliche Sympathie der beteiligten Individuen sehr wesentlich mit in Betracht kommt.

Der subjektive Faktor der Religion, die etwaige religiöse Empfänglichkeit eines Individuums, ift für sich allein nämlich einfach leiftungsunfähig, wenn ihr nicht durch die Einwirfung eines ihr korrelaten objektiven Faktors ein aktuelles religiöses Erleben abgewonnen wird. Aus diesem Grunde find alle einseitia fubjektivistischen Bersuche, die Religion allein aus gewiffen Bedürfniffen, Bunfchen und Begehrungen der Menschen berzuleiten, von vorn herein ebenso verfehlt, wie wenn man die Entstehung der Menschen aus Parthenogenese erklären wollte. Ift also überhaupt das religiose Erleben und haben nur als der Erfolg einer objektiv religiösen Einwirkung auf vorhandene subjektiv religiöse Empfänglichkeit zu begreifen, fo fest auch die hochste Intensität bes religiöfen Erlebens nicht nur einseitig ben höchsten Grad ber individuellen religiöfen Empfänglichkeit voraus, fondern zugleich damit immer auch eine dieser durchaus adäquate, d. h. entsprechend starke und qualitativ gleichartige objektive religiose Anregung. Aber der Maximalgrad der religiösen Empfänglichkeit ist bei den verschiedenen Menschen individuell fehr verschieden. Daraus erklart es fich, daß bei vielen die höchste Intensität ihres religiösen Erlebens schon eintritt, wenn auf ihre Empfänglichkeit auch nur erft religiöfe Ginfluffe von folder Beschaffenheit wirksam werden, die religiös empfänglichere Menschen höchstens als niedere Gottesoffenbarungen beurteilen murben. Dagegen werden es nur Menschen von einer hoben religiöfen Empfänglichkeit sein, die Ginfluffe von der höchsten religiösen Kraft mit vollem Erfolg in sich werden aufnehmen können, und bei denen dann auch die Intensität ihres eignen religiösen Erlebens der jener andern bei meitem überlegen fein wird.

Nun ift allerdings die subjektive Empfänglichkeit für religiöse Einwirkungen durchaus nicht etwa eine feste und bestimmte Größe, sondern sowohl der Minderung als auch der Steigerung fähig.

hierin unterliegt fie wie alle anderen Kräfte des Menschen dem pinchopinsischen Gesetze der Uebung und Gewöhnung. Immerhin hat auch der Erfolg aller Nebung und Gewöhnung in jedem Individuum feine bestimmten Grenzen an deffen perfonlicher Leiftungefähigkeit, über die hinaus auch bei größter Unstrengung niemand mehr hergeben Mag also auch die religiöse Psychagogie in allen ihren Formen dahin streben, die religiöse Empfänglichkeit der ihr erreichbaren Menschen in einer möglichst Erfolg versprechenden Beife zu fteigern, fo finden doch auch diese Bemühungen ihre Schranken an dem höchsten möglichen Grade, bis ju dem die religiöse Empfänglichkeit eines Individuums überhaupt gesteigert Dieser ihr Söhepunkt wird jedoch im wirklichen werden fann. Leben nur unter einer besonderen Gunft der Berhältniffe erreicht werden können, sofern dazu nicht blos adaquate, sondern zugleich auch hinlänglich andauernde und unter einander zusammenhängende religiöse Einwirfungen notwendig sind. Dennoch ift ihre Steigerungsfähigkeit felbst im Boraus jedenfalls völlig unberechenbar. Erhöht fich indeffen unter gunftigen Ginfluffen die thatsachlich vorhandene individuelle Empfänglichkeit, so steigert sich zugleich auch der Intenfitätsgrad des von diefer geleisteten religiösen Er-Dann aber wird das davon betroffene Subjekt auch noch lebens. höhere Offenbarungen Gottes erleben, als die es bisher für die bochsten gehalten hatte. Und doch kann auch deren Medium berfelbe Prophet oder Offenbarer bleiben, der zuvor ichon als der höchste verehrt worden war; nur daß in diesem Falle sich die perfonliche Beziehung zu ihm sich noch inniger gestalten mag. Bleibt jedoch das einmal erreichte Niveau in der Entwicklung der religiösen Empfänglichkeit im Ganzen gewahrt, so stellt sich in ihm auch nach wie vor, thatsächlich wenigstens, das individuelle Empfänglichkeitsmarimum bar. Denn die an fich mögliche Steigerung jener Empfänglichfeit ift dann ja eben faktisch ausgeblieben. In diefem Falle aber wird die einmal anerkannte höchste Gottes= offenbarung auch ferner als folche aufrechterhalten bleiben, felbst wenn die Intensität des mit diesem Gedanken verknüpften religiösen Erlebens gemäß dem Gefete ber Gewöhnung fich abstumpft. Denn dieselbe Gewöhnung, die diese Abstumpfung bewirkt, wird anderer-



feits in der Bähigkeit sich geltend machen, mit der die Gewohnheitsfrömmigkeit die einmal erfaßten religiöfen Gedanken um jeden Breis festzuhalten pflegt. Endlich aber kann auch eine Minderung ber religiöfen Empfänglichkeit eintreten, beren Grund indeffen nicht fo fehr in einem Mangel an geeigneten religiöfen Ginfluffen, als vielmehr in positiv irreligiosen Ginwirfungen von größerer Stärke zu erkennen ift. Denn in Folge mangelnder religiöfer Unregungen steigert sich vielmehr oft geradezu die Empfänglichkeit für sie, wenn anders diese wenigstens auch in der Form eines Bedürfens vorhanden fein kann, das befriedigt fein will und boch bisher noch nicht hinreichend befriedigt worden ift. Die durch irreligiofe Einfluffe mehr und mehr geminderte religiofe Empfanglichkeit aber wird, wenn nicht doch noch ftarke Einwirkungen entgegengesetter Art auf ihr Subjekt geltend werden, schlieflich überhaupt nicht mehr den Gedanken von göttlichen Offenbarungen zu leisten oder auch zu ertragen vermögen.

Gleichen nun überhaupt die mirtfamen religiöfen Ginmirfungen, die ein empfängliches Individuum von anderen Menschen erfährt, einer kinetischen Energie, die aus der subjektiven Empfänglichkeit als latenter Energie die typischen Wirkungen des religiösen Erlebens auslöft, so fann auch umgekehrt jener objektive Faktor der Religion nicht zutreffend und vollständig erkannt und verstanden werden, wenn nicht zugleich auch bei den religiös wirksamen frommen oder fogar prophetischen Perfonlichkeiten auf deren eigne fubjektive religiofe Empfänglichkeit gurudgegriffen wird. auch diefe Menschen bleiben ihr ganzes Leben hindurch religiös empfänglich, obichon ihre bereits reich befruchtete und leiftungsfähig gewordene Subjektivität gleichzeitig auf andere wie ein Same wirft, der deren Empfänglichkeit überhaupt erft befruchtet. Undererfeits wird der Grad ihrer religiöfen Leiftungsfähigkeit oder ber ihnen eignen eindrücklichen Rraft, auf andere Menschen religiös erfolgreich einzuwirken, von der Stärke ihrer bereits entwickelten Empfänglichkeit abbangen. Ebenso kann aber auch umgekehrt aus der in ihren religiöfen Birfungen erfennbaren religiöfen Leiftungsfähigkeit der frommen und prophetischen Menschen auf ben Grad und die Entwicklung der ihr zu Grunde liegenden

Empfänglichkeit zuruckgeschloffen werben. Diese also muß um fo größer und um so reicher gefättigt sein, je leistungsfähiger sich ihr religiöfer Ginfluß auf andere Menfchen erweift.

Diese durch vergleichende Betrachtung der in verschiedenem Grade religiös empfänglichen und leiftungsfähigen Menschen erermittelten Regeln ermöglichen es nun, ben Begriff eines höchsten Offenbarers Gottes auch im objektiven Sinne ju konftruiereu. Im Sinne bes subjektiven Glaubens nämlich ift für den frommen Menschen der höchste und insofern zugleich vollfommene und absolute Offenbarer Gottes der Brophet, deffen fei es ceremonialgesetsliche oder fittengesetsliche oder erlösende Einwirfungen ihm perfonlich einen folchen Eindruck machen, daß fich mit ihnen zugleich die zur Beit mögliche hochste Intensität seines religiösen Erlebens verbindet. Wenn sich aber, wie wir sahen, diese zeitweise erreichte bochfte Intenfität unter ftarkeren neuen Gindrücken doch möglicherweise später noch steigern, und wenn infolge einer folchen Steigerung an die Stelle bes bisherigen vielmehr ein anderer Prophet als der höchste Gottesoffenbarer treten fann, fo fragt es sich, ob denn nicht, wenigstens theoretisch, die allgemeinen Bedingungen entwickelt werden können, unter benen ein einziger bestimmter Prophet überhaupt als der höchste Offenbarer Gottes gerade auch im objektiven Sinne anzuerkennen mare. Gine Aufgabe der religiösen Spekulation felbst freilich ist die Konstruktion diefes Begriffs in keinem Falle. Denn das religioje Denken ift stets absolut, auch mo seine lebendige Grundlage eine noch nicht bis zu ihrem Maximalgrade gefättigte religiöse Empfänglichkeit ift. Demgemäß aber hält ber bentenbe Fromme in jedem Stadium feiner religiösen Entwickelung die jeweilen von ihm erreichten religiöfen Anschauungen auch für abschließend und nicht überbietbar, mahrend er felbst doch vielleicht schon bald, unter dem Ginfluß von neuen religiöfen Erfahrungen, auf diefelben Unfichten als auf einen überwundenen Standpunkt herabblicken kann. Unter biefen Umständen kann also die religiose Anerkennung eines höchsten Gottesoffenbarers bei ihrer durchaus subjektiven Beschaffenheit und hierdurch bedingten Wandelbarkeit niemals die unbedingte Bestimmtheit haben, die dem Begriffe eines hochsten Gottesoffenbarers

im objektiven Sinne eigen sein müßte.

Ift aber die Bildung dieses Begriffes feine Aufgabe der religiofen Spekulation, fo fragt es sich weiter, ob und in welchem Sinne fie etwa der miffenschaftlichen Gedankenbildung jugewiesen Run hat die Wiffenschaft in allen ihren Zweigen merden kann. ihr eigentliches Biel darin, gegebene Wirklichfeit entweder als folche festzustellen und zu ermitteln, oder, soweit dies schon geschehen ift, beren einzelne noch unaufgeklärte Bestandteile dem Busammenhange des bereits erreichten Wiffens einzuordnen, b. h. fie zu er-Bu diesem 3mecke aber bedarf fie immer auch gewiffer formaler Begriffe, die das Ganze ber porliegenden wirklichen fowohl als auch nur benkbaren Erscheinungen umspannen. ftrabiert fie aus der Erfahrung immer allgemeinere Begriffe bis hinauf zu den letten und höchsten, denen eben nur noch eine formale und regulative Bedeutung für das wiffenschaftliche Erfennen felbst zufommt, deren ideeller Inhalt jedoch weit über die erkenn= baren Inhalte der Erfahrung übergreift. Insofern aber bezeichnen sie zugleich die Grenzen bes auf Grund von möglicher Erfahrung erreichbaren objektiven Biffens. Denn diefe Grenzen festzustellen, ift nicht der Erfahrung und dem direkt auf fie gerichteten Erfennen felber möglich, fondern nur einem über fie hinausgebenden Denken, das sich seinerseits lediglich in idealen Konstruktionen be-So find die wiffenschaftlichen Grenzbegriffe, die zum methodischen Betriebe des miffenschaftlichen Erkennens als Erkenntnismittel unentbehrlich find, wie 3. B. die Begriffe der Welt, der räumlichen und zeitlichen Unendlichkeit, der lediglich mechanischen Bewegung, des Atoms und ähnliche nur durch lette Abstraftionen gewonnene Fiftionen von solcher idealer Art.

Formal nicht anders aber verhält es sich in dem Gebiet der Geisteswissenschaften auch mit den zwar nicht wissenschaftlich begründeten, sondern in ihrer Art vielmehr spekulativen Ideen, wie z. B. der des Geistes im Unterschiede von der Natur, des höchsten Guten oder des absolut verbindlichen Sittengesetze, des höchsten Bösen u. s. w. Denn ebenso wenig wie jene Grenzbegriffe eines auf die empirische Erfahrung gerichteten objektivistischen Denkens in dem Bereich einer möglichen Bahrnehmung, sind auch

bie aus dem persönlichen Erleben der Menschen abstrahierten Ideen in demselben persönlichen Erleben wirklich gegeben. Sons dern auch sie sind ideale Konstruktionen, die nur die Grenzen bezeichnen, innerhalb deren die wirklichen Erscheinungen des subsestienen Lebens sich mehr oder weniger einem nur gedachten Zustande von Bollkommenheit annähern. Wie aber jene wissenschaftlichen Grenzbegriffe sich als unentbehrliche Erkenntnismittel im Bereich der wissenschaftlichen Erkenntnisarbeit darstellen, so sind auch die spekulativen Ideen, die, sofern sie zugleich als Ziele eines praktischen Strebens erscheinen, Ideale heißen, teils notwenzdige Hülfsmittel der spekulativen Gedankenbildung selbst, teils begriffliche Erkenntnismittel in der Theorie dieses spekulativen Denkens.

<sup>1)</sup> Die wiffenschaftlichen und die spekulativen Grenzbegriffe, benen tein in der äußern und innern Erfahrung felbst gegebener Inhalt ent= fpricht, find boch nach ihrer formalen ober begrifflichen Seite bin ebenfo wie die religiösen Erscheinungen ein möglicher Gegenstand ber wissenschaft= lichen Erkenntnis. Denn auch fie find als Akte bes Denkens empirisch gegeben und insofern ber miffenschaftlichen Erforschung sowohl bedürftig als auch zugänglich. Nicht anders verhält es fich mit den Kategorien, die als Ausbruck ber subjektiven Boraussetzungen, unter benen ein Denken überhaupt erst möglich wird, ber religiösen Grunderfahrung gleichartig find, mahrend beibe zwar vermöge ihres transscendenten Inhalts mit jenen Grenzbegriffen übereinstimmen, aber von biefen Ronftruktionen bes Dentens barin abweichen, daß nicht auch fie abstratt tonftruiert, sondern als die Grundelemente eines entsprechenden Denkens diefem bereits a priori immanent find. Wenn nun oben (S. 263) ber erlebte Inhalt ber Gottes= vorstellung als die transscendentale Boraussehung des in feiner Art reli= giösen Denkens zu erweisen versucht worden ift, fo liegt darin zugleich die Auffassung eingeschlossen, daß der Gottesbegriff nicht auch als ein fei es miffenschaftlicher sei es spekulativer Grenzbegriff entwickelt werden kann. Denn wenn man ihn in diefem Sinne konftruieren wollte, so wurde man ihn entweder immer schon vorausseken, weil man ihn bereits der religiöfen Erfahrung verdankt, oder man wurde thatfachlich vielmehr ben Begriff ber Welt vollziehen, bem man bann ohne irgend welchen zureichenden Grund ben aus einem gang andern Gebiet herrührenden Namen Gott beilegte. Für die Versuche nun, die Grenzbegriffe sowohl wie die Kategorien wiffenschaftlich zu erkennen, ift wohl am zutreffenoften die vor 100 Jahren vielgebrauchte Bezeichnung Transscendentalphilosophie. Denn die fonft

Ein solcher spekulativer Grenzbegriff ober eine Idee in der foeben entwickelten Bedeutung dieses Wortes ift aber auch der in einer Theorie der Religion und vielleicht auch für die religiöse Spekulation felbft fehr wichtige Begriff eines höchsten Gottesoffenbarers im objektiven Sinne. Bilden wir nun diesen Begriff auf Grund der bisherigen Ergebniffe, fo kann auch ein folcher hochfter Gottesoffenbarer die gleichfalls im objektiven Sinne höchste Gottesoffenbarung, als beren Empfänger und Bertreter er ju gelten hat, nur in einem religiösen Erleben erfahren, deffen Intenfität auch wieder als eine folche vom höchsten überhaupt dentbaren Grade vorgestellt werden muß. Mithin ift er selbst als der am meiften religiofe Mensch zu benten, der vermoge feines Erlebens und des in diesem erfahrenen Offenbarungsinhalts allen anderen Menschen durchaus überlegen ift. Unter diesen Borausfetzungen aber fragt es fich: Wie kann benn überhaupt der in der Unterscheidung von höheren und niederen Gottesoffenbarungen enthaltene quantificierende Gesichtspunkt auch auf Gott als ben Urheber dieser Offenbarungen angewandt werden? Haben wir doch von vorn herein feststellen muffen, daß der Gott, der in ihrem transscendentalen Erleben die frommen Menschen berührt und beeinflußt, selbst transscendent ist und daher überhaupt nicht in quantitativen Begriffen erfaßt werden tann. Ift dies aber der Fall, so folgt daraus doch nur das eine, daß es dann auch natürlich nicht an Gott liegen fann, wenn die verschiebenen religiösen Perfonlichkeiten und ihr subjektives Leben sich in einem fehr verschiedenen Grade als durch ihr transscendentales Erleben oder als von Gott erfüllt und durchdrungen darstellen. Ift jedoch nicht ber transscendente oder der göttliche Faftor des gesamten religiösen Lebens in der Welt der Grund dafür, daß es in diesem unendlich viele Abstufungen der den verschiedenen frommen Menschen

üblichen Ausdrücke Ontologie und Erkenntnistheorie sind beide nach versschiedenen Seiten hin zu eng. Der Name Metaphysik aber ist zu weit, da die herkömmliche Metaphysik sich nicht darauf beschränkt, nur die sormalen Beziehungen des die Ersahrung überschreitenden Denkens ergründen zu wollen, sondern den unhaltbaren Anspruch mit sich führt, auch in die transscendente Materie jener Beziehungen selbst eindringen zu können.

eigentumlichen religiöfen Leiftungsfähigkeit giebt, fo fann gur Erflärung dieser Erscheinung auch nur der Anteil, den das weltliche Sein und Leben an der wirklichen Frommigkeit eines Menschen hat, in Unspruch genommen werden. Damit aber werden wir wieder auf den Faktor der religiöfen Empfänglichkeit der verschiedenen frommen Menschen zurückgeführt. Je mehr also ein Mensch religiös empfänglich ift, um so höher wird auch die ihm zu Teil werbende Gottesoffenbarung fein. Denn um fo völliger wird auch fein ganzes Wefen transscendental durchdrungen sein ober werden. Um so mehr also ift er auch ein geeignetes und aufnahmefähiges Organ fur die Wirksamfeit Gottes, die teils auf fein eigenes Gemut, teils durch fein perfonliches Befen und Sanbeln auch auf andere religios empfängliche Menschen ausgeübt wird. Unter diefem Gesichtspunkt aber stellt sich die individuelle Empfänglichkeit für die Religion oder für die Erfüllung mit den Wirkungen Gottes als eine verschieden große Wahlverwandtschaft der einzelnen Menschen mit Gott dar. Und der am mei= ften religiöse Mensch, der als solcher auch die höchsten Offenbarungen erfährt und demgemäß felbst als ber höchste Offenbarer Gottes zu gel= ten hat, muß ich on vermöge feiner individuellen Naturanlage zu Gott in dem Berhältnis der nächsten oder der unbedingten Wahlvermandt= schaft mit ihm stehen.

So reduciert sich schließlich die denkbar größte Fähigkeit eines Menschen, einerseits selbst die höchsten Gottesoffenbarungen zu empfangen und andererseits als deren persönlicher Träger auch auf andere religiös empfängliche oder Gott wahlverwandte Menschen im höchsten Grade religiös erregend und fördernd zu wirken, auf die ihm von Natur her eigene individuelle Anlage. Nun ist die Frage nach dem principium individuationis, auf die wir hiermit stoßen, der Art, daß sie sich jeder empiristischen oder wissenschaftslichen Erklärung entzieht. Also führt sie selbst in das Gebiet des Transscendenten hinüber. Demgemäß ist denn auch die Insbiriduation in der religiösen Spekulation stets um so bestimmter direkt auf Gottes Schöpsermacht zurückgeführt worden, je weniger

teils die gleichfalls spekulativ geartete Theorie des Traducianismus 1), teils andere vielmehr empiristisch begründete Formen der Bererbungslehre eine in allen Studen befriedigende Lofung des Problems darzubieten schienen. Uebrigens schließen sich nach den oben dargelegten Grundsäken der Subordingtionsmethode auch die empiriftischen Ausprägungen bes Vererbungsgebankens, einschließlich ber Darwin'schen Descendenzlehre und der Hülfstheorie des Atavismus, nicht mit einer auf fie fich erftreckenden religiöfen Deutung Immerhin laffen alle biefe Erflärungsversuche ftets einen unerklärten Rest übrig. Und das ist die Seite des individuellen Lebens, die die Scotisten als die haecceitas der menschlichen Einzel-Dieser Begriff aber bedt gerade auch person bezeichnet haben. die personliche Eigentümlichkeit des höchsten Offenbarers Gottes, die uns als deffen unbedingte Wahlverwandtschaft mit Gott entgegengetreten ift.

Nur soweit aber reicht auch die transscendentalphilosophische Untersuchung mit ihren Folgerungen und Rückschlüffen. terminus a quo, bis zu bem fie die 3dee des hochsten Offenbarers Gottes zurückzuverfolgen vermag, ist die ihm von Natur ber eigene, unbedinat Gott mahlvermandte, wir können auch fagen, Gott eben= bildliche haecceitas seines individuellen Wefensbestandes. Die fekundär religiöse Betrachtung führt allerdings auch diesen Faktor unmittelbar auf Gott guruck, indem fie den Gott der religiösen Erfahrung weiterhin auch als den Urheber nicht nur der ganzen Welt. sondern auch eines jeden individuellen Lebens in dieser denkt. darf sie es überdies, den Ursprung des höchsten Offenbarers sich in konfreten Bildern zu vergegenwärtigen, so folgt fie darin freilich nur einem Buge der poetisch gestaltenden und mythologifierenden Phantafie. Gewiß vereinigt sich auch mit deren Produkten die religiöse Betrachtung und findet in ihnen nicht felten fogar einen erhabenen und ergreifenden Ausdruck. Undererseits aber unterliegt gerade auch diese Gedankenbildung unbedingt der Brufung durch die wiffenschaftliche Kritif, der doch zugleich die reli= giose Betrachtung selbst nicht unterworfen ift.

<sup>1)</sup> Der Präexistentianismus ist lediglich Mythologie und kommt daher hier nicht in Betracht.

Denten wir uns nun den hochsten Offenbarer Gottes im objektiven Sinne nicht etwa in den Anfang, sondern mitten in den geschichtlichen Verlauf der gesamten religiösen Entwicklung hineinversett, so ist zu unterscheiden einmal die höchste Offenbarung Gottes, die er felbst erfährt, und andererseits das, mas er als der höchste Offenbarer Gottes anderen Menschen in der Sinsicht leistet, daß auch fie durch seine Bermittlung Offenbarungen, und zwar gerade hochfte Offenbarungen im subjektiven Sinne er-Diese Erlebnisse anderer find nämlich zweifellos abhängig von den sei es direkten, sei es indirekten Ginwirkungen, die von ihm felber ausgehen, und in beiden Fällen mittelbar auch von feinem eignen religiöfen Erleben ber hochften Gottesoffenbarung überhaupt. Insofern aber erklären fie fich immer auch irgendwie als ein Ausfluß aus feinem religiösen Leben. er durchaus der gebende, die anderen im Berhältnis zu ihm nur ber nehmende Teil. Dieses Berhältnis also ift nicht schwer zu erkennen und zu überseben. Genetisch betrachtet ift bier vielmehr alles flar, weil aus der einen Quelle der hochsten Offenbarerpersönlichkeit herleitbar. Ungleich schwieriger erklärbar bagegen ist die andere Reihe der religiosen Entwicklung, die erft zu dem höchsten Offenbarer hinführt, und sind ebenso die sonstigen, mit ihm überhaupt außer Beziehung ftehenden religiöfen Entwicklungs= reihen. Denn hier handelt es sich nicht etwa auch um eine reli= giofe Devolution, sondern um eine oder vielmehr um verschiedene Evolutionen, die sich in irgendwelchen Stappen immer mehr gesteigert haben, bis eine jede ihren Sobepunkt, und eine einzelne von ihnen in jenem höchsten Offenbarer den Bobepunkt des religiösen Gesamtlebens überhaupt erreichte. Jebe biefer Etappen aber erscheint so als ein neuer Ansat, in dem zwar immer auch frühere Anfate nachwirken, in dem andererseits jedoch zugleich ein mehr oder weniger großer religiöser Fortschritt erfolgt ist. In allen diefen Momenten bes religiöfen Fortschritts bis hin zu dem Höhepunkt in jeder einzelnen Entwicklungsreihe ift aber überall ein original religiöses Erleben von menschlichen Verfonlichkeiten als der empirische Grund für die Steigerung der religiösen Entwicklungen zu erfennen. Und hieraus erklärt sich auch dies, daß in einer religiösen Entwicklungsreihe, die ihren Höhepunkt erst einmal erreicht hat, die religiöse Originalität im eigentlichen, d. h. im produktiven Sinne nachläßt, wenn nicht aufhört, und immer nur noch mehr oder weniger unselbständig, also jedensfalls in einem nur relativen 1) und im Ganzen vielmehr reproduktiven Sinne vorkommt und wirksam wird.

Der höchste Offenbarer Gottes nun ist den übrigen Offenbarungsträgern oder Propheten, die in ihrem Bereich die Entwicklung der Religion gesteigert haben, in dieser Hinsicht jedenfalls gleichartig. Denn jedes einzelne Mal mag der Fortschritt von einer Religionsetappe zu der nächsthöheren im Bergleich zu den übrigen Fortschritten in dem Gebiete derselben Religionsgemeinschaft geringer oder größer sein. Aber etwas anderes als ein solcher Fortschritt über das hinaus, was sein letzter Vorgänger geleistet hat, ist auch das nicht, was der höchste Offenbarer an

<sup>1)</sup> Diefer Sachverhalt spiegelt sich unwillkürlich im Sprachgebrauch ber religiösen Spekulation bes Christentums. Danach führt die Beilageschichte nur bis zu ihrem Sobepunkt in Jesus Christus, ber zugleich ihr Abschluß ist. Die darauf folgende Geschichte aber ist nicht mehr Beilsge= schichte, sondern nur noch Kirchengeschichte. Ebenso heißen die großen religiösen Berfonlichkeiten, die den religiösen Fortschritt bis zu Chriftus hin felbständig tragen, Propheten, die späteren aber, die nicht einmal felbst ben Anspruch erheben, Chriftus gegenüber irgendwie selbständig zu fein, teils Rirchenväter und insbesondere doctores ecclesiae, teils Reformatoren. Religionspfnchologisch betrachtet, find jum Teil auch diese großen Männer bes Christentums prophetische Naturen. Die religiöse Deutung ber Religionsgeschichte aber nimmt ben religiöfen Standpunkt ber Beroen und Reformatoren bes Chriftentums felber ein, die gar nicht den Chraeiz hatten, als Propheten zu gelten, fondern immer nur das alte Evangelium von Christus wieder neu zu Ehren und zur Beltung zu bringen strebten. Wer bagegen über Chriftus und feine berufenen Interpreten, die Apostel und fonstigen Verfasser bes Neuen Testaments hinaus etwas religiös neues und eigenes meint geben zu konnen ober felbständig als Prophet auftritt, verliert damit zugleich fein religiofes Dafeinsrecht in einer Rirche, die in ihrem Urheber ben absoluten Sohepuntt der religiösen Entwicklung erreicht weiß. Unter diesem religiosen und nicht blos hierarchischen und theologischen Gesichtspunkt sind Religionsstifter in ber Art von Simon Magus, Propheten wie Montanus, Joachim von Floris und manche Dlyftiter unter ben Biedertäufern und in anderen Setten ber Rirche anftößig erschienen und von ihr ausgeschloffen worden.

neuen Motiven religiösen Lebens zu der bisherigen Entwicklung binzubrinat. Dennoch liegt andererseits in den Begriffen einer benkbar höchsten religiösen Offenbarung und ihres persönlichen Empfängers und Trägers ein Moment, durch das diefer allen übrigen Offenbarern Gottes auch qualitativ überlegen erscheint. Der höchste Offenbarer Gottes nämlich kann, wie wir bereits gefeben haben, auch immer nur als der schlechthin religiöse Mensch gedacht werben, der gerade als menschliches Individuum Gott felbst durchaus wahlverwandt und vollkommen ebenbildlich ift. Dies aber sind nicht auch die ihm am nächsten stehenden Bropheten in derselben oder auch in einer anderen religiöfen Ent= wicklungsreihe. Denn mahrend jener in dem Grade religios gedacht werden muß, daß in ihm überhaupt nichts irreligiöses mehr vorhanden und wirksam ist, sind solche Momente von irreligiöser 1) Art in allen übrigen Offenbarern doch immer noch mehr oder weniger vertreten. Und fie find es eben in demfelben Mage, als der oder jener Prophet hinter dem hochsten Offenbarer an Intenfität des religiösen Erlebens und an religiöser Leiftungsfähigkeit zurücksteht. In demfelben Mage aber ift auch die Offenbarung Gottes, die ein folcher niederer Prophet in seinem religiösen Erleben empfängt und in feinem perfonlichen Leben und Wirken als werbende religiöfe Kraft zur Geltung bringt, weniger vollkommen und umfaffend, als die denkbar höchste Gottesoffenbarung, ju beren Erleben und Darleben doch eben nur der schlechthin religiöse Mensch als solcher fähig ift.

Dann aber wird in der menschlichen Person und in dem irdischen Leben dieses höchsten Gottesoffenbarers gerade auch Gott selbst am treffendsten und am reinsten veranschaulicht. Denn wenn in einem Menschenleben jeder irreligiöse Zug sehlt, weil es eben in seiner ganzen Qualität und Haltung als durchaus religiös empfänglich und Gott wahlverwandt anzusehen ist, so muß es auch den an sich transscendenten Gott, der es doch ohne Rest mit seinen Wirkungen durchdringt und erfüllt, qualitativ durchaus so, wie er selbst beschaffen ist, ohne alle fremdartigen und störenden

<sup>1)</sup> **Bgl. bazu** S. 244 Anm. 1.

Züge, widerspiegeln. Und nur in dieser Art kann Gott überhaupt konkret, lebendig und anschaulich oder vollkommen offenbar werden. Er bleibt darum doch transscendent und überweltlich und wird keinen weltlichen und quantitativen Maßstäben unterworfen. Aber eben seine Qualität wird religiös durchaus erkennbar, wenn die persönliche Qualität des Menschen, der als Gottes höchster Offenbarer vorzustellen ift, der transscendentalen Durchdringung seines ganzen Wefens und Seins nirgends ein hindernis entgegenfett. Sinderlich aber ift der vollkommenen Offenbarung Gottes nur die Frreligiosität und nicht etwa auch ein geringes und unzureichendes Wiffen um die Welt. Denn diefes miffenschaftliche oder unwiffenschaft= liche Wiffen teilt ja jeder Brophet doch nur mit seinen Zeitge= noffen, von denen ihn manche darin weit übertreffen mögen, und benen ihrerseits wieder viele später lebende Menschen mit ihrem Wiffen überlegen find. Die Wiffenschaft schreitet eben stetig fort und wird niemals fertig fein. Und fie wurde den besten Antrieb. immer weiter zu fragen und zu forschen, und damit ihr eigentliches Lebenselement unrettbar verlieren, wenn fie ihren Bobepunft nicht immer erft in ber Zukunft vor sich fähe. Gefete einer, wenn auch in Wellenlinien, fo doch beständig aufwärts führenden und von Stufe zu Stufe fortschreitenden Entwicklung unterliegt dagegen nicht auch die Religion. großen geschichtlichen Religionen, die wir kennen, haben ihren Höhepunkt vor vielen Jahrhunderten bereits überschritten und befinden sich sämtlich schon längst in einem Niedergange, mag diefer auch gelegentlich durch das Eingreifen und die Nachwirfungen reformatorischer Perfonlichkeiten auf längere oder fürzere Zeit unterbrochen werden, bis auch folche Zeitalter religiöfer Renaiffance fich wieder ausgelebt haben.

Wir können uns endlich die Idee einer höchsten Offenbarers perfönlichkeit, sofern sie durchaus frei von jedem irreligiösen Zuge die volle Offenbarung Gottes selbst zu erfahren und anderen empfänglichen Menschen zu vermitteln vermag, in Bildern ansschaulich zu machen versuchen. So erscheint sie völlig durchlässig und durchsichtig für das Licht der göttlichen Ewigkeit, das durch sie als sein adäquates Medium in die religiös empfängliche und

bedürftige Menschheit hineinstrahlt. Ober sie gleicht vielmehr einem exakt fungierenden Brisma, durch das das an sich indiffe= rente Sonnenlicht in die differenten Farben des Spektrums gerlegt wird. Denn auch der an fich transscendente Gott wird in ber menschlichen Verson seines höchsten Offenbarers und in beren religiös durchglühten Bethätigungen und Leiftungen als in einem lebendigen, farben- und formenreichen Abbild veranschaulicht. Oder wenn wir weniger die kontemplative, als die energetische Seite ber Beziehungen zwischen Gott und seinem vollkommenen Offenbarer in einem Bilde bezeichnen wollen, fo fest fich in deffen lebendiger Berson dasselbe Licht der Ewigkeit auch in Barme um, die die ihrer bedürftigen Menschen belebt, erquickt, ihnen wohlthut, oder die sich auch wohl zur verzehrenden Glut steigert. um die ihr widerstrebenden Menschengemuter zu schmelzen, zu reinigen und ihre Frreligiosität zu vernichten. In Diefer Sinficht freilich wirken mit jenem Offenbarer zusammen in derselben Rich= tung je nach dem Mage ihrer religios bestimmten Leistungs= fähigkeit nicht nur alle anderen Bropheten, sondern auch alle Frommen, aus welcher Quelle auch beren perfönliche Religion genetisch herzuleiten sein mag. Nur bietet sich in allen diesen Bersonen bei der ihnen zugleich mehr oder weniger auch noch anhaftenden Frreligiofität fein ebenfo reines und flares Spiegelbild des göttlichen Besens felbst wie in jenem.

3. Welchen Sinn und welche Bedeutung hat nun aber die in dem letzten Abschnitt konstruierte abstrakte Jdee eines im obsjektiven Sinne höchsten Gottesoffenbarers für das konkrete religiöse Denken selbst? Daß der Gläubige, um sich des Inhalts der ihm persönlich zu teil gewordenen Offenbarungserlebnisse erfreuen und in deren Zusammenhange etwa auch eine bestimmte Persönlichkeit als den höchsten Offenbarer anerkennen zu können, jener Idee nicht bedarf, ist allerdings von vorn herein ebenso klar wie unsleugdar. Denn jene im objektiven Sinne gemeinte Idee fügt inhaltlich dem subjektiven Glauben an einen bestimmten höchsten Offenbarer Gottes nichts hinzu. Vielmehr, wenn wir sie selbst mit konkretem lebendigen Inhalt erfüllt denken wollen, so werden wir gar nicht umhin können, in sie als ein an sich völlig leeres

Schema die perfonlichen Zuge dieses oder jenes Propheten einzutragen. Und insofern ist es uns als Christen ja auch einfach felbstverständlich, nur an Jesus Christus als an den höchsten Gottesoffenbarer überhaupt zu denken. Aber dies ist doch auch nur wieder ein Glaubensurteil, das als folches feinen subjektiven, weil religiösen Charakter nicht etwa verliert, wenn sich das fromme Denken eben auch jener höchsten Idee des religionstheore= tischen Teils der Transscendentalphilosophie bemächtigt, um in fie als ein brauchbares und zutreffendes Schema die lebendia vergegenwärtigte Geftalt Jesu Chrifti hineinzuzeichnen. Ergiebt also diese spekulative Operation in keiner Beise einen materialen Zuwachs zu ben driftlichen Glaubensgedanken über Jesus, so liegt die eigentliche Leistungsfähigkeit jener Idee auch nicht in deren möglicher Verwertung für die direkten Zwecke der religiöfen Dann aber fragt es fich vielmehr darum, mas die-Spekulation. selbe Idee nun etwa in formaler Beziehung der Theorie der chriftlichen Religion zu leisten vermag.

Insofern aber hat der Begriff eines höchsten Offenbarers im objektiven Sinne den nicht zu unterschätzenden Wert, daß ihm als einer regulativen Idee die Direktiven zur richtigen religions= theoretischen Fragestellung zu entnehmen sind. Denn in diefer Beziehung vermag fie eben zur Klarheit darüber zu verhelfen, was denn gerade vom religiösen und nicht etwa nur von dem auf ganz andere Interessen gerichteten wissenschaftlichen ober von dem gleichfalls inadaguaten metaphpfischen Standpunkt aus als ber eigentliche Offenbarungsgehalt der Person Jesu zu gelten hat. Unter der Voraussetzung nämlich, daß an Jesus durchaus nur im religiöfen Sinne als an den höchsten, vollkommenen und absoluten Offenbarer Gottes geglaubt wird, trifft eben auf ihn im Befonderen alles das zu, mas im Allgemeinen über die formalen Beziehungen zwischen Gott und seinen höchsten Offenbarer überhaupt durch rein theoretische Schluffolgerungen hat ermittelt wer-Infofern aber mird Jefus gerade gemäß den fönnen. feiner menschlichen Individualität als der dur ch= aus Gott mahlvermandte und im Unterschiede von anderen Menschen jedes irreligiösen allen

Buges entbehrende Mensch für das Medium zu halten fein, durch bas ber an fich transfcendente Bott auch anderen hinreichend religios empfänglichen und geförderten Menschen je nach deren individuell bedingter religiöser Fassungsfraft in konkreten, lebendigen und anschaulichen Bügen offenbar wird. Unter diefer Bedingung jedoch find es über= haupt teine quantitativen und supraquantitativen, fondern lediglich qualitative Gigenschaften Gottes, die aus feiner Offenbarung in Jefu Berfon und Leben erhoben merden konnen. Alfo die in ihrem gangen Sein und Umfang transscendental religibs durchdrungene Gefinnung, Bethätigungsweise und Leiftungsfähigkeit Jesu, feine Liebe und Geduld, seine Treue und Wahrhaftigkeit, seine Soheit und Reinheit, feine unbedingte perfonliche Anziehungefraft für zugleich reli= gios empfängliche und sittlich ftrebfame Seelen, und umgekehrt feine ebenso unbedingte und ebenso elementare Gegenfählichkeit ju allem irreligiöfen, heuchlerischen und lieblofen Wefen, alle diefe persönlichen Büge seines rein menschlichen Lebensbildes ftellen fich bem chriftlichen Glauben, soweit er wirklich religiös geartet und nicht etwa schon metaphysisch entartet ift, als das vollkommene und durchaus adaquate Abbild berfelben Gefinnungen und Qualitäten Gottes felber bar, ben Jefus ja am liebsten und häufigften als seinen eignen und als ben himmlischen Bater der Seinigen dachte. Und gerade diese primar religiose und infofern noch durchaus prämetaphpfische Erkenntnis Gottes in der Perfon Jesu gewährt nun auch einen Romplex von Gedanten, in benen Gott anschaulich und fonfret, lebendig und qualitativ beftimmt dem frommen Christen nicht mehr fremd oder ftarr, jondern vertraut und lieb, Berehrung beischend und Bertrauen erweckend, als gnädiger, treuer, langmütiger, ernster und nötigenfalls auch strenger Berr und Vater gegenübersteht. diefes Bildes von Gott, sowie es das gläubige Auge der frommen Chriften aus dem Lebensbilde Jeju abzulesen versteht, bedarf es aber gar nicht, damit ihre Gedankenwelt religios getrankt und zu einem einheitlichen Gefüge von lauter Glaubensgedanken werbe.

Sinn und Ordnung, Vernunft und Charakter des frommen Denkens ergiebt sich unter diesen Voraussetzungen ganz von selbst. Je einfacher, um so nachhaltiger, je klarer, um so eindringlicher, je wahrhafter, um so mehr befreiend. Die Frömmigkeit wenigstens hat genug an einem solchen Gottesglauben, der nichts als selber Frömmigkeit atmet. Und nur die Frömmigkeit vermag es ja auch, in Christus Gott zu erkennen, und auszchieser Kenntnis heraus die Welt, soweit sie den Schauplat des eignen Lebens bildet, zugleich als einen von Gott geschaffenen Kampfplatz zwischen Gut und Böse und als ein Ineinander von persönlichen und unpersönlichen Kräften zu deuten, das unter Gottes Borsehung und Leitung seiner doch nur von Gott gewollten Bestimnung entgegengeführt wird.

Aber freilich, die Welt, in der wir leben, arbeiten und tampfen, ift, objektiv betrachtet, nur ein durch unfere perfonlichen Beziehungen zu den Menschen und den Dingen immer subjektiv bestimmter Ausschnitt aus dem gesamten irdischen Dasein. Doch auch von diesem unermeglichen Ganzen der Welt im umfaffenden Sinne haben wir über den Umfreis jener perfonlichen Beziehungen hinaus, je größer unsere intellektuelle Bildung ist, auch um so umfangreichere und zuverläffigere Kenntniffe. Un diesen aber haftet nur ein objektives Wiffens- und nicht auch ein fubjektives Lebensintereffe. Wenn also auch auf die Gegenstände unferes blos objektivistischen Wiffens die religiöse Betrachtung ausgedehnt wird, so entstehen religiose Urteile, die nur noch mittel= bar mit dem religiösen Erleben selbst zusammenhängen. Gedanfenbildungen dieser Art können aber nur noch als sekundar reli= aiös angesehen werden. Denn sie sind nicht mehr felbst ber unmittelbare Ausdruck perfönlicher Verhältnisse zu irgend welchen weltlichen Objekten, die zugleich in der religiösen Anschauung auch auf Gott bezogen werden. Sondern es handelt fich dabei lediglich um ein Wiffen, auf das der aus der eigenen religiöfen Erfahrung eines jeden herrührende Gottesbegriff vielmehr nur durch die Vermittlung von Reflexionen, insbesondere von Analogie= schlüssen, angewandt wird. Nun dient allerdings auch dieses blos fekundar religiöse Denken über Gott dazu, unsere Vorstellungen

von Gott zu vermehren und anschaulicher, wenn auch nicht lebenbiger zu machen. Dennoch sind die auf diese Weise den primär
religiösen Gottesbegriff bereichernden set und är religiösen Büge des Gottesgedantens nicht auch wie jene auf
göttliche Offenbarung zurückzusühren. Denn
göttliche Offenbarung im religiösen Sinnereicht
immer nur soweit wie das unmittelbar religiöse
Erleben, das ihr korrelat ist. Dann aber deckt
sie nicht auch die sekundär religiösen Gedanken,
die als solche vielmehr nur das Produkt eines
wenngleich durchaus religiös bestimmten, so
doch nicht mehr unmittelbaren, sondern restlekt
tierenden Denkens sind.

Sind aber auch im wirklichen Leben, wie schon einmal dar= gelegt ift (f. o. S. 282), die Grenzen zwischen bem primären und bem fekundaren religiofen Denken fliegend, und konnen bemgemäß auch sekundar religiose Gedanken in den Zusammenhang der primär religiösen Anschauungen und des frommen Erlebens selbst rückwirkend eingreifen und durch Affociationen und Berschmels zungen in ihn aufgenommen werden, so gilt dies doch nur für die fromme Gedankenwelt der einzelnen Individuen. Bur theoretischen Beurteilung und Würdigung der herkonmlichen theologischen Lehre von Gott ift dagegen das abstrakte Gesetz der Deformation des religiosen Lebens, das sich aus deffen Entwickelungsgeschichte ergab (f. o. S. 282 f.), so gewiß geeignet, als in jener ja zum großen Teile geradezu grundfählich von der etwaigen lebendigen religiösen Bedingtheit der dargebotenen Behauptungen und Argumentationen abstrahiert wird. Um so mehr bedarf es baber auch por allem erft einmal einer prinzipiellen Sichtung ber in der Lehre von Gott enthaltenen verschiedenen Gedanken. dieser Aufgabe dient eben jenes Deformationsgesetz als das Erfenntnismittel, das recht eigentlich dazu im Stande ift, die religios lebensfähigen und die fflerotisch metaphysischen Stoffe von einander zu sondern.

Einen deutlich sekundaren Charakter haben nun zunächst folche Gedanken, wie die von der Schöpfung, der Erhaltung, der Leis

tung der gangen Welt durch Gott, von seiner auch über sie waltenden Vorsehung und von der Durchführung seiner Zwecke in ihr. Denn dieje in der Anwendung auf das eigene Leben des Frommen und auf deffen Erlebniffe und Schickfale durchaus primar religiösen Urteile werden sekundar, indem ihre Geltung mehr und mehr über den ganzen Bereich der Welt ausgedehnt wird. Nicht anders verhält es sich mit dem Glauben an die göttliche Bradeftination, der, fofern der Fromme fich felbst für pradeftiniert halt, primar ift, mahrend er fekundar mird, menn man auch andere sei es für erwählt, sei es für verworfen hält. gegen die Gedanken über Gott, deren logischer Hintergrund die irdischen Quantitätsverhältnisse bilden, um via negationis oder eminentiae zu supraquantitativen Gigenschaftsbegriffen gesteigert zu werden, also die Vorstellungen von Gottes Allmacht, Allgegen= wart, Allwissenheit u. f. w. sind so gewiß nur sekundar religiöse Produkte des frommen Denkens, als es zweifellos Reflexionen und nicht unmittelbare religiofe Gindrucke find, die fich in diefen Begriffen aussprechen.

Alle diese und ähnliche Gedanken können also in durchaus religiösem Sinne vollzogen werden und enge Berbindungen mit ben primaren Vorstellungen des unmittelbaren religiösen Erlebens eingehen. Aber fie find doch weit mehr als diefe der Gefahr ausgeset, in das tertiare und quartare oder in das metaphysische Stadium des spekulativen Denkens überzugehen und nun religiös zu begenerieren. Zwar find diesem Geschick auch die allaem ein en primär religiöfen Begriffe Gott, Bunder, Offenbarung und ähnliche nicht entgangen, soweit auch sie einer intellektuali= ftischen Migbeutung zum Opfer gefallen find. Dagegen die qua= litativ bestimmten Gedanken von Gottes Liebe, Gnade, Treue, Langmut, Beiligkeit, Born, Strafgewalt, Erziehung find vor derfelben Entartung um fo mehr geschütt, je sicherer fie in den Berzen lebendiger Menschen immer wieder einen Widerhall zu wecken geeignet find. Ueberdies widerstreben fie der metaphysischen Verschlimmbesserung durch ihre unausrottbare anthropomorphistische Beschaffenheit. Denn so felbstverständlich dem subjektivistischen religiösen Denken der Anthropomorphismus ist, so anstößig pflegt er dem metaphysischen Objektivismus zu sein. Dessen eigenste gar nicht mehr lebendig religiöse, sondern übershaupt erst im quartären Stadium der Spekulation mögliche Leisstung ist aber das Unternehmen, einen objektiv gemeinten Beweis für Gottes Dasein führen zu wollen. Allein schon diese Fragestellung nämlich setzt voraus, daß die Religion an der Metaphysik, der sie doch selbst das Leben gab, bereits gestorben ist. Denn für den Frommen ist der Gott, den er als lebendige Krast erfährt, die gegebene Grundlage und der selbstverständliche Ausgangspunkt

<sup>1)</sup> Unthropomorphiftisch ift vor allem der religiöse Gedanke, daß Gott Berfon ift. Der Fromme nämlich, der religiose Erfahrungen macht, führt diese als Wirkungen auf Gott als ihren Urheber zurud, sowie jeder Mensch von Saus aus die Reize, auf die er zugleich durch Bewegungen reagiert, gang unwillfürlich als Birtungen auf perfonliche Urfachen gurudführt. So bentt er auch Gott durchaus als den Inhaber von personaler Rausalität. Es ift erft eine fefundar religiofe Spetulation, wenn biefer Begriff in der Anwendung auf Gott zu dem der schöpferischen Urfachlichkeit potenziert wird. Umgekehrt wird der personalistische Kausalbegriff in der Unwendung auf die physischen Urfachen allmählich mehr und mehr depersonifiziert und zu dem einer unpersonlichen dynamischen Rausalität umgebildet. Im Unterschied von jenem theistischen Gottesbegriff ift es nun bem pantheistischen eigen, daß als fein Inhalt der Inbegriff aller bynamischen Kaufalität in der Belt gilt. Aber der Bantheismus, der grundfätlich nicht von dem perfonlichen Erleben der Frommigfeit, fondern von einer in ihrer Art vielmehr objektivistischen Beltbetrachtung aus feinen Gottesbegriff gewinnt, ift auch nicht Religion, sondern nur eine Form der Metaphysik. Indem im Theismus dagegen der personalistische Raufalbegriff in jener Beise potenziert wird, werden nicht nur alle Menichen als Inhaber einer personalen Rausalität, sondern auch alle nur dynamisch wirkfamen unperfonlichen Krafte und Krafttrager im Bereiche ber gefamten Belt als Geschöpfe Gottes und insofern als causae secundae gedacht. Gott als die causa prima aber wird nur den Menichen als den Inhabern einer personalen Raufalität und nicht auch den übrigen blos bynamisch mirtfamen Geschöpien als gleichartig vorgestellt. Go wird im konfequenten Theismus jede Tepersonifitation Gottes, jede Berabdrudung Gottes auf bas Niveau ber Ratur im Unterschiede vom Beifte prinzipiell ausgeschloffen. Dann aber fällt auch der unperfonlich gemeinte Begriff der Gottheit if. o. C. 245 Anm. 1) aus dem Rahmen der theistischen Spekulation beraus. 3m Uebrigen vergleiche man bagu meine Schrift über die Caufalbetrach= tung in den Geifteswiffenschaften. 1901. Rap. 3 und 4.

seines gesamten religiösen Denkens. Durch objektivistisch gemeinte Betrachtungen der Welt und durch Schlußfolgerungen aus versallgemeinerten Beobachtungen und wissenschaftlichen Deutungen von irdischen Erscheinungen Gott erschließen und demonstrieren zu wollen, ist dagegen ein Beginnen, das durch seine religiöse Sinnslosigkeit ebenso wie durch seine wissenschaftliche Unzulänglichkeit nachgerade gerichtet erscheinen sollte.

Auch der Abschluß der metaphysischen Abstraktionen, der die fekundar religiösen supraquantitativen Gigenschaftsbegriffe zusammenfaffende und infofern völlig inhaltsleere hochfte Allgemeinbegriff des Absoluten ift lediglich ein Gebilde der quartaren Spe-Denn nur diefe hat ein Interesse baran, den Gottes= fulation. begriff, statt ihn konkret anschaulich zu machen, durch abstrakte Steigerungen vielmehr feiner lebendigen Unschaulichkeit zu berauben. Soll nun bennoch ber Begriff bes Absoluten, weil man eben seit Begel daran gewöhnt ift, auch in der Theologie seine neuerdings wieder von Kaftan vertretene Geltung behaupten. fo muß man nachträglich in ihn mehr ober weniger Beziehungen wieder hineinlegen, von denen gerade abstrahiert worden mar, als er ursprünglich gebildet wurde. So deutet Kaftan den Begriff des Abfoluten geradezu religiös um, wenn er als beffen Inhalt angiebt1), "daß wir unter Gott . . . . . . das absolute Ziel alles menschlichen Strebens und die absolute Macht über alles wirkliche verstehen. Nicht mas Gott ift, sondern welche Stelle die Gotteserkenntnis in unserem geistigen Leben einnimmt, kommt barin zum Ausdruck. Es find aber die Beziehungen des Willens und des perfonlichen Lebens, in denen der Sat [daß Gott das Absolute ift] verständlich ift, während er als theoretischer Berftandesfat genommen unbestimmt und leer bleibt". Der Gedanke aber, daß Gott die Liebe sei, soll sich nach Kaftans Unsicht des= halb nicht als Ausgangspunkt der Gotteslehre eignen, weil Liebe auch in der endlichen Welt vorkomme, und weil wir fie zunächst in dieser endlichen Form kennen. So trete die Offenbarung Gottes als der Liebe erft durch die Erläuterung, daß er das Absolute fei, in das rechte Licht. (S. 165.) Bei diesen Darlegungen han-

<sup>1) 3.</sup> Kaftan, Dogmatik. 1897. § 16, S. 161.

belt es fich allerdings für Raftan darum, eine Beschreibung des "Wesens" Gottes anzustreben, also um eine ihrer Art nach objektivistische Aufgabe ber religiofen Spekulation. Solche Aufgaben au stellen, ist aber stets ein bereits metaphysisches und nicht mehr ein Unliegen des primär religiöfen Denkens. Beftenfalls hat die religiöse Spekulation ein nur sekundäres Interesse an dergleichen Daß die Liebe aber auch in der endlichen Welt vorkommt und uns zunächst in einer endlichen Form befannt ift, begrundet feinen stichhaltigen Ginwand gegen das Urteil, daß der eigentliche Inhalt des Gottesbegriffs gerade die Liebe ift. Denn alle religiöse Gottesoffenbarung vollzieht sich überhaupt notwendig in Vorstellungen, die uns aus unserem weltlichen Leben ber betannt find. Auf andere Beife aber murbe fie gar nicht zu Stande fommen fonnen, fondern Gott gang einfach transfcendent bleiben. Much als das Absolute gedacht ist er transscendent, unerkennbar und nicht geoffenbart. Daß seine Bolltommenheit jedoch gerade eine solche der vollkommenen Liebe sei, war auch die Meinung Jefu, als er das Gebot der Feindesliebe durch das bekannte Wort bei Mt. 5, 48 begründete.

Bom Standpunkt ber Metaphysik aus mag also Raftan mit feiner Konstruktion des Absoluten, und mag auch Wobbermin Recht haben, wenn er fagt: "Gott mare auch nach chriftlicher Betrachtung, ja erft recht nach driftlicher Betrachtung, nicht Gott, wenn er nicht der welterhabene, den Schranken des irdisch-menschlichen Daseins entnommene ware" (S. 32). Mißt man jedoch vom antimetaphysischen Standpunkt aus dem primar religiösen Denken einen höheren Wert und Rang bei, als ben diefes nur außerlich erganzenden fekundar religiöfen Reflexionen, fo fällt das Urteil gerade umgefehrt aus. Denn dann fann man dem fefundar reliaiösen Inhalt des chriftlichen Gottesbegriffs auch nur eine deris vative Berechtigung zuerkennen, da Gedankenbildungen von folcher Art, um überhaupt religios gultig zu fein, die primar religiojen Borftellungen über Gott nicht nur als ihren noch immer bestehenden Mutterboden voraussetzen, sondern auch von dem in diesem immer frisch pulsierenden religiöfen Leben notwendig gespeist und durchdrungen fein muffen.

## Ueber die Tehrbarkeit der Religion.

Von

Lic. Rabifch, Seminaroberlehrer in Dranienburg.

Es ist eine bemerkenswerte Thatsache, daß zu eben der Reit. wo einer tieferen Auffassung des Religionsunterrichts, seiner Aufgaben und feiner Wege, eine immer fteigende Aufmerksamkeit zugewandt wird, Zweifel sich regen an seiner Daseinsberechtigung Stimmen werden laut, die bas gange Werk für verüberhaupt. fehlt erachten, weil die Religion ihrem inneren Wefen nach nicht lehrbar sei. Auf den ersten Blick erscheint das wie ein übers Biel gegangener Ibealismus, wie ein Wille, ber das Sochste beabsichtigt und, weil er dieses nicht verwirklicht sieht, das Ganze Indessen wird doch so viel beachtenswertes Rustzeug perwirft. zur Berteidigung der neuen Stellung herzugebracht, daß fie einer gründlichen methodischen Brüfung unterzogen werden muß. Zum Teil hebt man in der Frage den wichtigen Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Religion hervor. Die Religion, die der Einzelne hat, beffer gefagt die Religiosität oder Frommigkeit, diese ist nicht lehrbar. Wohl aber jene, die in anderen war, in einzelnen Genien oder in Gemeinschaften, die ihren Geist tragen, jene Religion alfo, die zur Geschichte geworden ift; diese ift, wie alles Geschichtliche, der lehrenden Mitteilung unterworfen 1). Da= mit bleibt also der Religionsunterricht selber bestehn; nur soll der



<sup>1)</sup> v. Soben in seinem Vortrag "Läßt sich Religion lehren?" Tägl. Rundschau 16.—18. Januar 1901 und Katechetische Zeitschr., IV 4.

Lehrende sich klar machen, daß sein Ziel nicht sein darf, Frömmigfeit in ben einzelnen Gemütern zu erwecken, sondern nur, die religiöse Gedankenwelt anderer als geschichtliche Thatsache mitzuteilen und im übrigen dem Ginzelnen felbst oder den religions= bildenden Faktoren draußen zu überlaffen, ob daraus nun in den Einzelseelen subjektive Religion werden wird oder nicht. — Soll diefe Stellungnahme einen andern Wert haben als den, die berusenen Religionslehrer vor Illusionen und Enttäuschungen zu bewahren, foll fie zu irgend einem praktischen Ergebnis, zu einer Uenderung des bisherigen Berfahrens führen, fo konnte es nur dies fein, daß der Unterricht mit rechter Objektivität, mit großer Berftandesklarheit, mit kuhler Rube erteilt werde, unter Bermeidung alles deffen, mas einen bringenden, merbenden, Gemut und Willen erwärmenden Ginfluß üben konnte. v. Soden felbit gieht diefe Folgerung nicht, - im Gegenteil; indeffen mir scheint, fie geht aus seiner Theorie unmittelbar hervor, oder aber die Theorie selber ift für die Katechetik ganz belanglos. Freilich halte ich die Theorie felbst für anfechtbar. Wie es von je Absicht des guten religiösen Unterrichts gewesen ift, subjektive Religion oder Frommigkeit unmittelbar hervorzurufen (auch v. Sodens praktische Borschläge geben thatsächlich wieder darauf hinaus), so muß es auch in Butunft bleiben. Denn, um meine Thefe gleich voranzuschicken, die Religion, auch die fubjektive Religion ift lehrbar.

Dreierlei setze ich bei dem Nachweis dieser These voraus. Einmal, was für den Theologen selbstverständlich ist, daß man die Lehrbarkeit der Religion für wünschenswert, also alle an sich sittlichen Mittel, sie zu lehren, sür anwendbar halte. Sosdann, daß man den Begriff der Lehrbarkeit klar auffasse. Lehrsbarkeit hat zunächst mit Schulmäßigkeit u. dgl. nichts zu thun. Lehrbar ist, was durch Uebertragung von Vorstellungen mitgeteilt werden kann. Dabei muß man Vorstellung im streng psychoslogischen Sinne nehmen, also nicht in populärer Weise mit "Bezgriff" oder gar mit "Wort" verwechseln. Der lehrende Maler, Turner, Musiker teilt weit mehr durch andere sinnliche Zeichen seine Vorstellungen mit, als durch das Wort, den Mantel des Vegriffs. Lehrbar ist also auch die Religion, wenn sie durch

Mitteilung von Vorstellungen übertragen werden fann. Rann fie bas und die Schulen erreichen trothem das Ergebnis nicht, fo wurde dann der Fehler in den Schulen, nicht in der Sache zu suchen sein; denn die Beschulung an sich ist nichts anderes, als die geordnete und zielbewußte Mitteilung von Vorstellungen und mit Vorstellungen verknüpften Fertigkeiten. - Drittens, und biefe Boraussetzung hatte man nie vergeffen sollen zu machen, mas lehrbar ift, ist auch verlernbar. Es wird also nicht behauptet, daß Religion in dem Sinne lehrbar fei, daß fie durch nichts im Seelenleben wieder verdrängt werden konnte oder gar ftets und gleichmäßig eine herrschende Stellung im Bewußtsein einnehmen mußte. Dadurch murde die Religion aus allen lehrbaren Gebieten heraustreten. Es hängt dies vielmehr bei ihr, wie bei jedem anderen lehrbaren Stoff, durchaus von der Beschaffenheit, Rraft und Maffe der übrigen Elemente ab, die durch Leben oder Lehre in Die Seele eingeführt werden. Es darf alfo die Frage von der Behaltbarkeit der Religion, psychologisch ausgedrückt, von dem religiösen Gedächtnis 1), nicht mit der unfrigen verwirrt werden. Bielmehr ift festzuhalten: wenn in dem Augenblick der Belehrung oder unmittelbar nach ihr als ihre Frucht Frömmigkeit in der Seele erregt ift, so ift die Frage nach der Lehrbarkeit der fubjektiven Religion in bejahendem Sinne erledigt, und die nach der Befestigung des Gelernten konnte sodann als eine zweite, selbstständige aufgeworfen werden.

Die Entscheidung nun für unsere Frage ist naturgemäß aus zwei Disziplinen herzuleiten, aus der Religionsphilosophie und der Psychologie. Vom Wesen der Religion und von den Gesetzen des Seelenlebens hängt es ab, ob die Religion durch Belehrung zum Eigentum der Seele gemacht werden könne. Und hier liegt eine nicht zu verkennende Schwierigkeit dieser Untersuchung; denn sie seht, um zwingend zu sein, eigentlich voraus, daß man über das Wesen der Religion eine überzeugende Theorie vorweggebe. Selbstverständlich kann das im Rahmen dieser Untersuchung meine Ausgabe nicht sein; ich werde mich vielmehr darauf beschränken



<sup>1)</sup> Es giebt auch ein Gebächtnis bes Willens und ber Gefühle.

muffen, anzugeben, von welcher religionsphilosophischen Basis, die anderwärts ihre ausführliche Begründung erfahren hat, ich aus-Und wenn ich da nun ausspreche, daß mir hierzu von allen bestehenden diejenige Schleiermachers vom schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl die geeignetste zu fein scheint, so weiß ich zwar, baß ich zunächst auf mancherlei Widerspruch stoßen werde. einer entwickelten Religionsphilosophie murde ich meinen eigenen Standpunkt etwas abweichend auszudrücken haben und mich Lipfius und Pfleiderer, mehr noch Raftan, am meisten Friedrich Nitsich annähern muffen. Trothem scheint es mir durchaus moglich, auf diefer Grundlage eine zwingende Untersuchung über die Lehrbarkeit der Religion aufzubauen. Denn wenn diefe überhaupt angezweifelt wird, fo kann es nur geschehen, weil man die Reli= gion in das Gefühlsleben verlegt, das durch die Uebertragung von Vorstellungen unberührt bleibe; und fo find dann in der That alle die, welche die Lehrbarkeit der Religion mehr oder minder in Zweifel ziehen, in irgend welchem Grade von Schleiermacher innerlich bestimmt. Gebe ich also von ihm aus, so ge= schieht es in der Gewißheit, daß, wenn von die fem Ausgangspunkt die Lehrbarkeit der Religion fich ergiebt, bei jedem andern das in erhöhtem Mage der Fall fein mußte1).

Nun ist eins sofort beutlich und auch von Kaftan besonders klar betont: legt man die Religion in das Gefühl der Abhängigsteit, so ist bei aller Betonung des Gefühls doch bereits ein entschiedener Borstellungsgehalt mitgegeben. Nur wenn man von Lust oder Unlust spricht, sett man Gefühl, ohne zugleich Borstellung einzuschließen, und auch dabei bleibt die Frage, ob Lust und Unlust nicht nur für den Gedanken, sondern in Wirklichkeit frei von Borstellungsgehalt möglich sind, noch offen. Rede ich aber von einem Gefühl der Abhängigkeit, so setze ich damit unsmittelbar etwas außer mir Existierendes als das mich Einschränskende; und sobald das Außermir in mir ist, ist Borstellung da. Somit liegt in der Religion auch nach der allgemeinsten Fassung Schleiermachers etwas Borstellung, nur daß diese nicht zur Bes

22

<sup>1) 3.</sup> B. bei der Theorie Nitsschs, wonach Religiosität niemals ohne vorgängige Mitwirkung des Vorstellens und Wollens entsteht.

Beitfdrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 4. Beft.

griffsklarheit erhoben ist und überwogen wird durch das Gefühl, das fie begleitet. Gefühl ift nun, wenn es nicht nur gedacht wird. sondern wirklich ift, immer entweder Gefühl der Luft oder der Abhängigkeitsgefühl kann junachft immer nur ein Gefühl ber Unluft fein, weil es bem Drang ber freien Selbftbethätigung bes Einzelnen, sagen wir schopenhauerisch der Individuation des Willens, entgegensteht. Nur durch ein ftarkeres Bervortreten des Borftellungsmäßigen an ber Religion fann aus bem Gefühl der Unluft das der Luft werden. Während nämlich zunächst eine Abhängigkeit nur empfunden werden kann dadurch, daß der Wille gewiffe Bemmungen erfährt, - benn wenn diefe Erfahrung nie gemacht murbe, konnte jeder Erfolg niemals auf eine fordernde Macht zurückgeführt werden, weil es eben eine größere Macht als bas eigene Sch anscheinend nicht gabe, 1) - fo kann, nachdem Die eigene Abhangigkeit einmal erfahren ift, nunmehr neues Gelingen, neues Wohlgefühl auf das helfende Außermir zurückgeführt werden. Es fann also Gefühl der Abhängigkeit, weil es in erlebter Förderung besteht, nunmehr als Gefühl der Luft auftreten. Dann aber ift flar, daß der Borftellungsgehalt der Religion bereits bedeutend gewachsen ift. Es besteht nämlich schon eine Unterscheidung zwischen dem Außermir, das als Schranke, und bem, das als Förderung empfunden wird. Natürlich wiederum nicht mit Begriffsklarheit, und das will es fagen, wenn man auch jest nur von Gefühl spricht; aber die Bezogenheit auf das Nichtich ift bereits eine zusammengesette, und damit das Gefühl felbst, das nur im Sch ift, schon stark durch Borstellungsgehalt beeinflußt. Che die Religion jum Rultus wird, d. h. ehe die Seele die empfundene Abhängigkeit auf eine bestimmte Quelle zurückführt, die fie als absolute fest, und auf fie reagiert, ift dann ber Borftellungsgehalt zur völligften Rlarbeit herausgetreten: er ift zum Beariff von der Quelle der absoluten Abhängigkeit, zum Begriff der

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde halte ich es auch für abführend, wenn Kaftan gegen Schleiermacher betont, im religiösen Gefühl sei das der göttlichen Macht vor dem der eigenen Abhängigkeit das vorwiegende. Das kann wohl gelten für die Religion in ihrer Entwicklung, aber nicht in ihrer Burzel.

Gottheit erhoben. So kann dann das Abhängigkeitsgefühl, bezogen auf die leuchtende Sonne, das tragende Meer, den segnenden Himmel, einen befruchtenden Strom, die helsenden Uhnengeister, als Gefühl der Lust auftreten; selten aber werden die ersahrenen Lebenshemmungen so ganz zurücktreten, daß es sich nicht daneben zugleich an widrige Quellen der Abhängigkeit, an feindselige Gottzheiten knüpfte und als Gefühl der Unlust erschiene.

Das spezifisch Christliche ist nun 1), daß das absolute Abhängigkeitsgefühl durchaus und ohne Ginschränkung Luftgefühl sei. Gott der Bater, unbegrenzten Bertrauens wert, zugleich Berr über alles und Liebe über alles: ift Gott für mich, fo trete gleich alles wider mich! Der Mensch, das Rind, das, wie Rinder find, das ihm felbst Beilfame nicht zu erkennen vermag und darum, wenn ihm wohl fein foll, keinen andern Willen haben fann, als den bes Vaters: nicht mein, fondern dein Wille geschehe. von der Qual des eigenen Willens durch das Gingehen in den Willen der gütigen Allmacht, die innere Erlösung von der em= pfundenen Abhangigfeit gur empfundenen Freiheit: das ift das Abhängigkeitsgefühl in feiner driftlichen Bestimmung. "Nehmet auf euch mein Joch, und lernet von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen." "Meine Speise ift die, daß ich thue ben Willen des, der mich gefandt hat." "Run find auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählet; darum fürchtet euch nicht." Bas aus der Welt des Sittlichen hinzutritt, übergebe ich hier, weil es, wie oben bemerkt, zwar bei Jesus und dem Evangelium mit ihr in eins verschmolzen ist, an sich jedoch der Religion selbst= ständig zur Seite tritt (vgl. Raftan, Wefen der chriftl. Religion, in bem Ravitel "Religion und Sittlichkeit").

Es liegt nun an dem Vorstellungsgehalt der Religion, daß auch sie, was ihre Entwicklung, ihr Hinaufschreiten anbetrifft, Werk des Genius ist. Denn Genialität ist ganz eigens die Fähigsteit, das Ich zurücktreten und das Nichtich gelten zu lassen. Sin Fortschritt in der positiven Religion aber kann immer nur darin

<sup>1)</sup> Abgesehen von seiner einzigartigen Berknüpfung des Religiösen mit dem Sittlichen. Dieses muß, weil es psychologisch eine andere Seite des Seelenlebens angeht, hier außer Betracht bleiben.

bestehen, die Quelle der empfundenen Abhängigkeit reiner zu beftimmen, also in dem fortzuschreiten, mas an der Religion Borstellung ift. Bare babei ber schauende Genius eine nicht sowohl stark fühlende, als nur klar vorstellende Perfonlichkeit, so murde er Philosoph (bezw. Theologe); weil er aber por allem stark fühlt. weil die neue, reinere Bezogenheit auf das Nichtich, auf welches er seine absolute Abhängigkeit zurückleitet, ein so tiefgrundendes Gefühl der Luft in ihm hervorruft, daß fein innerer Befit vor allem Abhängigkeitsg e fühl ist und als solches, lockend, Lust barftellend und verheißend, nach außen tritt, ift das, mas er hat und giebt, Religion. So kann in dem religiofen Genius der Fortschritt von einer Stufe positiver Religion zu einer höheren fich vollziehen, etwa von bem ber Naturfrafte zu dem der geiftigen Rräfte, von dem der Bielheit zu dem der Ginheit, von einer niedrigeren sittlichen Qualität dieser Einheit zu einer höheren, je nachdem das Abhängigkeitsgefühl in einer anderen, höheren Quelle feine Ursache erblickt. Soweit in dieser neuen Religionsform das Nichtich im Sch vorhanden ist, ist sie Vorstellung; soweit sie sich von einer früheren Religionsstufe deutlich und bewußt unterscheidet und von diefem Unterschied Rechenschaft zu geben vermag, ist fie sogar in die Klarheit des Begriffs eingetreten: nur dadurch ist sie nicht Philosophie, sondern eben Religion, daß das neue Ziel ihres Abhängigkeitsgefühls nicht begriffsmäßig entwickelt, sondern unmittelbar erschaut ist (Offenbarung), daß es in der innersten Tiefe des Ich im Gefühl der Lust (oder Unlust) angeeignet wird, daß dieses Gefühl für die religiose Seele weitaus im Vordergrund fteht, daß sie infolgedeffen bei ihrer Meußerung den Nachweis burch ein Syftem von Gründen verschmäht, sondern durch die Bucht der Selbstdarftellung einer von Luft getragenen (oder von Unluft erschütterten) Personlichkeit wirkt.

Wir kommen damit zur Objektivierung der Religion, zu ihrem Hinaustreten aus dem Genius, dem sie in bestimmter Form ursprünglich war, in die empfangenden Seelen, die von seinem Erswerbe zehren. Denn daß der Gewinn des Einzelnen Gewinn der Menschheit wird, daß es eine geschichtliche Entwicklung der Relisgion giebt, das liegt eben doch an ihrer Uebertragbarkeit. So

wenig wie auf andern Gebieten, fo wenig ift auf bem der Religion die Maffe genial. Selbst wenn die Erlebniffe, die bei bem Religionsschöpfer sein Gefühl absoluter Abhängigkeit so gewaltig machriefen, vertieften, jur beherrschenden Rraft seines Lebens machten und eine neue Quelle diefer Abhängigkeit ihm zeigten, von andern gang gleichartig nacherlebt wurden, fo murbe bas Ergebnis felbstverftandlich nicht das gleiche fein. Es mußte noch nach beiden Seiten die urfprüngliche Kraft hinzukommen: Kraft der Borstellung, durch welche man die bedingende Ursache berartig gelten zu laffen vermag, daß man ben eigenen Buftand der Abhängigkeit auf die richtige Ursache zurückleitet, und so die gleichen Offenbarungen empfängt, wie ber Benius; die Rraft des Gefühls, die diese Abhängigkeit eben nicht Borstellung bleiben läßt, sondern in Lust oder Unlust auf den tiefsten Grund des eigenen Lebens hinabzieht. Batte jemand bei gleichen einwirkenden Erlebniffen diefelbe Borftellungstraft, wie der Genius, aber nicht dieselbe Gefühlstraft, so würde er zu der gleichen Gottes= erkenntnis kommen, wie jener, aber in Form ber Philosophie; hätte er bei berfelben Boraussetzung die gleiche Gefühlstraft, aber nicht dieselbe Borftellungsfraft, so würde er benselben Schwung ber Frommigfeit besitzen, aber nicht diefelbe Reinheit der Erkennt-Da aber der Maffe weder die gleichen Lebensführungen, noch die gleichen Kräfte, sie zu verarbeiten, zu Gebote ftehn, fo bleiben sie eben dem Genius unterlegen sowohl in Tiefe des frommen Gefühls wie in Reinheit der frommen Erkenntnis und find, um hinaufgehoben zu werben, in beidem durch ihn zu befruchten. Geschieht diese Befruchtung durch Uebertragung von Vorstellungen, so ist Religion lehrbar.

Dabei ist durch das eben Erörterte klar geworden, daß es sich um Lehrbarkeit nicht in dem Sinne handeln kann, als werde etwas gegeben, was vorher garnicht vorhanden war, sondern es wird erweitert, verstärkt, vervollkommnet. Denn Abhängigkeitsgefühl an sich entsteht im Menschen naturnotwendig in den ersten Tagen seines Lebens; nur daß dies Gefühl zwischen Lust und Unlust schwankt und auf stets wechselnde Quellen innerlich bezogen wird. Wäre hier nun der Mensch ohne Belehrung, — die ich

in dem oben befinierten weitesten Sinne faffe, - fich felbst überlaffen, so murbe er in jener religiofen Dumpfheit verharren, die bald in Uebermut, bald in Grauen ausschlägt, wurde in tierischer Unvernunft weder für fein Abhängigkeitsgefühl ein gleichbleibendes Biel festhalten noch in einer gleichartigen religiöfen Stimmung erhalten bleiben können; benn die Erfahrungen eines einzelnen Lebens reichen nicht aus, als Urfache bes Gefühls der Abhängiafeit über die nächsten greifbaren hemmungen oder Förderungen bes Lebens hinauszugehn. Das also mare die Lehrbarkeit der Religion, daß aus diesem Auftande der Dumpfheit durch Mitteilung beffen, mas bie religiofen Genien von Sahrtaufend zu Sahrtaufend hinzuerworben, die einzelne Seele herausgehoben murde; fie ware also nicht ein Neuschaffen des religiöfen Buftandes, sonbern feine Reinigung, Befestigung und Bertiefung. Undererfeits ift auch das noch denkbar, daß durch wiederholtes fiegreiches Ginwirken auf das bedingende Nichtich in dem Menschen ein Lustgefühl der Freiheit entstände, das dem Gefühl der Abhangigkeit übermächtig entgegenträte und durch ungeheure Berdunkelung ber Thatsachen, die bei sehr subjektiv veranlagten, d. h. gefühls aber nicht vorstellungsstarten Menschen möglich ift, diefes Gefühl gang verdrängte. Dann ware die (natürliche) Religion verloren geaangen, und ihre Lehrbarkeit bestände darin, das Ursprungliche wiederherzustellen und nunmehr jene natürlichen Reime zu ben Formen der durch den Genius erworbenen (positiven) Religion zu entwickeln. Ob das nun durch Uebertragung von Borftellungen geschehen kann, läßt sich nicht mehr durch Mittel der Religions: philosophie, sondern nur durch solche der Psychologie ergründen.

Daß es ohne Uebertragung von Vorstellungen ganz unsmöglich ift, geht schon daraus hervor, daß, wie bisher gezeigt, die höhere Religionsstufe von der niederen eben durch ihren Vorstellungsgehalt, nämlich durch ihre reinere Bezogenheit auf das bedingende Nichtich sich unterscheidet. Nur ist ja durch Uebertragung dieser Vorstellungen zunächst nur ein Denken über das letztere gegeben, was einem Philosophieren gleichkommen würde. Bleibt es hierbei, so mag die Ueberzeugung von einer Quelle der Abhängigkeit noch so groß sein, wird diese Abhängigkeit nicht zus

gleich mit dem Gefühl der Lust oder Unlust ergriffen und somit dem innersten Lebensgrunde des Individuums einverleibt, so bliebe es immer Philosophie (oder Theologie), aber keine Religion. Die Frage ist also, ob durch Uebertragung von Borstelslungen zugleich das Gefühl derartig gepackt werden könne, daß das Aufgenommene nicht nur in der objektiven Borstellungswelt, sondern auch in der subjektiven Gefühlswelt vorhanden sei, m. a. W. daß aus der objektiven die subjektive Religion werde.

Die Psychologie wird antworten: es ist zweifellos möglich. Es ist möglich einmal durch die Vorstellungen selbst, andererseits durch die Umstände, unter denen sie mitgeteilt werden.

Durch die Borftellungen felbft. Es ift eine längst als unhaltbar erwiesene Theorie, die Seele in dem Sinne als ein Vielfältiges aufzufaffen, daß die porftellende ober benkende Seele neben der fühlenden oder wollenden frei einhergehe. Die Borftellungen haben an sich selbst die Kraft, gleichzeitig Gefühle hervorzurufen. Selbstverständlich nicht die gleiche Rraft, wie die finnlichen Bahrnehmungen1) felbst, die wir vorhin als Erlebnisse bezeichneten. Ebenso selbstverftändlich giebt es auch Borftellungen, die an fich keinen Gefühlsinhalt für uns haben, wie die Borftellungen von den Monden des Jupiter, von der Biegung der Zeitwörter o. dal. obgleich ich an Schopenhauers tieffinniges Wort erinnern möchte, daß nur wenige Menschen die Fähigkeit besitzen, sich rein vorstellend und nicht zugleich wollend zu verhalten. Wo aber die Vorftellung irgend welchen Bezug hat auf unfern Willen zum Leben, da ift eine Gefühlsregung mit der Vorstellung unweiger= lich mitgegeben. Die Vorstellung, ich sei einer grausamen, unerbittlichen Macht verfallen, etwa einer unheilbaren Krankheit, kann ich, wenn es sich nicht um Annahme, sondern um Bermutung ober gar Ueberzeugung handelt, unmöglich haben, ohne daß ein Unluft= gefühl begleitend hervorträte. Ja felbst die bloße Sypothese ist



<sup>1)</sup> Man wolle bemerken, daß hier zum Unterschied von "Wahrnehmung" das Wort "Vorstellung" nicht, wie bisher, in dem weiteren Sinne gebraucht ist (jedes Vorhandensein des Nichtichs im Ich), sondern in dem engeren (Bild, das von der sinnlichen Wahrnehmung in der Seele zurückgeblieben ist).

mit einem hypothetischen Unlustgefühl verbunden. So ist es bei allen andern Vorstellungen von persönlichem Interesse. Man verstange nur nicht gleich Gefühlswallungen von einer Stärke, die das Vorstellungsleben verdunkelt, man verschmähe es nicht, mit dem Mikrometer zu messen. Ist aber an sich eine Vorstellung so beschaffen, daß sie Gefühlsinhalt birgt, so kommt es, damit dieses Gefühl stark und tief wurzelt, nur auf die Mächtigkeit, man könnte geradezu sagen, auf die Massenhaftigkeit an, mit der die Vorstellung dem geistigen Besit einverleibt wird.

Gefett, die Vorstellung einer einheitlichen und gutigen Allmacht, von der ich absolut abhängig bin, sei als eine der Wirklichkeit entsprechende aufgenommen und dem übrigen Vorstellungsvorrat der Seele so vermählt, daß fie ihr als durchaus mahr fest= Ein Luftgefühl ber Rube, ber Gewißheit einer Lebensförderung ift von dieser Vorstellung unabtrennlich. Je mehr nun diefe Borftellung mit allen übrigen die Seele durchziehenden Borftellungen verknüpft wird durch Gleichzeitigkeit oder Reihenfolge, durch Aehnlichkeit oder Gegensatz, je leichter wird in dem Wechsel der Borftellungen auch die der absoluten Abhängigkeit mitauftauchen und mit ihr das Luftgefühl, das an ihr haftet. Es wird dies Gefühl genau in demfelben Maße das Gefühlsleben beherrschen, wie jene Borstellung das Borstellungsleben. Die Abhangigkeitsvorstellung ift zum Abhangigkeitsgefühl geworben. Scheinbare Widersprüche beftätigen das nur. Begeht 3. B. ein Mensch, in dem die religiöse Ueberzeugung fein Borftellungsleben unantaftbar beherrscht, eine Sandlung, die feinem Begriff vom Wiffen des höchsten Wesens widerstreitet, etwa eine Handlung der Unkeuschheit, so herrscht in diesem Augenblick in der That nicht das Luftgefühl der Abhängigkeit über die übrigen Luftgefühle; es berricht aber in demselben Augenblick auch in seinem Vorstellungsleben trot feines unbedingten Gottesglaubens nicht die Vorstellung der absoluten Abhängigkeit, sondern die der Freiheit als Willfür. Man muß eben festhalten, daß man von herrschenden Vorstellungen niemals in dem Sinne reden fann, daß diefe ftets vorhanden maren, fondern nur in dem, daß fie mit befonderer Leichtigkeit auftauchen. Ift das fo bei dem eben angenommenen Falle, fo wird nach vollbrachter That auch die Vorstellung der absoluten Abhängigkeit leicht wiederkehren, mit ihr aber auch das Unlustgefühl der Reue, das aus dem Widerstreit der richtigen Vorstellung von der Abhängigkeit mit der als falsch erkannten von der Freiheit als Willkür entsteht. Das Abhängigkeitsgefühl ist in demselben Augenblick wieder da, wo die Abhängigkeitsvorstellung da ist, und in dem angenommenen Falle kann es nur dann wieder als Lustgefühl erscheinen, wenn die Vorstellung von der göttlichen Güte so umfassend ist, daß sie die Vorstellung einer Vergebung in sich schließt.

So ware also, wenn man die Abhängigkeitsvorstellung übertrüge, damit zugleich das Abhängigkeitsgefühl übertragen? Ganz gewiß, wenn die Uebertragung der Vorstellung so weit erfolgreich ift, daß man fie populär Ueberzeugung nennen murbe. find noch zwei Buntte zu bedenken, durch welche die Unfruchtbarfeit der religiösen Belehrung, an der doch oft nicht zu zweifeln ift, genugsam erflärt wird. Ginerseits ift die Rabigfeit zu fühlen und vorzustellen in der Seele nicht immer gleichmäßig vorhanden. Aus dieser Thatsache wurde der Unterschied zwischen mehr reli= giös philosophierenden oder mehr religiös fühlenden also im eigent= lichen Sinne religiösen Menschen hervorgeben. (Um ein Mehr oder Weniger kann es sich auch hier immer nur handeln. Philosophie absoluter Abhängigkeit ohne Frömmigkeit des Philofophen giebt es nicht; gerade die gefühlsarme Religion der philosophierenden Chinesen, eines Lao-tfe, mehr noch des Confucius und feiner Schüler, ift Beweiß dafür.) Undererfeits handelt es sich doch um Mitteilung von Vorstellungen, die nicht aus eigener finnlicher Wahrnehmung hervorgegangen find, sondern die in anbern, eben in den religiöfen Genien, entstanden find. Es ift aber unendlich schwer, folche Borftellungen derartia zu fräftigen, daß fie im Borstellungs: leben zu einer wirklich herrschenden Stellung gelangen. Denn die sinnliche Wahrnehmung ift unendlich viel fräftiger, als die unfinnliche Vorstellung; und zwar liegt das allein baran, daß bei der finnlichen Wahrnehmung der begleitende Gefühlsinhalt fehr viel stärker ift, als bei der unfinnlichen Bor-

Die Vorstellung eines geliebten Menschen ist wohl von einem Luftgefühl begleitet; aber es verblaßt gegenüber der Freude feiner sinnlichen Wahrnehmung. Das ist die ungeheure Macht ber Gegenwart, von der Goethe so oft redet; und diese Macht der Gegenwart steht jener Aufgabe gewaltig entgegen. widrige Einzelgewalten, eine guälende Krankheit, eine fengende Glut, ein verzehrender Durst sinnlich mahrgenommen werden, so ift es etwas Ungeheures, daß diefe finnliche Wahrnehmung im Vorstellungsleben verdrängt werden soll durch die unfinnliche Vorstellung von einer gutigen Allmacht, die auch dieser feindseligen Gewalten Herr ist und uns mehr bedingt als sie. Träte ein Augenblick ein, in dem trot ber finnlichen Gegenwart jenes nicht mehr wahrgenommen, fondern nur diefe vorgeftellt murde, fo mare im felben Augenblick auch das Unluftgefühl des Schmerzes verbrängt durch das Luftgefühl der Ruhe in Gott, wie bei mustischen Asketen hundertmal vorgekommen ist. Weil aber das Leben eine unaufhörliche Rette von finnlichen Wahrnehmungen bringt, so wäre es überhaupt unmöglich, Borstellungen, die von andern erworben sind, die Herrschaft im Borstellungsleben zu erobern. wenn nicht eine Kraft 1) die Vorstellungen gegenüber den Wahr= nehmungen unterstützte. Es ift die Rraft, unfinnliche Vorstellungen zu der Frische sinnlicher Wahrnehmungen zu erheben und demgemäß auch mit dem Gefühlsinhalt finnlicher Wahrnehmungen auszustatten: die Phantafie.

Die Phantasie ist für die Möglichkeit, die objektive Religion zur subjektiven, die Religion anderer zur eigenen zu machen, von ganz unberechenbarem Werte. Durch sie fühlen wir eben, was wir von außen nicht fühlen, durch sie empfinden wir Lust und Schmerz, zu denen uns unsere sinnlichen Wahrnehmungen nicht berechtigen. Rousseau ereisert sich, daß ein Mensch beim Empfange einer Trauerbotschaft aus der Ferne weine, appetitlos werde, alle Zeichen des Schmerzes von sich gebe. Wo denn sein Leib ihm weh thue, welcher Zahn ihn bohre, was denn überhaupt an seinem Zustand sich verändert habe? Das kommt, weil Rousseau die Phantasie

<sup>1)</sup> Populär gesprochen. Psychologisch wäre hier mehr von einer Thästigkeit — bem anschauenden Denken — als von einer Kraft zu sprechen.

nicht kennt oder vielmehr - benn in ihm felber glüht fie - gefliffentlich verachtet. Ihre finnliche Kraft ist gewaltig groß. Um ber Wichtigkeit willen, die dieser Bunkt für unsere Untersuchung hat, mogen einige Beisviele bas zur platten Deutlichkeit bringen. Wenn ich mir lebhaft vorstelle, auf dem Stragburger Munfter auf bem Geländer der Plattform herumzugehen, so werde ich am Schreibtisch von Schwindel ergriffen. Woher tommt denn überhaupt der Schwindel, wenn nicht durch die Phantafie? Unterftütt ift der Körper volltommen ausreichend, um fteben zu können; aber die Borstellung des Sturzes in die Tiefe wirkt mit folcher finnlichen Lebhaftigkeit, daß die Kräfte thatfächlich schwinden. Es ift gang natürlich, daß ein Mann von so lebendiger Phantafie wie der junge Goethe besonders jum Schwindel neigte; es zeigt aber auch fein Beifpiel, wie man die Phantafie bilden und lenken fann. Indem er auf den Binnen des Munfters Schritt für Schritt in immer wiederholten Berfuchen weiter fich hervormagte. machte er die Erfahrung, daß die eigene Haltefraft und die Unterftutung burch ben Stein genügte, daß ber gefürchtete Sturg in die Tiefe nicht eintrat. Je öfter diese Erfahrung gemacht mar, besto leichter tauchte die Borftellung der Sicherheit, besto schwerer die des Sturzes auf, und mit ihr verlor sich auch das an ihr haftende Unluftgefühl der Schwäche: der Schwindel mar übermunden.

Diese Kraft der Phantasse nun ist die Ursache, daß die Mitteilung religiöser Borstellungen, also die einsache religiöse Beleherung aus der Borstellungswelt in die Gefühlswelt hinabtaucht und durch objektive Religion subjektive vermittelt, oder aber in andern Fällen unsruchtbar auf der Sbersläche haften bleibt und zu eigentlichem Ubhängigkeitsgefühl sich nicht vertiest. Es kommt darauf an, ob Phantasse da ist oder nicht, und ob sie in Thätigskeit geseht wird oder nicht. Geseht den Fall, ein junger Mensch, etwa ein Student, gelangt durch Berstandesoverationen unter Führung eines geschickten Dialektikers zu einer atheistischen Weltansschauung. Das ist eine Borstellungsmasse, durch Belehrung ansgeeignet. Hat er kantasse, so mag ihn das verhältnissmäßig fühl lassen; hat er welche, so wird es ihn mächtig erschütz

tern, indem er die lebhaft angeschauten Folgerungen mit sinn= licher Lebhaftigkeit auf sich bezieht. Er fühlt sich nunmehr abhängig von all den Ersatbegriffen, die für die verlorene Gottheit eintreten: Zufall, Naturgesetz, blinder Weltwille, eigene Körperlichkeit u. f. f. Religion hat er selbstverständlich nach wie vor 1), denn sein Abhängigkeitsgefühl ist immer noch da; nur tritt es im höchsten Grade auf als Unluft, denn es ift, indem es fälschlich den Namen Atheismus trägt, nur wieder an eine Bielheit von Gottheiten geknüpft, die wefentlich feindlichen Charafter tragen muffen. Diefes Unluftgefühl ber Baltlofigkeit, ber Berlorenheit an feindliche Machte fann einen bedentlichen Grad erreichen, fann unter allen Lebenstränken als Wermutstropfen lauern, bis es am Körper zehrt, ja in Nervenkrankheiten sich entlädt. Hier beweist einfach die Erfahrung. Man fage nicht: aber die Religion felbst ift hier nach eigenem Zugeftandnis durch die Vorstellungen nicht genommen, sie ist nur verändert, nämlich in Unlustgefühl verwandelt worden; und ebenso werden denn auch die Borstellungen Religion nicht geben können, wo sie nicht schon da ist, sondern nur verwandeln. Freilich ift sie nur verwandelt worden, und zwar in Unluftgefühl, weil Phantafie vorhanden mar; aber ganz ebenso war auch vorher das Luftgefühl der zur subjektiven gemachten objektiven Religion nur deshalb fo tief geworden, weil Phantafie vorhanden war. Und ich habe schon vorhin ausgeführt, daß man nur in diesem Sinne überhaupt eine Lehrbarkeit der Religion verlangen kann. Abhängigkeitsgefühl an fich zu geben, ift feines Menschen Sache mehr, benn es wird mit uns geboren 2). Daß es aber aus der Dumpfheit, wo es an verkehrte, zu kurz gesteckte Ziele sich heftete, zur Klarheit erhoben wurde, wo es auf das letzte, allumfaffende Ziel sich bezog, das war Sache ber Belehrung; benn andere hatten dies Ziel gefunden, das nun der Borftellungs- und Gefühlstraft des Ginzelnen zur Aneignung dargeboten murde. Und daß er es nicht nur mit

<sup>1)</sup> Ich möchte das noch entschiedener behaupten, als durch F. Nitzsch, Dogmatik 2. Aufl. S. 83, geschieht.

<sup>2)</sup> Schleiermacher: es gehört zum unmittelbaren Selbstbewußt- fein.

der Vorstellungsfraft begriff, sondern in die Tiese des Gefühls hinadzog und nun mit Lust in den Armen einer gütigen Allgottsheit ruhte, die doch andern zuerst offendar geworden war, das verdankte er der Kraft seiner Phantasie, dieser durch Ausschreistungen übel berusenen, in ihrem eigentlichen Wesen ungemein vorsnehmen Seite des Seelenlebens.

Wie nun demgemäß die Religion als Frommigkeit gelehrt werden kann, zunächst ungeregelt, sodann schulmäßig, moge nunmehr fich zeigen. - Gin Kind fitt in ber Dammerung im Bimmer; am Fenfter die Mutter. Es herbstet draußen. biegt und schüttelt die Birken, die grauen Wolken jagen, es heult um das Saus. Das kleine Menschenkind fitt und lauscht; es fühlt sich abhängig im Innersten. Religion ift da, aber dumpf, mit Schauern der Angst, tiefe Unluft geht durch das Berg. Endlich die gedämpfte Frage: "Mutter, wo kommt doch der Wind her ?" Und, nach kleiner Paufe, die Antwort: "Den macht der Schweigen. Dann wieder der Rleine: "Warum?" liebe Gott." Paufe. "Er bläst über die Birten, daß sie schwung werden, und bringt die grauen Bolken, daß es Regen giebt und neue Blätter im Frühjahr." Das war genug. Ich fühle noch heut, wie das Rind versank und den lieben Gott fühlte, wie er alles thut und giebt, viel mehr als Wind und Blätter, und man fich nicht zu fürchten braucht. Gott als den Allmächtigen, der alles kann, als ben Gütigen, ber alles giebt, als den Beiligen, der das Bofe nicht will: wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Es waren Vorstellungen mitgeteilt; eine Religion, die in andern war, - eine objektive Religion, - war dem Kinde gelehrt worden; aber das tief aufgeregte Gefühl, das als Unluft begann und in Luft verkehrt murde, machte, daß sie dem Rinde gur subjektiven, zu seiner Religion wurde. — Es war natürlich eine Erinnerung aus meiner eigenen Rindheit, die ich hier berichtet habe.

Auch bei diesem Beispiel liegt es nahe, darauf hinzuweisen, daß ja gerade hier die unbezogene oder dunkle Religion, das Abshängigkeitsgefühl an sich schon da war, also nicht gelehrt zu werden brauchte. Aber eben dies will meine These sagen: das ist in diesem Sinne bei jedem Menschen der Fall, und nur in diesem

Sinne braucht Religion gelehrt zu werden. Das Abhängigkeitsgefühl an sich erzeugt das Leben unvermeidlich, und das Ziel der Belehrung kann nur sein, daß es geregelt werde, daß also die mitgeteilte objektive Religion durch die zweckmäßige Art, in der die Mitteilung ersolgt, von dem bereits vorhandenen, augenblicklich rege gewordenen Gefühl ergriffen und so zur subjektiven gemacht werde. In jenem Augenblick geschah das durch die umgebenden Zustände, die das Gefühl mächtig erregten und so der Belehrung die Brücke schlugen von der objektiven zur subjektiven Religion. Der Augenblick war unendlich wichtig; und die geregelte Belehrung wird nun die Aufgabe haben, solche Augenblick zu benußen oder aber in ihrem Dienste zu schaffen. Letzteres kann wiederum geschehen mit Hilfe der Phantasie.

Wer das bezweifelt, hat keine Erfahrung darüber gemacht, welche Wirkung auf Kinder — auch auf folche, die im Schulraum versammelt sind — ausgeübt werden kann durch Märchenerzählen. Wie eine fieberhafte Angst erregt, wie die Gefühlsleiter vom Graufen bis zum Lachen der Glückfeligkeit durchlaufen werden kann. Stimmung also, die in dem obigen Beisviel von so großer Wichtigfeit mar, um die Borftellung in das Gefühl zu ziehen, die muß der Religionslehrer schaffen durch Erzählung, packend, lebendia wie die Wirklichkeit. Erzählung — warum nicht auch von Märchen? Wenn auch durch die Lehre von den kulturhistorischen Stufen wunderlich begründet, so ist es doch padagogisch fehr fein empfunden, wenn eine gewiffe Richtung der Berbart'schen Schule für das erste Kindesalter das Märchen als religiösen Unterrichtsftoff fordert. Märchen wie das vom Marienkind, von den Sternthalern, von dem Fischer und feiner Frau, - ich greife auf aut Glück ein paar Grimm'sche heraus - find durch und durch religiös. Aber es kommt auf den Namen Märchen nicht Die Geschichte von der wunderbaren Mauer macht auf ein an. Rindergemüt, wenn sie aut erzählt wird, ebenso tiefen Eindruck 1).



<sup>1)</sup> Herzog, Pfarrer in Tuttlingen, fordert kürzlich mit vollem Recht (Ztschr. f. Theol. u. Kirche, 1901, Heft 1) dazu auf, eine Sammlung religiös wirkender Erzählungen zusammenzustellen, die uns Modernen das böte,

Und die Sündslut, — wenn die Schleusen des Himmels geöffnet werden und die Brunnen der Tiefe sich aufthun und es regnet vierzig Tage und vierzig Nächte, — sollte wirklich diese Erzählung viel weniger Wirkung thun, als ein Erlebnis, wie das vorhin beschriebene? Und wenn nun gar die äußere Natur zu Hilfe kommt; wenn auch während der Schulzeit einmal die Wolken heraufziehen und der Regen praffelt an die Scheiben und der Sturm drückt gegen das Glas und es wird drinnen so dunkel, daß das Lesen nicht weiter geht, und der Lehrer, der das Herz da hat, wo es hingehört, bringt, unbekümmert um Lehrplan und Lektionsplan, eine Geschichte herzu, wie die eben erwähnten, und seine Worte geben den rechten Text zu der Melodie draußen, was ist denn nun viel anders, als es dort war? Es läßt sich ganz unzweiselhaft Religion lehren, aber man muß gefühlserregende Erlebnisse benutzen oder durch die Phantasse erzeugen.

Dabei befürchte ich nicht, daß jemand unternimmt, als pada= gogischer Wagner einen Homunculus zu machen. Die religiöse Le= benstraft mar gegeben, und ebenso muß das Leben hinzukommen, um zu entwickeln, mas gepflanzt ift. Sonnenschein, Regen und Sturm kommit von oben. Aber es muffen doch apperzipierende Vorstel= lungen vorhanden fein, damit die Erlebniffe in religiöfem Sinne verwertet werden; es muß — denn auch das giebt es — apperzipierendes Gefühl da fein, damit die neuen Greigniffe reines Abhängigkeitsgefühl zurücklaffen. Wenn jene Borfälle eintreten, die dem irrigen Freiheitsgedanken die Thatsache der Abhängigkeit wieder klar entgegenhalten und deshalb fo oft religiofe Nachwirkungen hervorrufen, schwere Krankheit, Berluft eines geliebten Menschenlebens, rechtzeitiges Fehlschlagen einer sicheren Soffnung, gluckliches Entrinnen aus einer großen Gefahr: es find auch hier die Wirkungen nicht bei allen Menschen die gleichen. Das Gefühl der Abhängigkeit ist mächtig erregt; aber nur wo es auch früher schon erregt mar, wird die gleiche Stimmung die mit den früheren Erregungen verknüpfte Borftellung von Gott als ber Quelle jeder Abhängigkeit hervorrufen und nunmehr tiefer, ernster, inniger was Cafpari in feinem "Geiftliches und Beltliches" einer früheren Beneration gegeben hat.

Digitized by Google

m cm for medel. ₹۶ and imitmen der could and letting ie teim min i demmi riemitat, rann die 181 n kiteskeen nat ir Janafarme. Eie eirer Gorffellungen, in .com: aver Genernvar-. im in Beweis ment .: are prenge. Bo die : Jurch teine menimume - \_ ... uners Gedanke ein, daß : Die Befühlstraft felber

1000 Gtichr. 1 wirkende. nur matt, so wird jede ihrer Meußerungen, auch die religiöse, nur matt fein. Immerhin ift stets nur von relativem, nie von absolutem Fehlen die Rede. Kein Mensch ift ohne Vorstellungen und faum eine Borftellung ohne naben oder entfernten Gefühlsinhalt, keine Gefühlsregung ohne Willensregung, die auf Festhalten oder Abwehren der Gefühlsregung hinausgeht. Und auch das ist in Betracht zu ziehen, daß vermeintliche Gefühlstälte nur auf mangelnder Gefühlsübung beruht und burch planmäkige Wiederholung gemiffer Gefühlsregungen eine fteigende Leichtigkeit der Gefühlsregung erzielt werden fann, die dann als Steigerung der Gefühlsmarme erscheint. Gang besonders aber ift dies der Fall bezüglich ber Phantasie; hier ift möglich und nötig, daß der Boden gubereitet werde, um als autes Land den Samen zu empfangen. Daß die Phantafie gesteigert werden kann durch Uebung, erfahren Eltern und Erzieher in der Regel nur durch trübe Wahrnehmungen, als Unsittlichkeit, Schreckhaftigkeit und bgl.; daß aber auch ihre Steigerungsfähigkeit von hoher positiver Bedeutung ift, wird so felten bedacht; und es follte besonders geschehen in einer Zeit, mo bas bem Gefühl ferner stehende Borftellungsleben fo fehr kultiviert wird, daß ein nüchterner Verftandesgeift das Gefühlsleben vielfach zuruddrängt und die Gespanntheit auf finnliche Bahrnehmungen ben Blick für entferntere Birklichkeiten oft verdunkelt. Planmäßiges Steigern ber Einbildungsfraft gehört bier ju ben vorbereitenden Zielen, wenn man einer innerlich ergriffenen Relis gion als Hauptziel zuftrebt. Die Klarheit des Vorstellungslebens foll sie nicht beeinträchtigen, und dafür wird genug gesorgt werden fonnen; aber andererseits foll nicht vergeffen werden, daß die Ginbildungsfraft eben auch ein Teil feiner Rraft ift, und daß man ben Menschen beraubt, wo man ihm ein Glied durch Ueberwuchern bes andern verfummert. Ebenfo wichtig fast, wie bei bem Schuler, ist freilich die Entwicklung dieser Kraft bei dem Lehrer. Ich will von den höheren Lehrern hier absehen, weil die eigentliche Ausbildung der ihnen nötigen formalen Rräfte trok Ginrichtung der padagogischen Seminare noch nicht lange genug Gegenstand eindringenden Nachdenkens gewesen ist. Aber auf den Lehrersemi= naren, wo die Badagogif als Runftlehre fo gründlich schon durch-

25

gearbeitet ist, bürfte auf die Ausbildung der Phantasie als selbständiges und wichtiges Ziel noch lange nicht genug der Finger gelegt sein.

Und hier komme ich nun auf die andere, mehr mittelbare Seite von der Lehrbarkeit der Religion. Sie ist durch Borftellungen mitteilbar nicht nur durch das Wefen des Vorstellungsstoffs und der sie aneignenden Kräfte, sondern auch durch die Wirksamkeit ber Begleitumftande, unter benen ein Außeruns in uns hineintritt. Gine größere Erregbarfeit des Gefühls bei Mitteilung von Vorstellungen, die dann den mit Gefühl aufzunehmenden Vorstellungen felber zugute kommt, läßt sich erreichen durch entsprechende Gestaltung ber Begleitumftande. Sagte ich jugute kommen, so ist gemeint, daß diese Umstände Luftgefühl erwecken und die Vorstellungen den gleichen Zweck haben; erregten die Begleitumstände Unluft, so würden fie in demfelben Make schädlich Bierher gehören die Einwirfungen von Ort, Zeit und lehrender Berson, — Momente, über die schon von Salkmann, dem alten wackeren Philanthropisten 1), vortreffliche Worte gesagt find. Ein Seminarzögling von mittlerer Begabung erzählte mir dieser Tage, wie deutlich er sich seines ersten Kirchenbesuchs erinnere und der Wirkung, die er davon empfangen. Berlin gewesen, in der Nikolaikirche. Es muffen dort am Altar irgendwo zwei Engel angebracht fein. Die Feierlichkeit des Orts hatte derart auf den Knaben gewirkt, die religiöse Vorstellungswelt, die ihm bereits gegeben, war mit folchem tiefen Gefühl der Lust ihm lebendig geworden, daß er bei einem liturgischen Gefang deutlich mahrgenommen hatte, wie die Engel am Altar fich beweaten. Er hatte fpater ruhig hingenommen, daß man ihm bas ausredete, hatte aber im Stillen geglaubt, es beffer zu miffen. Man mag dagegen fagen, was man will, es ift unbezahlbar und durch nichts zu ersetzen, wenn ein Knabe einmal fo etwas erlebt hat. Und die Wirkung war, wenigstens hat der Betreffende jett die Empfindung, wesentlich hervorgerufen durch den Ort. Nicht jeder Ort, wo von Religion die Rede fein foll, kann eine Nikolaikirche



<sup>1)</sup> In der Schrift "Ueber die wirksamsten Mittel, den Kindern Relisgion beizubringen", von 1780.

Aber der Ort darf nicht geradezu Unlust hervorrusen, und je mehr Lust er bewirkt - es braucht nicht Feierlichkeit zu sein -. desto besser. Wenn ich Landpastor wäre, ich würde meinen Lehrer bitten, daß er, wenn es fonft angeht, im Sommer wenigstens mit den Kleinen den Religionsunterricht im Freien abhielte, in der Gartenlaube oder auf dem Kirchhof gegenüber. Freilich muß auch das Uebrige darnach fein. Die Zeit! Wer will benn eine aanze Stunde hintereinander religiofe Luft machhalten? Und die Nur mit tleinen Kindern fein Theoretifieren, fein Räuen Die theoretisierenden Gespräche in Campes und Wiederkäuen. Robinson haben wir Kinder doch alle überschlagen, weil fie uns alle Luft wieder auszutreiben drohten, die das Gelesene uns be-Eine furze Frage, die auf das Gefühl der Kinder horcht, und fonft erzählen und wieder erzählen und ein Bild befeben. Und nicht diese Zerklärungen vor den Kleinen. Wenn auch einmal in einer Einzelheit ein Migverftandnis bleibt, das schadet ja Wir muffen nicht Mücken seihen und Kamele verschlucken. Und alle die sprachlichen Korrekturen. Das ist vortrefflich, in der Bolksschule unentbehrlich, — nur im Religionsunterricht ist es Sunde. Man bente Jesus, wie er fragt: "Glaubst du das?" und die Antwort erhält! "Ich glaube, Berr!" und zuruckgiebt: "Du mußt aber das G schärfer aussprechen." Man braucht das nur zu fagen, um zu feben, daß das Gunde ift. Und fo fraß das Beispiel ift, es entspricht Erlebnissen, die man im Religions= unterricht der Bolksschulen infolge falscher Unwendung richtiger Grundfate täglich machen fann. Db im Sat gefprochen ober nicht, ob mit mir ober mich, wir haben hier Religion. Ehrfurcht!

Das Wichtigste freilich, das ist der Lehrer selbst. Sein Blick, sein Wort, seine Sprache. Hier kommt in Betracht, was v. Soden das Beste der Religionsstunde genannt hat, das Hervorbrechen der Religion aus der Lebensquelle, aus dem Innern einer lebendigen Seele. Der Leib, der für Schopenhauer der Wille selbst ist: der Ausdruck, der Leib der Seele. Mehr noch das Wort, der Ton des Worts. Das Musikalische der Sprache. Es bleibt ja vorläufig ein Mysterium, wie das Gesühl oder der Wille so unmittelbar Gestalt gewinnen kann in den Tönen. Es ist im

Sprechen über religiofe Dinge vornehmlich bas, mas mir Barme nennen, es ist Ergriffenheit, Chrfurcht, auch wohl Erhobenheit durch das Erhabene. Alles gleichmäßig bedingt durch Tempo, durch Klangfarbe, durch Tonstärke. Alles wie in Wagnerscher Mufik, fo unmittelbarfte Selbstverkörperung des Gefühls, schopvenhauerisch des Willens, daß die kleinste selbst unbewufte Schaufpielerei bem Buhörer bewußt wird und der Rede die Seele nimmt. Wie thöricht und flein, ju benten, hier fei ein Studierter mehr als ein Unftudierter, ein Paftor mehr als ein Symnafiallehrer, ein Symnafiallehrer mehr als ein Bolksschullehrer. bort giebt es Stumper und hier wie bort ganze Menschen. Wenn es nur aus ber Seele bringt; und wenn nur eine Seele da ist. Freilich giebt es eine mittelbare Schulung für diesen 3weck. Es giebt doch ein Ringen mit bem eigenen Leib, eine Schwerfälligfeit, fich felbft Geftalt ju geben, und ba läßt fich Auf die Runft der Sprache mußte mehr Gewicht gelegt und hierfür auch ben Lehrerfeminaren ganz eigene Zeit ange-Was im Deutschunterricht bisher an Zeit darauf wiesen werden. verwandt werden kann, reicht bei der Fülle der übrigen Stoffe taum aus, ber Sprache die notdürftigfte Bolitur ju geben; von Runft, die hier nur, wie in der Musik, durch eine Art Einzelunterricht fich erreichen läft, kann gar keine Rede fein. Und doch ware sie weit wichtiger, als manches Stoffliche, benn fie kame bem gesamten ethischen Unterricht — nicht bem religiösen allein zugute. Man muß nur die widerwärtige Borstellung beiseite laffen, als wenn an die geringste Theatralik gedacht wäre. handelt sich nur darum, das raube Organ soweit zu biegen und die gebundenen Sprachwerkzeuge so weit zu lösen, auch die sprachliche falsche Scham so weit zu überwinden, daß die wirklich vorhandene innere Empfindung ihren wahren Ausdruck fande. vortreffliche Emanuel Reicher hat in Berlin an feiner Bochschule für dramatische Runst jetzt Kurse für Theologen und Lehrer eingerichtet. Bierher follten die Seminarlehrer, die zu ihrer Fortbilbung in Berlin weilen, von Staats megen geschickt werden, um felbst zu lernen, mas fie können muffen, um es an ihre Böglinge weiterzugeben. Wenn der Religionsunterricht nicht das religiöse

Gefühl durch unaufhörliche Erweckung von Unluft totgeschlagen hat, so daß die Sache fehlt, so murde die Fähigkeit, ihr eine wirksame Form, einen zu Bergen sprechenden Ausbruck zu geben, gewiß sich ausbilden laffen. Steptifer aber, die — mit Recht bem Dorflehrer des Durchschnitts doch immer nur wenige Register gutrauen, mogen bedenken, daß die Wirtsamkeit der Runftmittel - Runft als erhöhte Natur genommen - bei dem verschiedenen Bublifum verschieden ift. Wenn Bonus den brennenden Bunich fühlt, daß kein Elementarlehrer mehr Religion lehren möge, so ift es eben Bonus, der das empfindet. Gemiß: einer fo fenfibeln Natur, wie dem Berfaffer von "Zwischen den Zeilen" mögen in einer Schulftube Tone unerträglich fein, die auf ein Dorffind tiefen Gindruck machen. Umgekehrt aber kann der gleichmäßig gebampfte Vortrag eines innerlich gerichteten Kanzelredners, bei dem ein goethereifer Mensch die feinsten Fibern vibrieren fühlt, an einer anders zusammengesetten Zuhörerschaft eindruckslos und er-Ein Bublikum, das von Stücken ber müdend vorübergehen. Sasenhaide sich erschüttern läßt, - und wie! - hat nichts von Ibfen und ber Kunft des Deutschen Theaters. — Innere Wahrbeit, entschiedenes Gefühl und die Fähigkeit, es fo nach außen zu fegen, wie es im Innern ift: dann find Ecten und Kanten, Unbeholfenheiten und Barten, die uns fehr unreif anmuten, für die Rinder, auf die der Mann zu wirken hat, tein Bindernis, reli= giöfes Gefühl in ihnen zu erwecken.

Ich schweige von der Wirkung, die der Charakter des Lehrers ausübt. Zum Luftgefühl der Abhängigkeit, zur religiösen Shrsurcht zu begeistern wird natürlich auch der wirksamste Stoff kaum vermögen, wenn die Schüler den Lehrer hassen oder seine Gegenwart mit Unlust empfinden. Zuneigung, Vertrauen, Ehrsturcht sind bei persönlicher Bermittlung religiöser Vorstellungen die wirksamsten Vrücken von der Vorstellung zum Gefühl. Glaube an den Mittler ist Voraussehung zum Glauben an seinen Gott. Ich darf hiervon nicht näher sprechen, weil hier das eigentliche Lehren der Religion aushört und mehr die Erziehung zur Religion anfängt; denn Erziehung unterscheidet sich vom Unterricht das durch, daß sie nicht ist die Einwirkung der vorstellenden Seele auf

die vorstellende, sondern der wollenden auf den Willen 1).

Wohl aber ist noch hervorzuheben, daß man auf jene unmittelbar auf das Gefühl wirkenden Faktoren, Ort, Zeit und Berfon des Unterrichts, um fo mehr verzichten kann, je weiter die Seele in ihrer Entwicklung fortschreitet. Die Lehrbarkeit der Religion wächst mit der feelischen Reife. Denn der Gefühlsgehalt der Borftellungen felbst, ihre durch Busammenhang mit den Lebensintereffen auf das Gefühl wirkende Macht bringt fich um fo felbständiger zur Geltung, je mehr Beweglichkeit in das Seelenleben gekommen ift, und je öfter religiöfe Borftellungen, durch die Phantasie übertragen und durch die Begleitumstände verstärkt, die Beranlaffung gegeben haben, daß religiofe Gefühle fich regten. Es fommt endlich die Zeit, wo ber Beift mit völliger Selbstänbigfeit die Gefühlserschütterungen aus den flar aufgenommenen Borstellungen herauszieht, wo er durch ein völlig nüchtern ge= schriebenes Buch, wenn es Vorstellungen von höchstem Lebensintereffe zur Ueberzeugung bringt, ebenfo tief religios erschüttert, ja in seinem Lebensboden umgewurzelt werden kann, wie durch einen perfönlich bewegten Vortrag eines impulfiven Menschen. Diese geistige Verfassung bahnt sich rascher an, als man denkt. und man foll die Folgerungen aus dieser Thatsache ja mit Sorgfalt ziehen. Denn je mehr dieser Buftand fortschreitet, desto mehr fommt es gerade auf Klarheit der Vorstellungen an und auf innere Wahrheit, d. h. auf Widerspruchslosigkeit des gefamten Borstellungsvorrates der Seele. Tauchen da mächtige Widersprüche in den Vorstellungen auf, so ist es leicht möglich, daß die eine Gruppe die andere verdunkelt und so auch die an ihr haftenden Gefühle mitverdrängt. Daher die Unfrommigkeit aus Denkton-Andererseits fann Unklarheit in den vermittelten Borfliften. stellungen Ursache sein, daß religiöse Gefühle überhaupt nicht angeeignet werden, die doch von großer Wichtigkeit find. Go läßt sich 3. B. über die Gebetserhörung in chriftlichem Sinne folgender Gedankengang aufstellen. Des Menschen Blick ift furz; er weiß nicht, was ihm gut ift, und erbittet oft Dinge, beren Erfüllung

<sup>1)</sup> Wiewohl Herbart mit Recht behauptet, daß beides stets miteinander zusammenhängt.

ihm unheilvoll fein murbe. Gott allein weiß bas Bute und will das Gute: darum muffen wir die Zukunft ihm anheimstellen und auch nicht einmal den Wunsch begen, ihm in den Urm zu fallen. Tropbem follen wir, wenn wir Buniche hegen, fie im Gebet por Gott bringen; benn badurch erinnern wir uns baran, daß ihre Erfüllung nicht von uns abhängt ober von einigen naheliegenden freundlichen oder feindlichen Urfachen, fondern von Gott allein. Diefe Erinnerung aber ift vom größten Segen; denn fie hilft uns, die eintretende Erfüllung ohne Uebermut zu empfangen, die außbleibende ohne Berzweiflung zu ertragen: fie macht unfere Seele ftille ju Gott, ber uns hilft. So wird ein Gebet, wenn es mit Bertrauen und Ergebung, also im Sinne und Beift, "im Namen" Refu gesprochen ift, immer erhört; benn jedes Gebet beabsichtigt eine Erhöhung oder Erhaltung unserer Glückseligkeit; und diese tritt, wenn auch unter verschiedenen Formen, durch ein inbrunstiges und mahrhaft frommes Gebet mit Gewißheit ein. - Dies ist eine Rette von Vorstellungen, die in sich abgeschlossen ift, feinen Widerspruch birgt und darum beweiskräftig ist, wenn die erften Prämiffen von der Beschränktheit des Menschen und der Unbeschränktheit Gottes zugegeben find. Es ist zugleich eine zusammengesette Wahrheit vom allerhöchsten Lebensinteresse : benn wie viel Grrungen. Enttäuschungen und Haltlofigkeiten find schon aus falschen und turzsichtigen Begriffen von Gebetserhörung bervorgegangen, und wie fehr kann andererseits, wo die Voraussetzungen über die Erhörung die richtigen find, durch rechtes Bebet die Lebensfraft gesteigert werden. Wo die Grundlagen des religiösen Gefühls in früheren Lebensstadien gegeben sind, wird der Gefühlsinhalt, der gerade an diefer Borftellungsgruppe haftet, von felber fich geltend machen, wofern nur die Vorstellungsgruppe felber zur völligen Rlarheit, zur deutlichen Ginficht, zur feften Ueberzeugung gebracht ist. Es wird also allein darauf ankommen, diefe wirklich zu erzielen; und diejenigen Wege find nun die besten, die am flarsten gur Ginsicht, gur Ueberzeugung verhelfen. Bier tritt — und bergleichen Fälle giebts im Religionsunterricht taufend — die Methode in ihr Recht, und mancher Geistliche wurde weniger Enttäuschungen erleben, wenn er fie, die leicht ge-

schmähte, beffer beherrschte. Man überschätze nicht die Wirkungen gefühlvollen Vortrags; er rauscht sehr leicht fehr bald über träumende Häupter dahin. Die fragende Lehrform, die von der unabläffigen Aufmerksamkeit bes Schülers ebenso wie von dem Grade bes gewonnenen Verftandniffes ein sicheres Bild erzielt, und bierbei wieder die entwickelnde Frage, die in gemeinsamer Arbeit des Lehrers und Schülers die Brämiffen herbeischafft, um dann die Schluffe von dem Schuler felbst ziehen zu laffen, ift das einzige Mittel, Erkenntniffe und Ueberzeugungen mit wirklicher Sicherheit zu übermitteln. Leben, Gefühl, Frische, Barme, Schwung und Drang kann bei dieser Unterrichtsform genau so mächtig sich ent= falten, wie bei jeder andern. Wem die Methode, d. h. doch einfach die Runft des Unterrichtens, Natur geworden ift, dem wird fie die schwellenden Abern des Gefühls nicht im mindesten unter-Wer hingegen nur seinen Gefühlsdrang in zusammenhängenden Reden ergießt, ohne in die Vorstellungswelt der Schüler auf vinchologisch geordnetem Wege klar und fest hineinzubauen mit beständiger Selbstkontrolle seiner Erfolge, der kommt im besten Falle bald dahin, mit seinem Vortrage vor den Schülern eine Art geiftliches Konzert zu geben. Es schwanken gefühlswarme Tone vorüber, es entsprechen dem Gefühlswellen in der Seele fprachmusikalischer Schüler, es bleibt auch vielleicht hier und dort eine Vorstellung mit Gefühlsinhalt haften; aber weil sie nicht mit bem übrigen Vorstellungsvorrat fest verknüpft ist, wird sie leicht verdunkelt und mitfamt dem an ihr haftenden Gefühl durch entgegengesette Vorstellungsmaffen, die durch Leben oder Lehre in Die Seele hineintreten und einen entgegengefetten Gefühlsinhalt haben, leicht für immer beseitigt. — Bur Lehrbarkeit der Religion gehört also, trot ihres überwiegenden Gefühlscharakters, vor allem auch methodische Sicherheit des Lehrers, d. h. die echte Kunst, Borstellungen in gesicherter Beise zu übermitteln. Das ist erst dann nicht mehr der Fall, wenn der Schüler zur Fähigkeit der Selbstbelehrung herangereift ift.

Fassen wir nun die gewonnenen Ergebnisse zusammen. Resligion ist zwar Gefühl, aber niemals ganz ohne Vorstellungsgeshalt. Da das Gefühl der Abhängigkeit, also Religion, im Mens

schen durch das Leben sosort von selbst erzeugt wird, so kann Lehrbarkeit der Religion gesordert werden nur im Sinne von Berstiefung des Gefühls, Reinigung des Borstellungsgehalts und Normierung des Gefühls als Lustgefühl. Un dem Borstellungsgehalt haftet ihre Lehrbarkeit, da Vorstellungen und Gefühle etwas Zusammenhängendes sind; die Lehrbarkeit wird vermehrt durch Kräfstigung und Benutung der Phantasie als der Brücke zwischen Vorsstellung und Gefühl; sie wird erleichtert durch die begleitenden Nebenumstände, die geeignet sein müssen, Lustgefühl hervorzurussen; sie wird vollkommen, je mehr in dem aufnehmenden Menschen die Leichtigkeit, Vorsstellungen aufzunehmen, und die Leichtigkeit, Vorsstellungen in das Gesühl hinabzuziehen, vollkommen geworden ist.

Die Geschichte wurde zu diesen Ergebniffen eine überreiche Bestätigung liefern, wenn man fie daraufhin durchsuchte. hat zweifellos Religion gelehrt und lehren wollen; benn er wollte Die religiöfen Gefühle reinigen und Die Borftellungen nicht nur bem Berftande einprägen, sondern bem Gefühl verschmelgen. wollte die objektive Religion, die in ihm felbst Geftalt gewonnen batte, andern geben und zu ihrer subjektiven machen. Gewalt feiner Lehre lag an dem volltommenen Bufammentreffen aller nötigen Faktoren. Un der einfachen Rlarheit der Begriffe; an der Benutung der Phantasie durch Bilder und Erzählungen; an ben Begleitumftanden, vor allem ber zwingenden, unendliche Luft, Chrfurcht, Liebe ermedenden Macht feiner Berfonlichkeit. Andere lehrten mit andern Mitteln. Gin Paulus, ein Johannes, ein Origines, ein Luther, ein Spener, ein Beftalozzi. Ja wenn der lettere auf der Chrfurcht gegen Eltern und Erzieher feinen Religionsunterricht aufbauen, dann aber einfache, klare und mahre Borftellungen übermitteln will, fo ift fein Zweifel, daß er die Abficht hat, Objektives zu lehren, aber es zu Subjektivem zu machen. Das werden wir immer nur können, aber das ift auch das Ginzige, mas mir brauchen. Mit geringen Ergebniffen muffen mir uns zufrieden geben und vor allem nicht dem Brrtum verfallen, als konnten wir unfere Ergebniffe mit dem Finger verfolgen. Ber Religion lehrt, muß mehr als jeder andere Lehrer sich bemußt halten, daß er nur ein Faftor unter vielen ift, die mit den 23\*

Borstellungen zugleich das Gefühls- und Willensleben seines Schülers befruchten. Dem Christen, der das Gleichnis hat von dem Sauerteig, dem viererlei Acker und der wachsenden Saat, kann es nicht schwer werden, das zu bedenken. Den einsachsten Ausbruck sindet das Problem noch immer I. Kor. 3, 6: ,έγω ἐφύτευσα, ᾿Απολλως ἐπότισεν, άλλὰ δ δεὸς ἡύξανεν.'

## Hamanns Christentum und Theologie.

Eine Studie zur neueren Rirchengeschichte.

Von

Lic. theol. Borft Stephan, Oberlehrer am Ronigin Carola-Somnafium in Leipzig.

## Einleitung.

Betrachtet man das Bild, das zumeist von der Entwicklung der evangelischen Theologie um die Wende des 18. Jahrhunderts gezeichnet wird, fo fällt der Blick gang unvermittelt auf die Bestalt des großen Schleiermacher. Vorher die Schla eines engbergigen Bietismus und die Charpbdis eines öden Rationalismus - beibe bahin welfend aus Mangel an zufunftsfräftigen Reimen. Männer wie Lavater zeigen weit eher, wie traurig das übrige Bild ift, als daß fie eine beffere Butunft verburgen konnten. Auch die eigenartige Theologie der Herrnhuter Brüdergemeinde genügt nicht, um einen Schleiermacher verftandlich zu machen. Nur die Geschichte der Philosophie hat bisher mit Ernst versucht, eine Stelle für ihn in ber wirklichen Entwicklung zu finden. Aber mag fie ihn näher an Kant ober näher an Spinoza stellen ober ihm einen durchaus selbständigen Rang verleihen, nimmermehr erklärt fie die Gigentumlichkeit seiner Theologie. Ohne den ftarfen Einfluß zu verkennen, den seine philosophische Gesamtanschauung auf seine Theologie ausüben mußte, sind doch alle neueren Arbeiten barüber einig, daß sich in ihr eine echt protestantisch-24

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 5. Geft.

Digitized by Google

evangelische, eine eigenwüchsige Gestalt des Christentums aus den innersten Tiefen des religiösen Gemütes emporringt. Gerade dieser Fortschritt aber steht noch unvermittelt da — Schleiermacher erscheint als deus ex machina, der die arme Theologie aus dem Zusammendruch des Pietismus und des Nationalismus retten mußte. Nun kann gewiß ein Mann von genialer Schöpferkraft auf diesem wie auf jedem Gediete einen neuen Abschnitt der Gesschichte heraufführen. Allein einerseits bedarf auch er eines vorbereiteten Bodens; und anderseits bestand die Größe Schleiersmachers nicht so sehr in genialer Schöpferkraft als in einer seinen, überall das Schte sammelnden und zu einem neuen Ganzen versarbeitenden Tiese der Empfindung. Hat man sogar für Luthers religiöse That allmählich eine Fülle geschichtlicher Borbereitungen zu sinden vermocht, so wird Schleiermachers Theologie erst recht aus ihrer einsamen Stellung befreit werden müssen.

Der Grund der Vereinsamung dürfte in einer falschen Betrachtungsweise liegen. Man hat die Entwicklung der Theologie
für sich genommen und in ihrem Gange selbst die Kraft des Fortschritts gesucht. In der zünstigen Theologie aber sehlt thatsächlich ein Mann, der sich schlechtweg als Borläuser Schleiermachers
bezeichnen ließe. Es gilt, tieser zu graben und die Quellen aufzudecken, aus denen auch die theologische Theorie bei jedem einzelnen Vertreter ihre Nahrung saugt. Es gilt, das religiöse Bewußtsein der Zeit und ihrer Hauptgestalten zu untersuchen. Denn
auch darin vollziehen sich innerhalb des evangelischen Christentums
Verschiedenheiten und Fortschritte. Vielleicht erklärt sich die neue
Stuse der Theologie, die man mit Recht von Schleiermacher herzuleiten psegt, aus dem Zustand des religiösen Bewußtseins in
ber zweiten Häste des 18. Jahrhunderts.

Will man erfahren, wie die Menschen jener Zeit religiös empfunden und gedacht haben, so öffnen sich dazu mannigsaltige Wege. Vor allem zwei versprechen einen umfassenden Ausblick. Man kann die wesentlichen Grundwahrheiten des Christentums herausgreisen und fragen: wie haben sich die typischen Vertreter des bewußten Christentums — Theologen und Laien — zu ihnen gestellt? Was ist ihnen das Religiöse, das praktisch Wertvolle

gewesen? Mit leichter Mühe erkennt man 3. B., daß nicht erst für Schleiermacher bie Erlösung in den Mittelpunkt getreten ift, fondern daß bereits vorher manche den eigentlich religiösen Ge= halt des Christentums und deshalb das Rückgrat der Dogmatik darin gesucht haben. Noch mehr verspricht vielleicht der andere Weg. Man untersucht das gesamte religiose Bewußtsein nicht nur der Durchschnittschriften, fondern befonders der einzelnen weiter führenden Manner in feinem geiftigen Bufammenhang. Die Brieffammlungen und Memoiren jener Zeit haben gerade dafür hoben Wert. Worin nun das religiöfe Leben eines Rationalisten und Bietisten bestand - soweit es überhaupt für Menschenaugen sichtbar wird —, das wissen wir leidlich. Aber obwohl ihr Chriftentum beiberseits höher steht als ihre Theologie, knupft Schleiermachers Gigenart an die ihrige offenbar nicht an. Bir werden gut thun, jene Manner zu befragen, deren führende Kraft wir aus anderen Gebieten der Geistesgeschichte kennen. Da ergiebt sich denn eine ununterbrochene Kette. Aber in den meisten jener Beifteshelben find die religiofen Saiten, wofern fie nicht wie bei Winckelmann fast ganglich schweigen, so eng mit anderen verschlungen, daß wir nur verschwimmende Klänge vernehmen. Rlarer werden die Tone bei vier großen Geftalten: bei Rant, Leffing, Hamann und Berder. Um meiften von ihnen find bisher Kant und Leffing für die Geschichte der Theologie gewertet worden; aber gerade sie verbinden die religiösen Fragen immer= bin eng mit philosophischen und moralischen. Des Generalsuperintendenten Berder Chriftentum und Theologie ist merkwürdigerweise trot Werner und Saym weit weniger zur Beleuchtung der religiöfen Lage herangezogen worden. Liegt in diefem Mangel eine dankbare Aufgabe für die neuere Kirchengeschichte, so kann ihre Lösung doch taum den Ausgangspunkt für eine allgemeinere Betrachtung bilben. Denn Berber weift perfonlich und fachlich zuruck auf hamann, ben Magus im Norden.

Hamann ist bisher von der Kirchengeschichte arg vernachläfssigt worden. Die zusammenfassenden oder entwickelnden Darstelslungen wissen fast nichts von ihm zu berichten. Es wird in immer neuen Bendungen gesagt, daß er ein frommer Christ ges

wesen sei und mit feurigem Schwerte bas Christentum wiber Aufklärung und Philosophie verfochten habe; er wird vielleicht mit Lavater zu den "Propheten der inneren Erfahrung" und den "genialen Bietisten", mit Jacobi zu den Glaubensphilosophen oder mit Berder zu denen gerechnet, die das Chriftentum aufs neue als ein Leben in Gott erfaßten; nur manche fugen die eine Erganzung hinzu, daß er den Gott der Offenbarung predigte. Richtig ift das alles; aber es erschöpft die Bedeutung des merkwür= bigen Mannes auch nicht entfernt. Gin Grund für die auffallende Bernachläffigung Hamanns liegt ficherlich barin, daß er, rein äußerlich betrachtet, eine fehr geringe Wirtsamkeit entfaltet Thatsächlich aber ift feine Einwirfung weit größer gewesen, als es zunächst scheint; der lette Abschnitt dieses Aufsates wird darauf hinzuweisen haben. Außerdem wertet die Kirchengeschichte ihre Helden nicht nur nach diesem Maßstab, sondern auch nach ber besonderen Geftalt, die bas religiofe Zeitbewuftsein in ihnen gewinnt. Daß hamann dann einen hervorragenden Blat beanspruchen darf, wird kein Renner seines Beistes bezweifeln.

Geahnt haben viele Theologen die große Bedeutung des Mannes, wie die Menge der ihm geltenden Schriften beweist. Aber eine Vertiefung des allgemeinen Urteils haben selbst diese nicht zu bewirken verwocht. Man begreift es, wenn man sie liest. Denn abgesehen von einzelnen — z. B. dem vortrefflichen Artisel Arnolds in der Theologischen Realencyklopädie (3. Aufl. 7. B.) und mehreren Borträgen — sind sie unerquicklich geschrieben. Gilbemeister und Disselhoff 2) ragen am weitesten hervor — jener durch die Zahl der Bände und große Gründlichkeit, dieser durch die Frische der Schreibart. Aber Gildemeister stößt durch Wiederholungen, Breite und peinliche Polemik ab, so notwendig und dankenswert auch seine Vorarbeiten sind; und Disselhoff kommt sachlich nicht über die Ergebnisse der anderen hinaus. Fast alle begehen denselben Fehler in der Zielsehung und Methode ihrer Arbeit. Statt nach den innersten Trieben zu forschen, die

<sup>1)</sup> Hamanns, des Magus im Norden, Leben und Schriften. 6 Bbe., Gotha 1857—73.

<sup>2)</sup> Wegweifer zu Hamann, dem Magus im Norden. Elberfeld 1871.

in Samanns Leben und Schriften Ausdruck fuchen, begnügt man fich mit äußerlicher Gruppierung feiner Worte und verhüllt die Goldkörner seiner Sprache durch wohlgemeinte aber bleierne Umschreibung. Ferner darf das Ziel einer geschichtlichen Untersuchung in erster Linie nur in dem besseren Verständnis des Mannes und feiner Zeit gefunden werben; allein die Propheten Samanns feben es in einer ganz anderen Richtung: sie wollen seine Worte als Waffen gegen das bofe "Beidentum" nicht nur des 18. sondern auch des gegenwärtigen Jahrhunderts benuten. Bier nur zwei Belege aus Diffelhoff, dem geiftvollsten von allen. Beil Bamann "bibelgläubig" und nie fo fritisch mar, von einer "ftrobernen Epistel" des neuen Testaments zu reden, wird er fogar einem Luther als orthodorer Musterknabe vorgehalten (S. 29) — wie viel mehr unfrer schlimmen Zeit! "Die Leute, die jest das Christentum als Leben und nicht als Dogma erklären", sind nicht etwa Samanns Geiftesverwandte, wie man nach dem Zusammenhang denken follte, fondern fie "wiffen felbst am besten, daß ihr Beschrei und Geschreibsel noch kein Leben in Gott, keine Wahrheit in Chrifto Jesu ift!" (S. 283). Leider find diese Beispiele typisch für den Ton der meisten Samann-Schriften. Rein Bunder, daß die ernfte Geschichtschreibung achtlos an ihnen vorübergeht.

Auf der andern Seite stehen die Litterarhistoriker. Sie mussen sich mit Hamann befassen, schon weil sie an Göthes und Herders Zeugnissen nicht vorüberkönnen. Was Ham in Herders Leben von ihm schreibt, gehört denn auch zum Besten, das bisher über ihn gesagt worden ist. Auch Minors Buch i) wird jeder Freund Hamanns mit wirklicher Freude lesen. Die meisten Litterarhistoriker aber können Hamann nicht verstehen, weil ihnen wenn nicht das religiöse so doch das theologische Sachverständnis sehlt. Selbst Haym und Minor werden ihm auf diesem Gebiete keineswegs gerecht. Bollends an die thörichten Urteile eines Hettner und Gervinus will ich nur erinnern?) und lieber an einem Vertreter

<sup>1)</sup> Hamann in feiner Bebeutung für die Sturm- und Trangperiode. Frankfurt a. M. 1881.

<sup>2)</sup> Leiber ist folgender Sat von Gervinus für die gesamte Haltung bezeichnend: "Der Königsberger Pietismus ... steckte auch ihn wie eine

der Gegenwart zeigen, wie jener entweder religiöse oder theologische Mangel von vornherein das Urteil trübt und sogar sachliche Fehler verursacht. In feinem fonft fehr lefenswerten Buche über das deutsche Lied erwähnt Uhl (Leipzig 1900) Berder, Hamanns Schüler und Freund. Er hat auch in hamanns Schriften gelefen; aber welch schiefes Bild hat er gewonnen! Samann ift für ihn "ein geschwätziger Poseur", der "nicht an übergroßer Bescheidenheit litt" und "mit bewußter Nachahmung Jakob Boehmeschen Tiefsinn und Unfinn produzierte" (S. 17 ff.). Wie gründlich nun Uhl die "Korrespondenz des sokratischen Packhofverwal= ters" gelesen hat, fieht man aus folgendem Beispiel deutlich. Er führt eine Briefftelle an, die Berder 1775 an hamann über feine Erläuterungen zum. neuen Testament geschrieben hat: "Ich habe ein Buch . . . mit Kleifter und Schere fertig. Wollte Gott, daß es das lette ware, das ich schriebe" (V 128). Also der "Konfistorialrat in Bückeburg" macht aus Erzerptenheften fromme Bücher, er ist ein Plagiator! Hätte Uhl das grundlegende Werk von hanm genau gelesen, so hatte er gefunden, daß jene Stelle von ber Umarbeitung der bereits fertigen Druckbogen handelt, also gerade die Raftlofigkeit herders in der Ausprägung feiner Ge= danken beweift (vgl. Sanm I 630). Mit ähnlicher Voreingenommenheit hat Uhl offenbar Hamanns Charafterbild aus feinen Schriften erforscht. Leider ift seine Art wiederum typisch für das Berfahren, das viele Litterarhiftoriker bei scharf ausgeprägten chriftlichen Geftalten belieben. Bon ihnen kann beshalb die Rirchengeschichte kaum mehr Belehrung über Samann empfangen als von den Varteigängern einer ungeschichtlichen Orthodoxie. ein orthodorer Musterknabe, dort ein geschwätiger Poseur voll mustischen Unfinns - wahrlich, es braucht viel guten Willen, um durch folch Geftrupp von Meinungen hindurch bis zu dem Manne felbst zu kommen.

Die folgenden Zeilen wollen versuchen, das Verständnis Hamanns und seine Verwertung für die Kirchengeschichte wenigstens

Pest an" (Gesch. b. beutschen Dichtung 1853. IV, 440 ff.). Bgl. Hettner, Gesch. b. beutschen Litteratur d. 18. Jahrhunderts. III 3, 1. Abt. 307 ff. Auch Scherer urteilt nicht viel vorsichtiger.

etwas zu fördern. Sie überlaffen es der Litteraturs und allgemeinen Geistesgeschichte, eine noch umfassendere Würdigung zu sinden, und beschränken sich ihrerseits so eng als möglich auf die religiöse Seite seines inneren Lebens. Freilich darf Charakterbild und Schicksal des Mannes nicht völlig übergangen werden, weil und sofern es zu den Boraussehungen für das Werden seines religiösen Bewußtseins gehört. Ein 1. Abschnitt wird eben diese Boraussehungen behandeln, ein 2. das Christentum Hamanns selbst stizzieren und ein 3. die Ergebnisse sessisse seinstellen, die man dars aus für die religiöse Lage in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gewinnt.

Die Zitate beziehen sich auf Band- und Seitenzahl ber Rothsichen Ausgabe, die bei vielen Vorzügen doch leider weder vollsständig noch genau ist 1); der Briefwechsel mit Jacobi, der in die Jahre 1784—88 fällt und im 5. Bande des Gildemeisterschen Werkes am besten zusammengestellt ist, wird mit Gild. und der Seitenzahl bezeichnet. Die besondere Orthographie und Interspunktion Hamanns ist nicht beibehalten.

## 1. Die Voraussehungen des Hamannschen Christentums.

Für Hamanns Charafterbild find wir in der glücklichen Lage, die Aeußerungen von urteilsfähigen perfönslichen Freungen von urteilsfähigen perfönslichen Freunden wortlich ein. Denn für eine genauere Analyse ist in dieser Stizze kein Raum, und die beredten Worte der Liebe lassen sich durch nachzeichnende Schilderung niemals ersehen. Außerdem dürfte ein Blick auf die Wertschätzung, die Hamann einst bei den Großen seiner Zeit genoß, am ehesten der üblichen Verkennung entgegenwirken. Nur Goethes Urteil übergehe ich, weil jeder es aus Dichtung und Wahrheit kennt. Die bedeutsamsten anderen sind so zusammengestellt, daß sie eine Art von Ueberblick gewähren.

"Siehe den hochstaunenden Satrapen. Die Welt ist seinem

<sup>1) 7</sup> Bbe. Berlin 1821-25. 8. B. in 2 Abt. von Wiener 1842 f.

Blicke Wunder und Zeichen voll Sinnes, voll Gottheit! . . . Rücke den Kopfbund, der ist das Netz eines frisirten Kopses zu seyn scheinet, zum Krankentuche der schmerzvollen, gedankenschwangern Stirn hinunter. Lege sodann auf die mittlere, ist so helle, glatte, gespannte Fläche zwischen den Augenbraunen, die dem Urbilde, auch in Zeiten großer Mühe, nur selten ist, eine dunkle, elastische Wolke, einen Knoten voll Kampses, und du hast, dünkt mich, eine kleine Schattengestalt seines Wesens.

Diesen Prophetenblick! dieses durchschauende, Ehrfurcht erregende Staunen! voll würksamer, treffender, gebährender Urkraft! dieses stille, frästige Geben weniger, gewogener Goldworte — diese Verlegenheit — keine Scheidemunze für den Empfänger und Warter an der Hand zu haben — Hieroglyphensäule! Ein lebendiges: Quos ego — sed motos praestat componere fluctus."

So hat Herder 1776 in Lavaters Physiognomischen Fragmenten seinen väterlichen Freund und Lehrer beschrieben (vgl. VIII 1. Abt. S. 409 f. Suphans Herderausgabe Bd. 9, S. 471 f.). Daneben stellen wir die Worte eines anderen, weniger berühmten Freundes. Der Arzt Lindner sagt in seinem Buche "Neue Ansichten mehrerer metaphysischer, moralischer und religiöser Systeme und Lehren" (1817; S. 642—44. Bgl. Hamanns Schriften III, S. VI—X): "Feuer, Energie und ein unglaublich rascher Ueberblick ben seiner Lektüre belebte seinen Sinn und Geist in einem so hohen Grade, daß er schon in der ersten Periode der Genesung von einer ersichöpfenden, sast tödtlichen Krankheit, eine sehr beträchtliche Menge von dicken Bänden aller Formate mit einer solchen Schnelligkeit

durchlief und excerpierte, daß ich glaubte, er könne unmöglich wissen, was er lase, und besto mehr erstaunte, als ich fand, daß ihm kein Jota von allem entwischt mar, mas zur vollständigften Rubrik des Inhalts und zur Beurteilung feines Guten und Schlechten gehörte. Daben ein unerschöpflicher, pikanter und wirklich attischer Wig, von einem Gedächtniß genährt, das biefem pfeilschnellen Wite von allen Ecken und Enden einer fast univerfellen Polyhiftorie ber Stoff lieferte, Aehnlichkeit, Allegorie und verborgenen Sinn in Worten und Sachen ju finden, die dem gewöhnlichen Lefer von schlichtem Menschenverstande, buchftäblich genommen, nichts als alltägliche ober wohl gar verächtliche Waare Daher verstand er fich in einigen seiner Schriften hinterher felbst nicht mehr. . . . Die Geistesgaben dieses excentrischen Mannes gang kennen zu lernen und zu würdigen, mußte man einen langen, vertrauten Umgang mit ihm gehabt und ihn selbst in dem geringfügigften Detail des täglichen Lebens beobachtet haben; denn auch da trug faft alles den Stempel ber Originalität ohne alle Affectation . . . "

Der Kriegsrat Scheffner (Mein Leben, wie ich J. G. Scheffner es felbst beschrieben. Königsberg 1821, S. 206 ff.) urteilt über Samann: "Ein Mann von eisenfestem Charafter, vom menschenfreundlichsten Berzen, und feiner unbeschränkten Phantafie wegen ein wirkliches wunderbares Gemisch von mahrer Rindlichkeit und ben Heftigkeiten des leidenschaftlichsten Menschen". Rachdem der Philosoph F. H. Jacobi ihn 1787 perfönlich kennen gelernt hatte, schrieb er an seinen Bruder außer den höchsten Lobsprüchen, die Berders Zeugnis befräftigen: "Die verschiedensten, heterogensten Dinge, mas nur in seiner Art schön, mahr und gang ift, eigenes Leben hat, Fulle und Birtuofität verrät, genießt er mit gleichem Entzücken" (VIII 1. Abt. S. 404). Die geiftvolle katholische Fürftin Galligin bemerkte eben damals in ihrem Tagebuch: "Seine Schwächen mogen immerhin Legion heißen, ich habe nie eine an ihm erblickt, ohne von neuer Ehrfurcht durchdrungen zu werden; denn nie bemäntelte oder milderte er sie, wenn er sich ihrer und ber Zuschauer bewußt murbe" (Betri, Hamanns Schriften und Briefe im Zusammenhang seines Lebens erläutert und herausgegeben. 4 Bb. 1872—74. IV S. 542—48). Hamanns eigne Tochster Elisabeth Regina endlich nennt 1811 in ihren Aufzeichnungen "Etwas über mich" als seine Haupteigenschaften: Strenge, Rechtslichkeit, Wahrheitsliebe, Uneigennütigkeit, Bescheibenheit und bessonders Gottesfurcht.

Der Reigen dieser persönlichen Zeugnisse ließe sich beliebig vergrößern. Worte von Kant und Matthias Claudius, von Reischardt, von Lavater und Jean Paul würden in ähnlicher Weise Hamanns Ruhm verkünden und noch seinere Töne seines Geistes zeichnen. Allein die wichtigsten Züge sind in den genannten Stellen vereinigt. So mannigsaltig sie unter einander an Gesichtspunkten, Wert und Inhalt sind — das eine beweisen sie alle urkundlich, wie ties Hamanns Persönlichkeit auf die verschiedensten Menschen zu wirken vermochte. Worin lag der Zauber seines Wesens?

Samann mar eine ftarte, felbständige Berfonlich feit, und zwar in einem Grade, den jedes Zeitalter nur in wenigen Menschen erreicht. Er war nach der Sprache seiner Zeit ein originales Genie. Original schon äußerlich in seiner Erscheis nung wie in seiner Lebensweise. Absonderlich aber ift auch seine innere Welt. Nur felten hören mir die schwache Melodie des Durchschnittsmenschen; jeder Ton schwillt an zu mächtigen Klängen. Wohl ist ihm das zarte Säufeln der rücksichtsvollsten Liebe nicht fremd, aber Berber hat doch Recht, wenn er ihn mit den alttefta= mentlichen Profeten vergleicht. Braufende Stürme, rollende Donner, zuckende Blige - das ift die Art des hamannschen Geistes. Ein Gewirr von Leibenschaften wogt ihm durch Berg und Sinn: es regt seine Phantasie zu den wunderbarften Ginfällen und Ginbildungen an. Er bezwingt seine Leidenschaft; aber er totet nicht ihre Kraft, sondern gießt fie hinein in alle Gefässe des geistigen Lebens. Sinne und Leidenschaften sind für ihn ber natürliche Nährboden der geistigen Entwicklung. So wird er ein Beld und Profet der ftarten Gefühle. Bon ihnen läßt er fich im Leben und in der Ueberzeugung leiten. Grunde und Zwecke des Bollens, Rrafte bes Sandelns, Reize bes Denkens quellen aus ihnen hervor - der Verstand spielt dabei nur eine dienende Rolle. Denn er kann nur abstrahieren, nicht schaffen und geben; statt

bes Lebens kennt er nur tote Begriffe. Er spaltet und verbindet sie in launischem Spiel; er webt sadenscheinige Systeme daraus — Spinnengewebe, die jeder Lebenssturm zerreißt. Wenn er beweisen will, so täuscht er nur über die innersten Gründe, die den tieseren Quellen des geistigen Lebens entstammen. Je einheitlicher und widerspruchsloser seine Gebilde sind, desto weiter entsernt er sich von der mannigsaltigen Fülle des Daseins. Geheimnisse, ja Wirklichkeiten sind, mit dem Maße des Verstandes gemessen, alle Widersprüche des Lebens. Sie sprechen sich in Poesie, in Lyrik aus; sie finden in der Religion ihre Lösung.

Wohl besaß hamann auch einen scharfen, durchdringenden Berftand. Bas Lindner über feine Lekture erzählt, erhält in feinen Briefen eine taufendfache Beftätigung. Es scheint uns unglaublich, was er alles in der fürzesten Frist so verarbeitete, daß sein Urteil den Kern der Sache traf. Jedoch der Hauptruhm bürfte auch hierbei dem Gefühlsleben zukommen. Gine unmittelbare Empfindung für alles Echte, Bahre und Große ift Samanns wichtigste Belferin gewesen. Sie gab ihm rasch ein Urteil über Menschen, Dinge und Bucher; fie zeigte ihm die rechte Speife, an der fein Geift fich nähren konnte. Aber fein Gefühl befaß zugleich eine schaffende Rraft: aus den geringften Merkmalen wob es zusammenhängende Bilber in feiner Seele und gab ihm fo die Fähigkeit einer intuitiven Erkenntnis. Seine Briefe und Schriften bieten noch jetzt ein lebendiges Zeugnis für diese Gigenart seines geiftigen Schaffens. Große, umfaffende Gedantengange fehlen faft ganglich; wo er doch einen langeren verftandlichen Busammenhang bieten will, erreicht er selten die Bohe, auf die er sich sonst in kühnem Fluge schwingt. Nicht logische Folgerungen, sondern Ginfälle, Lesefrüchte, tieffinnige Anspielungen und Bilder spinnen ben Kaden weiter. Gine Rette von Edelsteinen, obschon oft ungeschliffenen, ift seine Rede; aber die Verbindung zu einem einheit= lichen, fünftlerischen Geschmeibe mangelt fast stets. Zwar giebt es hamann-Berehrer, die fogar darin einen Ruhmestitel erblicken. Thatsächlich aber ist Samanns Schreibart die Urfache geworden, daß ftets nur wenige ihn kannten und Zeit genug hatten, ihn zu studieren. Wer nicht meniastens eine Spur von Geistesvermandt=

schaft mit ihm besitzt, der kann in seine Tiefen nicht dringen; schon Goethe schrieb (17. Sept. 1784) an Frau v. Stein, daß man ihn nicht mit dem Verstand verstehen könne. Es war nicht einmal Hamanns Streben, den Lesern immer deutlich zu werden. Wie fpater Friedrich Schlegel im Athenaum einen Lobgefang der Unverständlichkeit schrieb, so hat auch er es oft ausgesprochen, daß die Gedanken durch Deutlichkeit ein groß Teil ihrer Kühnheit und Wahrheit verlieren, und daß er folche Schriften nicht möge, in benen er keine Ablersblicke und keinen Sonnenflug vernehme. Lieber wollte er nur auf einzelne, auf auserwählte Beister mirten. Aber er hätte auch beim besten Willen nicht viel anders schreiben Bei wem fich jeder Sat aus dem Innerften losringt, ber wird nicht zu den mafferklaren Schriftstellern gählen, der hat, wie Berder in jener Beschreibung fagt, keine gangbare Scheidemunge zur hand. Dazu fam das Autodidaftentum hamanns. Er hatte die Methode nur verachten, nicht ihren Segen fpuren lernen. Je mächtiger das Genie und je neuer der Gedanke, befto ftärker pflegt der Unwille gegen Form und Methode zu fein. Hamann unterlag völlig diefer Verfuchung. Die Fülle der Kenntnisse, die er sich allenthalben zusammen las, verband sich mit der Mannigfaltigkeit und Kraft der Empfindung, um jede Form zu sprengen. Die seelischen Thatsachen, Die er den Leferfreisen ins Angesicht warf, waren zu neu und zu schwer, um gleich in ihrem ersten Vertreter eine schöne Form zu gewinnen. Wie die Männer von Sturm und Drang, die älteren Romantiter und die beften Modernen, so mußte auch hamann die Fülle und Macht der Empfindung mit einem Mangel an logischer und künstlerischer Geftaltungstraft erfaufen.

So weisen selbst die Mängel, die Hamann in seinem geistigen Wirken zeigt, auf den ursprünglichen Quell seines Wesens zurück, auf eine ungewöhnlich starke, scharf ausgeprägte Kraft der Empfindung. Wir würden ihre Spur in jebem Zuge seines Lebens und Charakters entdecken; allein es genüge, sie nach 2 Seiten zu versolgen, die für seine Frömmigkeit besonders wichtig sind.

Sie führt auf der einen Seite zu einem schrankenlosen Be-

burfnis nach Unabhängigkeit und Freiheit. Gegen den Willen bes pietistischen, überall nur Gunde witternden Baters zog er 1752 aus Königsberg in die Fremde. Wie diefer ihm darob Vorwürfe macht, verteidigt er sich mit den Worten: "Diese Freibeit zu benfen und zu handeln muß uns wert fein; benn fie ift ein Geschent des Bochsten und ein Borrecht unsers Geschlechts und der Grund wahrer Tugend und Verdienste" (I 246 f.). Aehn= lich schreibt er 3 Jahre später, am 4. Mai 1755 (I 263). schönften aber lauten die Worte im Oftoberbrief besfelben Jahres: "Ihre Bitte umzukehren foll vermutlich das Silfsmittel fein, welches Sie mir für meine Krankheit vorschlagen. . . . . . Entschlagen Sie fich der Sorgen, die Ihrer und meiner Ruhe nachteilig find; ber Sorgen für ein Glück, bas ich nicht dafür erfennen kann. Die Erde ist bes Herrn; feine Gegenwart und die Vorstellung meiner Pflichten, benen ich lebe, möge mir allenthalben gleich Bergeben Sie mir, herglich geliebtefte Eltern, wenn nabe sein. Ihnen meine Denkungsart etwas zu hart und eigensinnig zu fein scheint. Ich erkenne die Bartlichkeit, die der Grund Ihrer Borftellungen und Bunfche ift. Wohlthaten, die unfere Leidenschaften andern aufdringen, wo wir nicht ben Sinn bes andern, sondern allein unfere Liebe zu Rat ziehen - kann man folche Wohlthaten nicht verbitten, ohne undankbar und ungehorsam zu fein? . . . . Ich habe noch Berg genug, mehr zu erfahren, mehr zu leiben, mehr zu übernehmen" (I 264, 266). Der Widerwille gegen Brotstudium und bestimmten Beruf hängt nicht nur mit bem Bug ber Reit, der die besonderen Bflichten eines burgerlichen Berufes hinter ben allgemein menschlichen zurücktreten ließ, sondern noch deutlicher mit diesem Freiheitsbedürfnis zusammen.

Wie hätte Hamann da auf geistigem Gebiete eine Fessel dulben dürsen! Er war ein abgesagter Feind der gängelnden Besvormundung, die er in der Zensur beobachtete; er mahnt 1763 sogar den Prediger Trescho zu einer Schrift wider die Zensur (III 188 f.). Aber er wahrt sich auch die innere Freiheit. Frei bleibt er von der tierischen Sklaverei der Begierden, frei von dem Zwang der Logik und der Systematik, der ein reiches Innensleben tötet, frei von der Macht der allgemeinen Borurteile. Es

fümmert ihn nicht, wie die Welt seine Berufsstellung wertet; sogar ihr Urteil über seine Gewissensehe läßt ihn kalt. Bor der Meinung der Leser über seine Schriften beugt er sich so wenig wie vor dem Gögen der "Bernunft". Fast ist er für seine Zeit der Geist, der stets verneint; und Männer wie Hettner kommen über dies Urteil nicht weit hinaus. Aber, genau betrachtet, stammt Hamanns Drang nach Unabhängigkeit nicht aus der Lust zur Berneinung, sondern aus dem Bewußtsein der überlegenen Kraft. Was er in seinem Herzen trägt, ist zu groß und lebendig, als daß es sich in abgelebte Formen schicken dürfte.

Der Vorwurf einer blogen Verneinung verkennt Hamanns innerstes Wesen. Das Genie zeigt seine Größe in jener Chrfurcht vor überlegenen Mächten, die mahrhaft große Naturen vor den nur gernegroßen auszeichnet. Berber fpricht fogar in seiner furzen Beschreibung von dem "durchschauenden, Chrfurcht erregenden Staunen" feines väterlichen Freundes. Mit den fragenden, den leuchtend runden Augen eines Rindes blickt hamann in die Welt und staunt ihre Schönheit, ihre Größe an. Natur und Geschichte wird er nicht mude zu betrachten und zu befragen. In beiden erfaßt er ben gleichen Strom der Ueberlieferung und Erfahrung und nimmt damit dem eignen Freiheitsdrang feine fchlimmfte Befahr. Auch hier ist die unmittelbare Empfindung das Werkzeug feiner Erkenntnis. Rein Skeptiker kann heftiger als er gegen die Ueberbebung des Verstandes eifern, die alles durch Begriffe erklären und aus Begriffen Welten schaffen will. Aber er landet nicht im Stepti= zismus, sondern halt sich mit Bewußtsein an die gegebene Belt. Wie jedes Wort der Sprache nicht nach verstandesmäßigen Regeln gebildet, sondern aus einer lebendigen Entwickelung herausge= wachsen und mit einem bestimmten Inhalt erfüllt ift, so stammt all unfer Wiffen aus ber Natur und Geschichte. Es gilt, aus ihr herauszuempfinden, mas das innere Feuer nähren, mas wirklich ben Geift bereichern fann. Samann hat als erfter diefen Grundfat ausgesprochen, ber ben einseitigen Subjektivismus überwinden fonnte. Er hat den Grundsatz auch in der Geschichte angewendet und so manche neue Bahn gebrochen. Er verstand ihr leifes Weben, ihr organisches, von innen nach außen führendes Wachstum und warf damit all die feichten, nur allzu "vernünftigen" Theorien über den Haufen, aus denen man damals geschichtliche Gebilde wie Staat oder Sprache erklärte. Sogar für einzelne Erscheinungen fand er felbständig die rechte Wertung. Er fteht neben Winckelmann in dem Preise der Griechen, nur daß er nicht in deffen Fehler fällt, ein vollkommnes Ideal in ihnen zu feben. Er weist auf die Poesie des Morgenlandes hin. Er gehört vor allem zu Shakespeares Profeten. Fast früher noch und inniger als Lessing hat er die Große dieses Dichters erkannt; seine Werke find der Stoff, an dem er Berder Englisch lehrt. Aber felbst der Gegenwart halt er kein bloges Rein entgegen, fo heftig er auch ihre Meinungen befämpft. Scharfen Auges erkennt er die Männer heraus, die thatfachlich den Wandel der Zeit mit ihrem Geifte überdauert haben. Er durchschaut sofort die Größe Bestalozzis. Er hat die vollste Unerkennung für Winckelmann, für Leffing, für Rant, ohne ihre Schwächen zu verkennen. Begeiftert begruft er Goethes Geftirn, und neidlos fieht er feinen Schüler Berder meit über sein haupt hinaus machsen. Ein volleres Ja als er hat nie ein Mensch gehabt; aber nur dann sprach er es aus, wenn er wirklich Großes schaute. Auch darin überließ er sich seiner unmittel= baren Empfindung; und die Geschichte hat ihr Recht gegeben.

Wenn es wahr ift, daß die geistige Entwicklung eines Menschen sich nicht aus seiner Natur allein erklärt, sondern erst aus ihrem Zusammentreffen mit bestimmten Menschen und Verhältnissen, so bedürfen wir endlich einer weiteren Umschau. Freilich können wir uns hier kürzer fassen; denn schon die geschilderte Eigenart Hamanns läßt vermuten, daß der Einfluß der Umge bung auf ihn nicht sonderlich tief griff. Am tiessten naturgemäß in der Jugend. Es ist schon von der Luft die Rede gewesen, die sein Elternhaus durchwehte. Sein Vater war ein bibelsester, sittenstrenger Pietist, der bei allen Borzügen seines Charakters, bei aller Liebe auch zu Wissenschaft und Vildung eine gewisse Engherzigkeit nicht abstreisen konnte. Wie er, so fühlte und dachte saft ganz Königsberg; Kants Leben weiß ähnliches zu berichten. Immerhin lernte Hamann in diesem Pietismus eine achtunggebietende Form des Christentums kennen; er hat niemals

ihrer gespottet, auch wenn die Sehnsucht der eigenen Bruft ihn weiter hinaustrieb in das wogende Leben. Vielleicht hat die Charatterfestigkeit und Gleichgiltigkeit, die er sich irdischen Gutern gegenüber allezeit bewahrte, in diefer Umgebung Ursprung oder Nahrung gefunden. Das eigene geistige Interesse aber zog ibn nach einer ganz anderen Richtung. Gine unwiderstehliche Reigung zu der schönen Litteratur und zu allen Wiffenschaften brachte ihn früh in Berührung mit den Kämpfen des geiftigen Lebens. war die Zeit um 1750, diefelbe Zeit, in der ein Kant und Lefsing ihre Waffen schmiedeten und Klopstock bereits gerüstet auf dem Plane stand. Gin harter Kampf mar nötig. Denn eben erft begründete die Aufklärung ihre Berrichaft in Deutschland. Sie warf veraltete Feffeln ab, aber jeden weiteren Fortschritt fonnte fie durch ihre obe Verftandigkeit und Nüglichkeit eber bemmen als fördern. Hamann wurde ein Junger der Aufflärung, sofern er ihre befreiende Macht wohl auszunuten und anzuwenden lernte; aber er kannte zugleich ihren Mangel an fortbildendem, schaffendem Gehalt. Deshalb erhob er fein Schwert wider fie und wurde, während Kant erft später hervortrat, neben Leffing fofort der Berold einer neuen Zeit.

Welche Art von Chriftentum aus diesen Faktoren emporwachsen mußte, das zeigen schon die Erstlingsschriften Samanns. Als solche sind uns eine Anzahl von Briesen erhalten, die etwa 1752 bei der Abreise von Königsberg einsetzen und dis zu dem Beginn der großen Reise (1756) reichen. Außerdem hat er selbst in die "Kreuzzüge des Philologen" (1762) einige undebeutende Jugendgedichte, ein akademisches Exercitium von 1751 und ein Denkmal auf den Tod der Mutter (1756) aufgenommen. Sine Trauerschrift von 1752 steht im Anhang der sämtlichen Schristen (VIII, 1. Abt., S. 136 st.), und endlich im 1. Bande die Beilage, die er 1756 zu seiner Uebersetzung einer handelspolitischen Schrift von Dangeuil gab. Obwohl diese Zeugnisse politischen Schrift von Dangeuil gab. Obwohl diese Zeugnisse pülch als Anleitung zum rechten Berständnis der "Gedanken über meinen Lebenslauf" benutzen, die Hamann etwas später

(1758) von einem ganz bestimmten Gesichtspunkt aus für einen engeren Freundeskreis verfaßte.

Die allgemeinen Büge bes Bilbes unterscheiden sich nicht von bem Durchschnitt des damaligen Chriftentums. Zwar lieft Samann eifrig die moderne Litteratur. Aber er trennt sich von ihr an dem Buntte, mo fie das Gebaude des Chriftentums ju er= schüttern beginnt. Im Frühjahr 1756 finden wir ihn 3. B. in Buffons Naturgeschichte vertieft. Er preift fie als eine "ungeheure Unternehmung", aber er ftogt fich an dem Berfuche einer Schopfungstheorie. "Was wird aus dem Werde, das Gott sprach?" (I 279). Daß es sich hier nicht um ein Wiederaufleben der Orthoborie, fondern um ein Erbteil des pietistischen Bibelglaubens hanbelt, geht aus andern Stellen flar hervor. Bor allem ift es bezeichnend, wie das Chriftentum überall nach der praktischen Seite gewendet wird. Nirgends findet fich eine Spur von dogmatischer Spekulation: daß er im Denken über Christentum und Religion keine Befriedigung fand, erweift schon feine baldige Abwendung vom Studium der Theologie. Defto häufiger betont er die "Borficht" ober Borfehung Gottes. Sie bleibt fur ihn nicht ein abftrakter, kalter Sat, sondern greift beständig in fein Fühlen und Leben hinein (3. B. I 250). Wichtiger als alle Lehre ift ihm die Praxis. Er halt es für feine Pflicht, die Keime auszubilden, die Gott in ihn gelegt hat; und wie er einen Beruf übernimmt, wirft er fich mit der eifrigften Treue hinein. Er folgt der Bflicht und bem Gewiffen auch ba, wo es ihn Brot und Stellung koftet. Gin schüchterner Jüngling, magt er es doch, sogar der adelsstolzen Mutter seines Zöglings bittere Wahrheit zu sagen (I 254). Wenn er 1756 nach mehrfacher Enttäuschung den padagogischen Beruf mit dem kaufmannischen vertauscht, so bedeutet bas nicht einen Abfall von der fittlich-frommen Lebensrichtung. Im Gegenteil, Die Beilage zur Uebersetzung Dangeuils beweift, daß er eine fitt= liche Bebung des gefamten Sandelsstandes bezweckt (z. B. I 32).

Den praktischen Zug aber hatte der Pietismus mit der Aufklärung gemeinsam; so kann es uns nicht Wunder nehmen, daß Hamann in dieser Zeit noch durchaus freundlich zu ihr steht. Er rühmt die modernen Gelehrten, die "aus den spanischen Schlössern

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg. 5. Beft.

25

ber intellektualischen Belt und aus dem Schatten der Büchersfäle auf den großen Schauplat der Natur und ihrer Begebensheiten, der lebenden Kunst und ihrer Berkzeuge, der gesellschaftslichen Geschäfte und ihrer Triebsedern" getreten sind (I 19). In einer Anmerkung zu diesen Borten verweist er ausdrücklich auf die Encyklopädie, vor allem auf Diderot. Bie ein Aufklärer verslangt er volle Glaubensfreiheit (I 15) und spricht er von dem Mittelalter als "jenen sinstern Zeiten des Aberglaubens" (I 21).

Wie Auftlärung und Bietismus damals vielfach zu einer eigentumlichen Mischung verschmolzen, so scheint auch der junge Samann in einer Berbindung beider Strömungen feine Individualität gewonnen zu haben. Aber es scheint nur fo. Ginzelne Bemerkungen verraten deutlich, daß noch gang anderes in ihm gahrte. Schon jene Unmerkung (I 19) schränkt, genau betrachtet, ben Breis der Encyflopadie auf die "Seite der mechanischen Runfte" Thatfächlich find bereits damals 2 Entwicklungslinien im Beifte Samanns angebahnt, die erft fpater zu ihrer vollen Ausbildung gelangten, beide eigentlich nur Folgerungen der oben gezeichneten Geistesart auf religiösem Gebiet. Denn fie machsen aus seinem ungewöhnlich reichen und ftarken Innenleben bervor. fühlt seine Leidenschaften, Triebe und Neigungen nicht im Widerspruch zur Religion: Gott offenbart sich felbst in ihnen. muffen fie sich dem sittlichen Charafter des Christentums, der Bflicht und dem Gewiffen, anbequemen. Gerade der Engherziafeit des väterlichen Bietismus gegenüber, für den Welt und Sunde fast ganglich zusammenfielen, macht hamann zunächst feine Unschauung von der Religion geltend. Die oben genannten Stellen gehören fämtlich dieser Vorbereitungszeit, b. h. ben Jahren von 1752—56, an (S. 14 f., auch I 270). Hamann ist also ein Erbe bes Bietismus, aber ber icharfe Gegensat von Christentum und Belt, von Vorfehung und eignem Schaffensdrang bleibt ihm fremd. Bugleich meidet er die neuen Feffeln, die fich aus der Aufflärung erheben wollen. Er hält fich frei von jener Sucht nach logischen Schlüffen, mit benen ber Rationalismus auch die irrationalen Grscheinungen ber Religion und Sittlichkeit zu meffen pflegt. Sein Maßstab ift feiner und beffer geeignet für das Berftandnis persönlicher Fragen. "Wir machen Schlüsse als Dichter, als Redner und Philosophen. Jene sind öfter der Vernunft näher als die in der logischen Form" (I 281). Hier blitz zum ersten Male, und zwar in ethischem Zusammenhang, die Neberzeugung durch, die späterhin zu den wichtigsten Triebsedern seiner Wirksamkeit zählte. Schon zeitigt sie auch eine frühe Frucht: die Abneigung wider alle Lehrgebäude und Theorien, die den religiösen Wirklickseiten gefährlich werden (I 279). Die eigentlich schaffende, weitersbauende Seite des Geistes liegt nicht im Verstand, sondern im unmittelbaren religiösen Gemütsleben. Eine philosophische Hüllescheint Haben. Er erwähnt zwar 1756 Hume, aber nur die Vermischten Schriften und nur in andersartigem Zusammenhange. Desto wertsvoller und ursprünglicher ist seine Neberzeugung von der Ohnmacht der Logist und der Kraft des irrationalen Innenlebens.

Immerhin begegnet eine bewußte Anwendung der neuen Erfenntnisse auf das religiöse Gebiet nur selten. Die Elemente des religiösen Bewußtseins entbehren noch der vollen Verschmelzung. Auch für Hamanns Feuergeist bedurfte es dazu einer besonderen Glut, wie sie nur durch tie feinschneiden de seelisch Erlebnisse entzündet wird. Im Sommer 1756 sah Hamann "mit unsäglicher Wehmut und Betrübnis" (I 190 f.) seine fromme Mutter sterben. Zwar ging die Wirkung rasch vorüber, weil er sich damals an der Pforte großer Thaten glaubte. Aber er hatte in den Tagen des Schmerzes jenes Denkmal auf den Tod seiner Mutter versaßt; und diese kurze Schrift wirst noch für uns ein Blizlicht auf das Ziel, dem seine religiöse Entwicklung bereits damals zustrebte (II 329—38).

Wie überhaupt das Gefühl ihm keinen versließenden Rausch, sondern eine schaffende Kraft bedeutet, so setzt sich auch der Schmerz augenblicklich in seelische Thätigkeit um. Gleich das Motto, das er dem Engländer Young entnimmt, lautet: He mourns the Dead, who lives as they desire. Aber das Leben nach dem Sinn der Mutter besteht nicht in der Einhaltung ihrer sittlichen Borstellungen, sondern in der Uebernahme ihres Lebenszentrums. Ohne gottlos zu sein, hatte er doch sein Denken und Fühlen zu-

meist auf das Diesseits beschränkt. Der ruhevolle Christentod der Mutter wandelt ihm nun das Jenseits in eine lebendige Wirkslichkeit um. Er weckt Hoffnung und Sehnsucht darnach, er wertet alle Güter um, er verleiht dem Leben eine neue Richtung. Das mit steigt der Wert der Seele, und es sinkt die Bedeutung der Welt.

Die pietistische Weltfeindschaft ber Eltern aber tritt auch jest nicht ein. Hamann erkennt 2 Thatsachen, die einander scheinbar widersprechen: die Seele hat ihre Beimat im Jenfeits, aber fie ist durch den Leib mit der irdischen Welt verflochten. Schon hier löst er den Widerspruch nicht, indem er die eine Thatsache auf Rosten der andern zum Grundstein seiner Unschauung macht: er fucht vielmehr die mahre Lösung in einer tiefer liegenden religiösen Thatsache: "Jenes weise und große Urwesen . . . . wird Endzwecke gehabt haben, Endzwecke, die aus der Liebe für feine Werfe fließen, fich auf das Beste derselben beziehen, und denen ich nachzudenken, die ich zu vollziehen gemacht bin" (II 333). Der Mensch hat eine Aufgabe in der Welt, die er vermöge feiner gottent= ftammten Seele erfüllen fann und muß; er foll an der Welt arbeiten und ihr dienen, ohne fich an fie zu verlieren. So erhält ber ungestume Schaffensbrang hamanns eine neue religiofe Berflärung. Er foll nicht nur befriedigt werden, weil er eine Gabe Gottes ift, sondern zugleich deshalb, weil er einem bestimmten objektiven Zwecke dient. Das ift die herrschende Gedankenreihe. Eine andere tritt als helfendes Blied hinzu: die von der geschichtlichen Barmbergiafeit Gottes. Bor dem Leichnam der Mutter qualt ihn die Schuld, bisher nur wenig nach dem gottgefesten "Gefchäfte" Aber die letten Stunden der Mutter haben gefragt zu haben. ihm auch die Ueberwindung der Schuld in Jesu Chrifto erwiesen. Der Berföhner hat für ihn "ben Relch bis auf die Sefen des göttlichen Zornes ausgetrunken" — fo kann er felbst durch die Pforte des Todes frei in sein Reich eingehen (II 337). "Ausgeföhnt mit Gott, werde ich feines Anschauens gewürdigt fein, mich in einem reineren Lichte feiner Bollfommenheiten fpiegeln und bas Bürgerrecht des Himmels behaupten können" (II 335). Die geschichtliche Berföhnung ermöglicht es also, wirklich im Jenfeits zu leben, d. h. jene erfte Bedankenreihe zu vollziehen.

Allein das neue Leben flackerte nur empor, um desto schneller zu erfterben. Die Wogen des Lebens faßten ihn von neuem und trugen ihn hinaus auf das Meer der abenteuerlichsten Plane. Noch war die Glut nicht ftark genug gewesen, aus den vorhanbenen Gefühlen und Gedanken ein bleibendes Neues zu erzeugen. Es mußte schlimmer tommen - und es fam nur allzubald. Wir faben Samann aus dem Baterhause eilen, um in der Welt fein Glück zu suchen. Aber alle Versuche schlugen fehl, und der letzte, ber fühnste Bersuch führte zum inneren Bankerott. Im Auftrag eines Rigaer Handelshauses ging Hamann noch 1756 nach Berlin, Hamburg, Amsterdam und endlich nach London. Aber trok langen Wartens mißglückte sein Vorhaben ganzlich; die Laute, durch die er sich in seinem Unmut trösten wollte, führte ihn vollends in schlechte Gesellschaft und raubte ihm noch das Vertrauen auf die Menschen, nachdem er das auf seine eigne Kraft bereits verloren hatte. Zweck- und sinnlos trieb er sich in London umher, voll Berzweiflung über ben Migerfolg all feiner Blane und ohne Mut zur Rückfehr oder zu neuen Versuchen. Da ihm auch alle Mittel fehlten, schien sein Leben in dem wüsten Taumel eines untergehenden Genieß enden zu wollen. Freilich darf man die Beschreibung, die er dann im Lichte seines neuen Denkens über diese Tage verfaßte, nicht ungart versteben. Aber gewiß ist das eine, daß hamann hier im Frühjahr 1758 einen inneren Schiffbruch erlebte, der jene 1756 begonnene Um wandlung jum Abschluß brachte. Läßt er sich überhaupt mit der Bekehrung Auauftins oder Franzens von Ussis vergleichen, so war auch die Folge ähnlich: in furzen Stunden entschied fich bas Schickfal eines gangen Lebens. Gottes Hand mar es, die ihn ergriff; men aber Gottes Band fo greifbar faßt, der trägt fortan ein Rainszeichen oder die Dornenkrone des Profetenamts. Hamann ward ein Pro-Batte er in der Zeit der altesten Kirche gelebt, er mare mif= fionierend unter die Beiden gegangen; im Mittelalter hatte auch er einen Orden gegründet; im 18. Jahrhundert vollzog er seinen Beruf im Rampfe wider die Aufflärung, in der Ausbildung und Berfündigung eines starten, religiöfen Innenlebens.

Erst badurch findet der Reichtum seiner Beistesträfte und die Fülle seiner Empfindungen ein festes Ziel. Erst dadurch beftimmt fich auch endgiltig feine Stellung zu ben herrschenden Stromungen der Zeit. Zeigen schon die früheren Schriften eine feste Frömmigkeit, so tritt das religiöse Leben doch erst seit 1758 dauernd in den Mittelpunkt feines geiftigen Dafeins. geschieht es so stark, daß nichts davon unberührt bleibt. wo er über fprachphilosophische und schöngeistige Fragen schreibt, ist sein letzter Zweck ein Schlaglicht auf die religiöse Lage. Nur wer im Auge behält, daß eben hier der Angelpunkt des hamannschen Fühlens und Denkens liegt, tann feine Wirksamkeit und ben eigentumlichen Zusammenhang all seiner Schriften versteben. "Wie ein lieber Buhle mit dem Namen seines lieben Buhlen das millige Echo ermüdet . . . ", so hat Hamann fast 30 Jahre lang nicht aufgehört, von Christo zu zeugen; "diesem Könige ergoß sich der fleine Bach meiner Autorschaft, verachtet wie das Waffer zu Siloah, das stille geht" (VII 121). Von dem Londoner Erlebnis an war er sich des Profetenamtes bewußt und voll entschlossen, alle Leiden desfelben zu tragen (vgl. I 441, II 49 f. u. a.). Auf fich felbst bezog er das Wort: "Die Menschen lieben — das heißt für sie leiden, um ihrentwillen gefreuzigt werden" (I 360). Freilich war sein Dienst von eigner Art. Mit Recht schrieb er noch 1759 an Lindner: "Ich predige nicht in Gesellschaften; weder Ratheber noch Kanzel würden meiner Länge etwas hinzufügen. Eine Lilie im Thal, und ben Geruch des Erkenntniffes verborgen auszuduften, wird immer der Stolz fein, der im Grunde des Berzens und in dem innern Menschen am meisten glüben foll" (I 397). Allein diese und ähnliche Worte richten sich nur wider die Bersuche eines Kant und Berens, ihn in allerhand ehrenvolle und gewinnreiche Plane zu ziehen. Verfönlicher Ehrgeiz blieb ihm fortan ganglich fremd; nur für Gott wollte er leben und sterben. Die Schriftstellerei mar ihm verhaßt; er übte fie nur, wenn fein Gewiffen es forderte, und fo, daß er ftatt des Ruhms Reindschaft ernten mußte. Er konnte daber nur auf Ginzelne und kleine Kreise wirklich fruchtbringend wirken — aber vielleicht ist das die Art,

in der Apostel und Profeten den tiefsten Einfluß auf den Gang der Geistesgeschichte gewinnen.

## 2. Hamanns Chriftentum in feiner Entfaltung.

Wir haben die Voraussetzungen kennen gelernt, die in Hamanns Eigenart, in seinem Milieu und seiner seelischen Vorgeschichte liegen. Wie hat sein Christentum sich auf diesem Boden entfaltet?

Wohl läßt fich dabei eine Entwicklung wahrnehmen (vgl. 3. B. I 483). Beiß und mächtig lodert die neue Flamme der religiösen Begeisterung zunächst in London hervor. Die im 1. Bande Roths und im Jahrgang 1837 ber Theol. Studien und Kritiken (von Rleufer) wenigstens teilweis abgebruckten "Biblischen Betrachtungen eines Chriften", sowie die "Brocken" zeigen, wie das Feuer fich an der Bibel nährt und von da aus in die verschiedensten Gebiete des eigenen, des naturlichen und geschichtlichen Lebens bineinzungelt. In den "Gedanken über meinen Lebenslauf" beleuchtet es vor allem den bisherigen Lebensgang; es unterzieht ihn der schärfsten religiösen Kritik und führt dadurch zu einer "Böllenfahrt ber Selbsterkenntnis". Diese ursprünglich nur für einen engern Freundestreis bestimmten Schriften bilben eine besondere Gruppe. So wenig fie auch den Odem der Hamannschen Beistesfülle verleugnen - fie find boch in jene intime Berbindung von Bufftimmung und Beilsgewißheit eingetaucht, die nur durch ähnliche Erfahrungen verständlich wird. Doch die Entwicklung schreitet bald genug weiter: mit der Rückfehr hamanns aus London nach Riga (Juli 1758) und von Riga in das Königsberger Baterhaus (Anfang 1759) lenkt auch bas innere Leben in eine stete, ruhige Bewegung ein. Der Gewinn des Londoner Umschwungs wird geistig verarbeitet und in die verschiedenen Gebiete der feelischen Thätiafeit übertragen; aber auch das religiöse Bewußtsein selbst erleidet einige Wandlungen, indem es sich klarer ausgestaltet und enger mit dem übrigen Beiftesleben verbindet. Doch find die Uebergange fo fliegend und die Beranderungen fo gering, daß es sich — abgesehen von einem wichtigen Bunkte —

nicht lohnt, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zusammenhängende Erörterungen über den wesentlichen Kern des
Christentums sinden sich erst in Hamanns späteren Schristen.
Borher begnügt er sich mit Andeutungen, Rätselworten, kurzen
gefühlsstarken Säken und Polemik wider das Scheinchristentum
der Aufklärung. Wer seine Abneigung gegen alles systematische
Denken kennt, wird sich über diese auffallende Erscheinung an sich
nicht sehr wundern. Aber auch die theologische Lage drängte in
den achtziger Jahren, in denen außer Lessing noch Kant auf den
Plan trat und Mendelssohn seine religiöse Hauptschrift "Ferusalem" (1783) versaßte, viel wuchtiger zu längeren Ergüssen als
zwei Jahre vorher. Die eigentlichen Leitgedanken dieser Arbeit
sind daher den letzten Schriften, vornehmlich der Hauptschrift
"Golgatha und Scheblimini" (1784), entnommen; von ihnen empfangen die übrigen Stellen ihr Licht und ihre Gruppierung.

Es läßt sich kein besserr Ausgangspunkt sinden als das religiöse Erlebnis in London. Nicht als ob Hamann darnach seine Borstellungen über Religion und Christentum von Grund aus umgewandelt hätte. Soweit wir seine früheren dogmatischen Meinungen kennen, sinden sie sich sast sämtlich in seinen späteren Schristen wieder. Das Neue lag in ganz anderer Richtung. Was einst Sache der Anerziehung und des Verstandes oder doch bloßes Außenwerk des Geistes gewesen war, ist nun der bewußte, mit ganzer Seele erfaßte Mittelpunkt des Lebens geworden. Schon deshalb kann es nicht in einem Gesüge von Lehrsähen oder Bezgriffen bestehen; wir müssen vielmehr eine Thatsache des innersten Bewußtseins suchen, die nach allen Seiten ihre Strahlen sendet. Sie nuß so einfach und zugleich so innerlich sein, daß sie alle Kräfte des Innenlebens gleichmäßig tief beseelen und beherrschen kann.

Schon 1758 lenkt Hamann felbst den Blick auf jene Thatssache. Er nennt als Frucht der entscheidenden Bibellektüre folgendes: "Ich fand die Einheit des göttlichen Willens in der Erslösung Jesu Christi, daß alle Geschichte, alle Wunder, alle Gebote und Werke Gottes auf diesen Mittelpunkt zusammenliesen, die

Seele bes Menschen aus ber Sklaverei, Knechtschaft, Blindheit, Thorheit und bem Tobe ber Sunden jum größten Gluck, jur höchften Seligkeit und zu einer Unnehmung folcher Guter zu bewegen, über beren Größe wir noch mehr als über unsere Unwürdigkeit ober die Möglichkeit, uns berfelben murdig zu machen, erschrecken muffen, wenn sich uns felbige offenbaren" (I 211 f.). Er hat also ben wesentlichen Kern bes Christentums in ber Darbietung und Unnahme einer Erlöfung erkannt. Das Wort "Erlösung" taucht zwar bereits 1756 auf (II 337), aber eben nur einmal und in jenem Denkmal auf den Tod der Mutter, das wie eine Duverture das Ergebnis der fpateren Entwicklung vorausnimmt. Seit 1758 wird nun die Erlöfung der eigentliche Leitbegriff feines Chriftentums, und auch Chriftus felbft heißt nun "ber Erlöfer" (vgl. I 53 f. 98. 364. 484. Rleuker, S. 41). Besonders deutlich find neben der vorhin genannten Stelle (I 211) folche, die den Zusammenhang von Schöpfung und Erlösung betonen. In I 66 heißt Joh. 17 "ein Commentar über die Schöpfung bes Menschen, weil selbige mit der Erlösung besselben zusammengehalten werden muß, wenn man beide in ihrem rechten Lichte, in ihrem Zusammenhange bewundern will". Aehnlich lauten VIII, 1. Abt. S. 6 und Rleuker, S. 24: mas für bas natürliche Leben die Schöpfung, das bedeutet für das geiftliche, für das chriftliche Leben die Erlösung. Sie ift nach Rleuker, S. 44 ber Schlüffel zum Berftandnis von Natur und Geschichte.

Woher stammt diese Vorliebe für den Begriff der Erlösung? Jedenfalls hat Hamann sie nicht unmittelbar, wie man denken könnte, aus seiner pietistischen Erziehung oder aus Klopstocks Messias übernommen; sonst würde uns das Wort schon vor 1758 früher und häusiger begegnen. Um reichsten sind die Spuren des Begriffs in den Biblischen Betrachtungen. Da nun der Erlösungszgedanke thatsächlich bald mittelbar bald unmittelbar die Bibel desherrscht, so werden wir kaum irren, wenn wir in ihr selbst die Quelle Hamanns vermuten. Freilich nicht in der Bibel allein. Denn schon der Jüngling hatte sie gekannt, ohne daß er dadurch zu einer Vorliebe für den Erlösungsbegriff geführt worden wäre. Es muß etwas hinzugekommen sein, was nun plöhlich Empfängs

lichkeit und Verständnis dafür in ihm emporwachsen ließ.

"Ich habe noch Herz genug, mehr zu erfahren, mehr zu leiben, mehr zu übernehmen" - fo hatte er im Oftober 1755 trok vieler Mißerfolge an seine Eltern geschrieben (vgl. oben, I 266). Bis nach London war ihm die frohe Zuversicht geblieben, endlich fein Glück zu machen und eine Zukunft zu erobern, die feines Geistes würdig wäre (I 196 f.). Da fam das Unglück über ihn. Dhne Geld, ohne Freund, forperlich leidend und zugleich vom Gewiffen geplagt, fah er fich plötlich am Rande fogar bes fittlichen Abgrunds. Je mehr nun die eigene und jede Menschenkraft verfagte, besto stärker entbrannte bas Bedürfnis nach einer Erlösung. Sollte er nicht untergeben, so mußte eine überirdische Macht ihn faffen und halten. In diefer Stimmung las er aufs neue bie Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. Er fah die tiefften Wurzeln feines Glends aufgebeckt, aber zugleich göttliche Rrafte zur Rettung bargeboten. Erlösungsbedürfnis und Erlösungsbewußtsein stiegen zugleich in seinem Berzen empor. Aus einem ehrwürdigen Buche wurde ihm die Bibel zu einer Trägerin des Beils; im Chriftentum erkannte er, wie "Golgatha und Scheblimini" einmal die Erlöfung umfchreibt, eine "Ausführung göttlicher Thaten, Werke und Anstalten jum Beil der gangen Welt" (VII 58). Persönliche Erfahrung verband sich also in der Seele Hamanns mit dem Bibelwort, um ihm bas Verftandnis der Erlöfung zu erschließen.

Das Bewußtsein der Erlösung ist es, das seit 1758 seinem Christentum zu Grunde lag. Es entstammt nicht einer vorüberziehenden Stimmung, sondern der ersahrungsmäßigen Gewißheit, durch die Hand Gottes der Berzweiflung entrissen worden zu sein. Diese seelische Thatsache erscheint auf den ersten Blick als einheitliche Größe. Allein auch sie setzt sich, wie jeder innere Vorgang, aus verschiedenen Faktoren zusammen, und dies Merkmal ihres Ursprungs bleibt in der weiteren Entwicklung an ihr haften. So lassen sich verschiedene Bestandteile nachweisen.

Was ihn in London bedrängte, war zunächst seine äußere Lage. Das Glück hatte er erjagen wollen — nun stand er mitten im Elend. Gin begeisterter Freund der modernen Kultur war er

gewesen - nun empfand er einen Efel vor all seiner Rultur= feligkeit. Denn die Jagd nach dem Glück und die Borliebe für die neue Rultur hatten ihn zum Sklaven der Welt gemacht. Mensch, ber eigennützige Ziele verfolgt, bleibt abhängig von bem Urteil der Menschen, verstrickt in Kleinigkeiten und Rleinlichkeiten, ein Knecht materieller Dinge. Die Sehnsucht nach Freiheit, die von Jugend auf im Bergen Samanns geglüht hatte, übertrug fich im Ungluck auf dieses geistige Gebiet: er wollte innerlich frei fein von den unwürdigen Feffeln und damit von allem Uebel der Welt. Nicht einmal der feineren Kulturfeligkeit, die in freier Wirksamkeit den Genuß des Lebens sucht, bewahrt er feine Achtung; er nennt es einen "poffierlichen Grundfat . . . , daß die ganze Seligfeit einer menschlichen Seele auf einer ungehinderten Meußerung ihrer Wirksamkeit beruhe" (IV 110). So spielte der Druck der Welt und des Uebels von Anfang an eine wichtige Rolle in Hamanns Erlöfungsbedürfnis. Auch weiterhin behielt er darin feine Geltung. Sogar alte Lebensgewohnheiten erschienen ihm balb als Träger biefes Druckes. Im Lebenslaufe lefen wir 3. B. folgende Stelle: "Ich bin feit kurzem von zwei bofen Gewohnheiten . . . losgekommen, dem Tabakschnauben und dem späten Aufstehen . . . . Das erfte mag fo gleichgiltig fein, als es will; man erwäge aber, wie unbegreiflich es ift, daß wir thöricht genug fein können, uns an diefen Staub fo zu gewöhnen, daß der Mangel desfelben uns unzufrieden, ungeschickt zu denken und in größere Dürftigkeit verfett als der Mangel der ersten Notwendigkeiten des Lebens" (I Dazu eine unwürdige Stellung, fteter Mangel an Geld, beinahe von Kindheit an ein franklicher Körper und ein fich immer fteigerndes Leiden - mahrlich, wenn irgend jemand, so kannte er die Note und Qualen des Daseins. Der Schmerz darüber dringt oft in feine Gebete hinein. Schon 1759 fpricht er am Abend mit Inbrunft: "Herz, freu bich, du follft werden vom Glend diefer Erden und von der Gunden Arbeit frei" (I 382). Ja 1786 eignet er fich bei bem Gedanken an feine Rrankheit das ergreifende, von ihm auch auf leibliche Uebel bezogene Wort Rom. 7, 24 an und fügt hinzu: "In diesem Nachhalle finde ich meinen höchsten und letten Troft" (VII 333).

hamann hat fich nie geschämt, eine Erlösung vom Uebel zu ersehnen. Noch wichtiger, grundlegender aber mar ihm das anbere: die Erlösung von Sunde und Schuld. Wenn jene in ihrer gangen Rulle dem Jenfeits porbehalten blieb, fo konnte er diefe schon im Diesseits erproben. Gin lebendiges Schuldgefühl hatte er bereits an der Bahre der Mutter empfunden. Bei dem Lonboner Erlebnis hatte es den Gipfel erstiegen. Es trennte ihn im tiefsten Bergen von Gott und erfüllte ihn mit der schmerzlichen Empfindung einer religiöfen gottverlaffnen Ginfamkeit: es wectte das Bewuftsein einer verfehlten Lebensrichtung. Go findet er 1759 das Hauptthema eines Bredigers in dem Paulinischen Rufe: "Laffet euch verföhnen mit Gott" (I 416); und noch kurz vor feinem Tode, im Mai 1788, mahnt er den feines Lebens überdruf= figen Steudel: "Ja, laffen Sie fich verföhnen, nicht mit Ihrem Dasein, sondern mit dem großen und unbekannten Gott . . . . " (VII 416).

Beide, die Erlösung von dem Uebel der Belt und die von ber Sunde, fteben bei ihm unverbunden nebeneinander. Allein fie besithen eine religiöse Einheit darin, daß sie das zerriffne Band ber Gemeinschaft mit Gott wieder anknüpfen, daß fie ben Menschen aus feiner traurigen Bereinsamung befreien. Bier liegt ber tieffte Quell für die Sehnsucht Hamanns nach Erlösung. Menschen betrogen und verlaffen, hatte er es verstehen gelernt, daß nur die Einheit mit Gott den Sunger der Seele nach Liebe und nach Freundschaft dauernd ftillen fann. Go fpricht er 3. B. in den Biblifchen Betrachtungen: "Gott hat unfern Seelen einen hunger nach Erkenntnis, ein Verlangen zu miffen, eine Unruhe, wenn wir uns an einem dunkeln Orte befinden — er hat unfern Seelen einen Durft der Begierben gegeben, Die lechzen, Die schreien nach einem Gute, das wir so wenig zu nennen wiffen, als der Hirsch das frische Wasser, das wir aber erkennen und in uns schlucken, sobald wir es antreffen" (I 100). Darum nennt er in ben hierophantischen Briefen (1775) "die Berle des Christentums .. ein verborgenes Leben in Gott" (IV 285). Er ist zu sehr ein Mann der That, als daß er in jolchen Gefühlen lange schwelgen, und zu fehr ein Mann ber bramatischen Rurze, als daß er fie in langen Sähen ausmalen könnte. Aber in dem Seelenglück, das er bei allem Druck der äußeren Lage behält, tritt sein Gottessfriede sichtbar zu Tage. Zuweilen verdichtet er sich zu einer unsgestümen Sehnsucht nach endgiltiger Erlösung, nach Verklärung und Vereinigung mit Gott; in der Regel aber lebt er als stille Gewißheit in ihm, als ruhige Seligkeit, die sein Herz hoch emsporhebt über Sünde und Welt.

Liegt also das Riel der Erlösung teils in der Gegenwart teils in der Bukunft, je nach der augenblicklichen Stimmung, fo gehen bei Samann wie bei jedem wirklichen Christen Erlöfungs= bewuftfein und Erlöfungsbedürfnis nebeneinander ber. Beide heben, tragen und vertiefen einander von der Wandlung in London an bis jum Ende feines Lebens. Es fehlt daber die einseitige Ueberspannung, welche die Rirchengeschichte aller Zeiten bald für bas eine bald für das andre aufzuweisen hat: es fehlt der aus einem absoluten Erlösungsbewußtsein quellende geiftliche Hochmut aller Gnoftiker und Sektenheiligen, aber ebenso das schwächliche Sündengefühl jener pietiftischen Rreife, die nur ein Erlösungsbeburfnis anerkennen. Möglich murbe biefe fichere Bahn, indem hamann die Erlöfung geschichtlich verftand. Sie tritt nicht erft im Augenblick des Todes oder des Gerichtes ein, wie jene Bietisten meinten, sondern sie vollzieht sich bereits im irdischen Leben bes Chriften. Sie besteht nicht in der Einwohnung eines überirdischen geistigen Fluidums wie bei so vielen Gnostikern und Mustizisten, sondern in geschichtlichen, psychologisch kontrollierbaren Borgangen. Das empirische geschichtliche Leben aber verläuft auch auf religiösem Gebiete in allmählichen Uebergängen, ohne Brüche und Sprünge. Es kennt nur eine werdende und machsende, nie eine fertige Erlösung; es verlangt geradezu neben dem froben Erlöfungsbewußtsein ein dauerndes Erlöfungsbedürfnis als Bebel des weiteren Fortschritts.

Wenden wir uns nunmehr zu den geschichtlich en Borgangen, die bei Hamann unfre Erlösung begründen. Ihr Mittelpunkt ergiebt sich schon aus der Erzählung über die Londoner Wandlung (I 211—13): er besteht in der Person Jesu Christi. Aber auch weiterhin durchzieht der Hinweis auf sie alle Schriften und Briefe. Meist spricht Hamann ganz allgemein. Christus ist ihm Erlöser, zuweilen auch Mittler, Bersöhner und Heiland, Proset, Hoherpriester und König. Häusig tritt sein Kreuzestod hervor; biblische oder kirchliche Formeln sassen sein Erlöserwirken zusammen. So heißt es: Bergebung durch das Blut Christi, der Gekreuzigte ist unsre Weisheit und Kraft, er ist unser Kitter, Ketter, Krast= und Wundermann, er ist Adam der Zweite, der edle, einzige Menschensohn. Will man genauer wissen, wie er solche Formeln verstand, so muß man die ersten und die letzten Schristen befragen. Dabei zeigt sich ein eigentümlicher Umschwung.

Die ersten Schriften schließen sich verhältnismäßig eng an die üblichen dogmatischen Begriffe an. Zwar die Lehre von der ftell= vertretenden Strafe fehlt ganglich, aber der ftellvertretende Gehor= fam Christi spielt zuweilen eine wichtige Rolle. Er hat durch feine Bollfommenheit Genugthuung geleiftet (Rleufer S. 43). Er verdient den Lohn der Seligfeit, der dann durch die Gnade Got= tes den Gläubigen zugeeignet wird. Um deutlichsten spricht der Lebenslauf: "Das Berdienst beines Sohnes ersett unfre Unvollfommenheit und die Gebrechen unfers Guten: Die Seliafeit, Die er erworben, ift der Lohn, welcher die Undankbarkeit der Welt überschwenglich gut macht" (I 152); Gott will ihn seinen Segen genießen laffen "um des vollkommenen Gehorfams feines lieben Sohnes Jefu Chrifti willen" (I 233). Neben diefer Theorie fteht ohne klare Verbindung die andere vom Opferwert des Todes "Wir fühlen es, daß der Grund unfers Bergens mit bem Blute besprengt ift, das zur Verföhnung der ganzen Welt vergoffen worden" (I 83). Gott hat ihm "vergeben in dem Blut seines eingeborenen Sohnes" (I 216). Sogar die Loskaufung taucht auf: das Ofterlamm hat "uns mit feinem göttlichen Blut erkauft und erlöft"; Jesus hat uns durch sein "Lösegeld" befreit (Rleufer S. 28, 39). Wir finden also stellvertretenden Gehorsam, Opfer und Lostauf — Hamann sucht in jenen Jahren offenbar die wichtigsten Bunkte der überlieferten Erlösungslehre festzuhalten und religiös fruchtbar zu machen.

Dann kommt die lange Zeit, in der nur furze Bemerkungen auf das Mittler= und Erlöferamt Chrifti anspielen. muß sich inzwischen ein stilles, vielleicht unbewußtes Bachstum ber religiösen Ueberzeugung entwickelt haben. Denn Golgatha und Scheblimini bietet im Berein mit den Briefen ber achtziger Jahre ein ganz anderes Bild. Noch wird Bibel und Katechismus be-Aber jene dogmatischen Theorien sind fast spurlos vertont. schwunden. Sie find verdrängt durch eine Anschauung, die früher zwar vorhanden aber nicht herrschend gewesen mar. Bereits im Lebenslauf fagt Samann, nachdem er einen innigen Dank für Gottes "seligmachendes Wort" gesprochen: "Das zweite ist bas Geftandnis meines Bergens und meiner beften Bernunft, daß es ohne Glauben an Jesum Christum unmöglich ist, Gott zu erkennen, was für ein liebreiches, unaussprechlich gutiges und wohl= thätiges Wefen er ift, beffen Beisheit, Allmacht und alle übrigen Eigenschaften nur gleichsam Werfzeuge seiner Menschenliebe zu fein scheinen . . . . ; daß Jesus Chriftus sich nicht nur begnügt, ein Mensch, sondern ein armer und der elendeste geworden zu fein . . . . " (I 218. Bgl. auch VIII 1, S. 7). Bas in diefer eigenwüchsigen, von Dogmatif wenig verratenden Stelle am ftartften hervortritt, das ift die Offenbarung der göttlichen Liebe durch das niedrige Leben Christi; das "Berdienst des einigen Mittlers" wird nur im Anschluß daran kurz gestreift. Auch I 85. 109. 360 und II 26. 207 (beide noch 1759 verfaßt) klingt die Erinnerung an bas arme, niedrige Leben Chrifti an. Bei Rleufer (S. 42) heift es: weder Gunde noch Tod, weder das Gefet noch fein Fluch ift für die da, welche glauben, daß Jefus von Gott gefandt murde, um uns von feiner Liebe ju überzeugen. In den Brocken gilt die Offenbarung Gottes im Fleisch als "die einzige Neuigkeit, die für die Erde und ihre Einwohner wichtig, allgemein und wirklich neu wäre" (I 116). Un Joh. 15 oder Rom. 6-8 erinnert endlich ein Sat am Schluffe des Lebenslaufs: "Jefus der Gefreuzigte ift das haupt unfrer Natur und aller unfrer Rrafte und die Quelle ber Bewegung, die so wenig in einem Christen ftille stehen kann als der Puls in einem lebenden Menschen" (I 228).

Also Ansätze genug, um statt der rechtlichen Erlösungssehre eine sittlich-religiöse, statt der äußerlichen Bermittlung des Heils-gutes eine innere, psychologisch nachweisdare anzubahnen! Aus dem Jahre 1776 besitzen wir nun ein Zeugnis dafür, wie sie sich fortsetzen und ausbilden. Die "Zweisel und Einfälle über eine vermischte Nachricht der allgemeinen deutschen Bibliothet" verkünsden: "Kein einziger Plan als der durch Christum, das Haupt, und durch den Leib seiner Gemeine offenbart worden, erklärt die Geheimnisse der höchsten, einzigsten, verdorgensten und zur Miteilung ihrer selbst aufdringlichsten Majestät . . . " (IV 329 f.). Auch hier offenbart Christus die Herrlichkeit Gottes, und es besteht eine geistige Verbindung zwischen ihm und der Gemeinde.

Bas aber weiß Golgatha und Scheblimini von der Erlöferthätigkeit Christi zu fagen? Es wird einmal auf das Opfer Chrifti angespielt, doch ohne Berwertung diefes Gedankens; und auch da wird das beredte Blut schon durch den Druck hervor= gehoben (VII 65). Der Inhalt des "beredt" ergiebt sich aus der Sauptstelle bes Ganzen: "Bei dem unendlichen Migverhältniffe bes Menschen zu Gott" mußte diefer felbst eingreifen; "um erst= lich das unendliche Migverhältnis zu heben und aus dem Bege zu räumen, . . . . muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur teilhaftig werden oder auch die Gottheit Fleisch und Blut an sich Die Juden haben fich durch ihre göttliche Gesetgebung und die Naturalisten durch ihre göttliche Vernunft eines Palladiums zur Gleichung bemächtigt: folglich bleibt den Chriften und Nikodemen kein andrer Mittelbegriff übrig, als von gangem Bergen, von ganger Seele und von gangem Bemute ju glauben: Alfo hat Gott die Welt geliebt - Diefer Glaube ift der Sieg. welcher die Welt überwunden hat" (VII 59 f.). Hier, wo Ha= mann ausdrücklich den wefentlichen Inhalt des Chriftentums aufweisen will, grundet sich die Erlösung — der Ausdruck wird nicht genannt, wohl aber die Sache - nur auf die Offenbarung der göttlichen Liebe durch Leben und Tod Jesu Chrifti (Joh. 3, 16). Nach dem Zusammenhang des Johanneischen Spruches tritt der Tod in den Vordergrund. Allein Hamann sondert ihn niemals vom Leben ab. Gine furz vorher ftebende Stelle, die mit jum

Angelpunkt des Ganzen gehört, zeigt deutlich, wie er es meint. "Nicht nur die ganze Geschichte des Judentums war Weisfagung; sondern der Beist derselben beschäftigte sich . . . . . mit dem Ideal eines Ritters, eines Retters, eines Rraft- und Bundermanns, eines Goels, deffen Abkunft nach dem Fleisch aus dem Stamme Juda, fein Musgang aus der Bobe aber des Baters Schoß fein follte. Mofes, die Pfalmen und Propheten find voller Winke und Blicke auf diese Erscheinung eines Meteors über Bolten= und Feuerfaule ...... auf die Zeichen des Widerspruchs in der zweideutigen Geftalt seiner Berson, seiner Friedens- und Freudenbotschaft, feiner Arbeiten und Schmerzen, feines Gehorfams bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz! und feiner Erhöhung aus dem Erdenstaube eines Wurms bis zum Thron unbeweglicher Herrlichkeit — auf das Himmelreich, das dieser David, Salomo und Menschensohn pflanzen und vollenden murde. - Diese zeitlichen und emigen Geschichtswahrheiten von dem Ronige der Juden, dem Engel ihres Bundes, dem Erstgebornen und Haupt seiner Gemeine, find das A und Q, der Grund und Gipfel unferer Glaubensflügel . . " (VII 56 f.). Hamann schildert in diesen hymnischen Worten das gesamte große Lebenswerk Chrifti; er beschreibt es weit vollständiger und tiefer als die üblichen dogmatischen Formeln. Er nennt Thaten und Charakterzüge, die unmittelbar auf das Menschenherz wirken. Seine Worte enthal= ten keine Spur von Stellvertretung, Opfer und Loskauf; besto beffer aber erläutern sie Johanneische Worte wie Joh. 3, 16 oder das Gleichnis vom Weinstock (Joh. 15. Vgl. oben S. 375 zu I 228). Bu diefer Borliebe fur Johannes ftimmt trefflich eine Bemerkung, die er 1774 an Herder schrieb: er möchte das Neue Testament "neu, treu und frei" überseten und zwar mit Johannes beginnen (V 63).

Von dem Mittelpunkte der Hauptschrift aus erhalten andre Stellen ihr Licht. Wenige Seiten später heißt es z. B. unter Zusammenfügung verschiedener Johanneischer Worte: "Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht, und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn sieht, der sieht den Vater. Er und der Sohn ist ein einiges Wesen,

Beitschrift für Theologie und Kirche. 12. Jahrg., 5. Heft.

26

das so wenig im Politischen als Metaphysischen die mindeste Trennung ober Bielheit juläßt, und niemand hat Gott je gesehen: nur der eingeborne Sohn, der in des Baters Schoß ift, hat feine Fülle der Gnade und Wahrheit eregisiert" (VII 64 f.). Der Fliegende Brief an Niemand den Kundbaren nennt den Berrn: "das Gbenbild und fichtbare Gleichnis des allein anbetungsmurbigen Geiftes" (VII 114). Die Fürstin Galligin mahnt Hamann, "fich auf den einzigen Mittler und Fürsprecher zu verlaffen, deffen Blut beffere Dinge redet als des erften Beiligen und Märtyrers Abel und uns von dem eiteln Bandel nach väterlicher Beife erlöset hat" (VII 405 und Gild 594 f.) — wieder wie VII 65 eine Wertung bes Rreuzestodes als Offenbarung der göttlichen Eine aufmerkfame Bertiefung in das demütige Leben bes Herrn rat er endlich auch jenem Schwaben Steudel. thätiger gewesen, mit mehr Geduld, als der Menschensohn! Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Er fam in fein Gigen= tum, und seine Unterthanen nahmen ihn nicht auf. Wie muß einem Manne von seinem unschuldigen, reinen Charafter unter einem folchen Bolke zu Mute gewesen sein, unter dem Pfaffenregiment der Hohenpriefter und dem moralischen Otternaezücht der Pharifaer! Bas für göttliche Selbstverleugnung gehörte dazu. fich zu den roben Begriffen der 12 Boten herunter zu laffen, Die noch einfältiger waren und mehr Bauernstolz hatten als unfere Leibeigenen; ben Sang politischer Rannegießereien zu unterdrücken und ihre groben Migverständniffe eines himmelreiches zu berichtigen!" (VII 420). Wohin wir auch blicken - Hamann verzichtet auf die Formeln einer veralteten, dogmatischen Beisheit und ftutt fich auf den Inhalt des biblischen Evangeliums.

Die Ursache der Umwandlung läßt sich kaum bestimmt erstennen. Wir sind auf Bermutungen und psychologische Konstruktionen angewiesen. Jedenfalls dürsen wir nicht bloße kritische Gedankengänge zu Grunde legen. Hamanns Gedankenwelt bilbet stets den verstandesmäßigen Niederschlag von starken Gefühlen, Ersahrungen, Intuitionen und Stimmungen. Jede wichtige Wandlung seines Denkens geht deshalb auf neue seelische Ersahrungen zurück — so sehr, daß er sich der logischen Verschiedenheit der

neuen und der alten Gedanken nur selten bewußt werden konnte. So wendet er sich auch in der Erlösungslehre allmählich unter dem treibenden Einfluß einer Erfahrung bestimmten Borstellungen zu, ohne daß wir ein Wort der Kritik an Stellvertretung, Opfer und Loskauf vernehmen.

Welches diefe Erfahrung fein muß, das ergiebt fich aus dem Lebensgange Samanns von felbft. Er hatte in London Gottes Sand unmittelbar gefühlt und fich als Gegenstand ber göttlichen Erlöserthätigkeit erkannt. Wie bei allen ftark religiösen Naturen steht nun bei ihm die Wirksamkeit Gottes allenthalben im Bordergrund, und zwar die unmittelbar eingreifende, im Menschenberzen ein Neues schaffende Wirksamkeit Gottes. Konnte die Lehre von Stellvertretung, Opfer und Lostauf biefer Empfindung genügen? Samann hatte bier die Reste jener alten Theorien por fich, die Gott mit dem Teufel, mit Chriftus ober feiner eigenen hppoftasierten Gerechtigfeit und Seiligfeit ein Rechtsgeschäft abwickeln ließen. Die Erlösung war ein Ausgleich zwischen streitenden Mächten, bei dem zwar viel über die Menschen, aber wenig mit ihnen gehandelt wurde. So hoch nun Samann das firchliche Erbe der Bater schatte - eine folche Lehre entsprach der reli= giofen Rraft feiner glübenden Seele zu wenig. Er durftete nach unmittelbarer Berührung und Befeelung durch Gott. Selbst die Berfon Chrifti bildet teine Zwischeninstang, teine für fich stehende Große, sondern hat ihren religiösen Wert allein darin, daß fie Sottes Kraft in der finnlichen Belt des geschichtlichen Lebens verförpert und den Menschen vermittelt. Bon einer Leistung Christi an Gott kann der reife Samann nicht mehr sprechen. Aber auch ein anderer Mangel mußte jener alten Theorie fur hamanns Empfinden anhaften. Die Annahme der auf rechtlichem Bege vollbrachten Erlöjung durch den Ginzelmenschen wird zu einer Art verdienstlicher Leistung, behält also jederzeit einen velagianischen Ueber jeden Gedanken an eine eigene religiöfe Leistung des Menschen aber gießt Samann feinen bitterften Spott aus. ift, wie die genannte Stelle von Golgatha und Scheblimini fagt (vgl. S. 376 gu VII 59 f.), eine Thorheit ber Juden, daß ne burch Gefeteserfüllung, und eine Thorheit ber Auftlarer, daß fie

burch Bernunftanbetung zu Gott empor bringen wollen. Hätte Hamann hier Veranlaffung gehabt, gegen eine dogmatische Orthoborie zu fämpfen, er hätte ebenso diejenigen gegeißelt, die sich burch Annahme einer Erlöfungstheorie eine Stufe in den Simmel bauen wollten. Im Chriftentum zieht Gott felbst die Menschen burch seine Liebe in sein Reich und macht sie zu neuen Geschöpfen. Sogar ber Bandel des Chriften ift "das Meisterstück des unbefannten Genies", d. h. Gottes ober Chrifti (z. B. II 158 f.). Alle menschliche Mitwirfung bleibt ausgeschlossen; felbst firchliche Hilfen wie Dogmatik, Kirchenrecht, Erziehungs- und Verwaltungsanstalten mißhandeln das Chriftentum mehr als sie es fördern. Gegenüber Mendelssohn und Kant sammelt Hamann alles, was er an zusammenhängendem Denken und verständlicher Sprache bieten kann, um einmal diese Wahrheit aufs nachdrücklichste zu betonen. Die Stelle gehört in das Bereich jener oben genannten Worte, in denen seine Sauptschrift gipfelt. Sie lautet folgendermaßen: "Nicht in Diensten, Opfern und Gelübden, die Gott von den Menschen fordert, besteht das Geheimnis der driftlichen Gottfeligkeit, sondern vielmehr in Berheißungen, Erfüllungen und Aufopferungen, die Gott zum beften der Menschen gethan und ge= leistet; nicht im vornehmsten und größten Gebot, das er aufgelegt, sondern im höchsten Gute, das er geschenkt hat; nicht in Gefetgebung und Sittenlehre, die bloß menschliche Gefinnungen und menschliche Sandlungen betreffen, sondern in Ausführung göttlicher Thaten, Werke und Anstalten zum Seil der ganzen Welt. Dogmatik und Rirchenrecht gehören lediglich zu den öffentlichen Erziehungs- und Berwaltungsanftalten, find als folche obrigkeit= licher Willfür unterworfen, und bald eine grobe, bald eine feine äußerliche Bucht, nach den Elementen und Graden herrschender Alefthetik. Diefe fichtbaren, öffentlichen, gemeinen Anstalten find weder Religion noch Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch nach dem Ginfluß welscher Kardinäle ober welscher Ciceroni, poetischer Beichtväter ober profaischer Bauchpfaffen, und nach dem abwechselnden System des statistischen Gleich= und Uebergewichts oder bewaffneter Tolerang und Neutralität" (VII 58 f.).

Auch über die Uneignung des höchsten Gutes ober ber Erlöfung durch den Menschen meidet Samann jede Theorie. Es ift Sache ber Epigonen, darüber ihre in das Gräberfeld der Kasuistit führenden Paragraphen zu schmieden die großen schaffenden Geifter stellen nur allgemeine Grundfätze auf. Als hamann das Wehen des göttlichen Odems verspürte, war er anbetend niedergefunken. Er kannte feitdem nichts Beiligeres, als allenthalben auf Gottes Offenbarung zu lauschen und fie in fein Berg zu ziehen; aber von allen Reflexionen darüber hielt er fich in teuscher Buructhaltung fern. Daber findet fich auch bei ihm der alte, ewig neue Widerspruch zwischen dem über= machtigen Gefühle, Gott allein bas ganze, auch bas geiftige Dafein zu verdanken und dem eignen redlichen Bemühen um eine rechte Gotteskindschaft. Auf ber einen Seite ift nur von ber "Annehmung" der dargebotenen Erlöfungsguter die Rede (3. B. I 212. 83), auf der andern von sittlichem Ringen darum. merhin bleibt das eine gewiß, daß jene Seite der eigentumlichen Stimmung und Erfahrung Samanns beffer entspricht und daher weit häufiger in den Bordergrund tritt.

Inhaltlich laffen sich wenigstens die wichtigften feelischen Vorgange feststellen, die zur psychologischen Bermittlung und Aneignung ber Erlöfung führen. Sie hängen fämtlich irgendwie mit bem Ginfluß zusammen, den die Geftalt Chrifti auf das Menschen= berg ausübt. Die Art, wie andere Trager der Offenbarung, etwa Bropheten und biblische Sprüche, wirken, ift nicht grundsählich, fondern nur an Starke und Tiefe bavon verschieden. Wollte Bamann an theologische Formeln anknupfen, so fand er auf rationalistischer Seite die Borbildlichkeit Jesu, auf orthodoger fein prophetisches, hohenpriefterliches und königliches Umt. Auf diefes spielt er benn auch zuweilen an; aber er benutt es eben so wenig als Rusammenfaffung seiner Gedanken wie die rationalistische Borbildlichkeit. Lettere meidet er, foviel ich febe, ganglich; der Mißbrauch und die leberspannung des Ausdrucks in der damaligen Theologie mag ihn abgeschreckt haben. Bas edlere Geister darunter verstanden, findet sich auch bei ihm. Er spricht gelegentlich pon der Nachfolge Christi (III 254. VI 12); er übernimmt von Christo seine neue Lebensregel, sich im Dienste der Menschheit zu opfern, sein Ideal des Leidens und Gehorsams, der Niedrigkeit und Geduld; seine Mahnung an Steudel (vgl. S. 378 zu VII 420) weist ebenso nachdrücklich auf das Borbild Christi hin wie jenes Wort, mit dem er Lindner gegenüber seine eigne neue Lebens-weise und Gesinnung verteidigt (I 360).

Dabei erscheint Jesus zunächst als mustergiltiges Subjekt ber Für hamann aber mar die andere Seite fast noch wichtiger: die Wertung Jesu als Objekt des Glaubens. Jesus bedeutet ihm die Seite Gottes, die fich der Sinnenwelt gutehrt, die Offenbarung Gottes für das menschliche Geschlecht. schon staunend vor dem fundenfreien Sinn und Wandel des Berrn, fo fteigert die Gewißheit, daß in diefer Perfonlichfeit Gott felbst auf die Erde herabkommt, das Staunen gur Anbetung. Worauf er die Gemifheit davon grundet, wird nicht gang deutlich. Jedenfalls nicht auf das kirchliche Dogma, obwohl er gelegentlich die menschliche und göttliche Natur erwähnt. Er verbindet zumeist das Zeugnis der Bibel und das des eigenen Berzens. letteres thatsächlich die tiefere Grundlage, auf der fich erft die Bürdigung der Bibel erhebt (vgl. 3. B. den Bericht I 211 ff.), fo galten ihm doch weiterhin, wie wir feben werden, alle Worte der Bibel als irgendwie inspiriert und konnten folglich zu Ausgangspunkten weiterer Gedankengange werden. Go lieh die Bibel feiner im tiefften Bergen empfundenen Schätzung Chrifti bestimmte Borftellungsreihen wie die von der übernatürlichen Geburt. Wie dem auch sei — überall betont Hamann die Bereinigung von Gottheit und Menschheit in Christo. Aus feiner Menschwerdung erkennt er, "was für ein liebreiches, unaussprechlich gutiges und wohlthätiges Wesen" Gott ift (I 218).

Durch den Gedanken, daß es der Sohn Gottes, der Verstreter Gottes ist, der in Armut und Niedrigkeit den Menschen dient, der unschuldig leidet und stirbt, gewinnt jedes Ereignis im Leben Jesu eine ungleich tiesere Wirkung. Es wird vor allem Sündenerkenntnis, Scham und Sehnsucht nach Besserung geweckt. Hamann beschreibt uns in seinem Lebenslauf, wie am 31. März 1758 zum ersten Mal die neue Erkenntnis durchbricht. Er ems

pfand dabei plötlich in seinem eigenen Herzen die sündigen Züge, die Jesum in den Tod gezwungen hatten; er fühlte sich daher als Mörder seines Erlösers und als undankbaren Verächter der gött- lichen Liebe. Das Wesentliche dieses seelischen Vorgangs wieder- holt sich nun oft. Jeder neue Beweis der Vaterliebe Gottes wirft ihn auf die Kniee zu einem demütigen Vekenntnis der Sünde und Schwäche. Die eine Wirkung der Helentnis der Sünde und Schwäche. Die eine Wirkung der Heilsthaten Gottes besteht also darin, daß kraft einer eigentümlichen Verbindung von Dankbarkeit, Scham und Abscheu die Sünde stärker ins Vewußtsein tritt, daß der sittlich-religiöse Maßstab sich verseinert und daher ein wachsendes Bedürfnis nach Erlösung emporwächst.

Allein da das Erste der Eindruck der göttlichen Liebe mar, führt die Sündenerkenntnis nicht zur Berzweiflung, sondern zu einer besto lebhafteren Erfassung der in der Liebe Christi offenbarten Bergebung. Samann beschreibt die Stimmung, die fich daraus ergab, im Anschluß an jene Stelle. "In den Augenblicken, worin die Schwermut hat auffteigen wollen, bin ich mit einem Trost überschwemmt worden, deffen Quelle ich mir selbst nicht zuschreiben kann, und ben kein Mensch im stande ift, fo überschwänglich seinem Nächsten einzuflößen. Er verschlang alle Kurcht, alle Traurigfeit, alles Mißtrauen, daß ich keine Spur davon in meinem Gemüt mehr finden konnte" (I 214). Das Bewußtsein der Vergebung blieb nun als Frucht des Erlöserwirkens Chrifti ein dauernder Besith feiner Seele. Ausdrücklich fand er das Zeugnis dafür auch in der Stimme des eigenen Bergens (3. B. I 216). Aber das subjektive Gefühl konnte schwanken; und so sagt er 1762 in einem Brief an Lindner: "Was mein eigen Berg betrifft, so traue ich demfelben nicht, wenn es mich absolviert, nicht wenn es mich verdammt" (III 155). Dann schaut er wieder auf die objektiven Thatsachen der Erlösung und weiß: "Gefett daß es mich verdammt, jo ift Er größer als mein Berg" (ebenda; fast wörtlich dasselbe 1778 an Lavater, val. V 279).

So oft und freudig er den Trost der Sündenvergebung aus dem Leben und Sterben Jesu Christi ableitet, so bildet dieser doch nicht die einzige Wirkung davon. Hamann gewinnt ganz allgemein das Bewußtsein, daß er einem andern Vaterlande und

einem Zusammenhang der Beister angehört, von dem der naturliche Mensch nichts ahnt. Das ist es, was am häufigsten in den Meußerungen feines neuen Bewuftfeins wiederkehrt. heitliche Formel oder psychologische Erklärung läßt er freilich seiner Natur gemäß auch hier vermiffen. Sind es doch in erfter Linie nicht klare Gedanken, fondern schwer faßbare, gefühlsmäßige Mächte, die ihn beim Blick auf die Thatsachen der Erlösung ergreifen. Auch dafür aber gilt die Bemerkung, die er 1786 an Hartknoch schrieb: "Bon einem folchen Gefühl läßt fich tein mahrer beftimmter Begriff mitteilen. Je dunkler, besto inniger" (VII 319). eignen allgemeine, weite Worte fich am besten dazu, die vielverzweigten Vorgänge des inneren Lebens zu beschreiben. fand den paffendsten Ausdruck in dem bereits genannten Sake: "Er ift das haupt unfrer Natur und aller unfrer Kräfte und die Quelle der Bewegungen, die fo wenig in einem Chriften ftille stehen kann als der Puls in einem lebenden Menschen" (I 228). Wir empfangen darnach Förderung und Leitung unfrer natürlichen Kräfte und eine nach Wirksamkeit verlangende Speisung der ganzen Lebensbewegung von ihm. "Der Chrift allein — so fährt Hamann an jener Stelle fort — ift ein lebender Menfch, weil er in Gott und mit Gott lebt, bewegt und ba ift, ja für Gott". Unbestimmte aber weitausschauende, tiefgrabende Gedanken, an Inhalt jeder dogmatischen Formel weit überlegen! Leider eben wie alle Sate hamanns nur Blite, die für einen Augenblick den Horizont erleuchten! Erst in Schleiermachers Theologie tauchen fie neu auf und schaffen sich breitere Geltung.

Betrachten wir nach der Entstehung der grundlegenden Thatssachen und der psychologischen Bermittlung die Art, wie die Gewißheit der Erlösung sich auf den verschies denen Seiten des Bewußtseins äußert. Schon Goethe hat in Dichtung und Wahrheit betont, daß Hamann jeder Trennung der seelischen Kräfte widerstrebt und all seine Gedanken auf die Einheit der Geistesthätigkeit begründet. Dann bildet auch die Religion kein abgesondertes Gebiet, das nach Belieben gepflegt

oder ungestraft vernachläffigt werben burfte. Sie steht im innigften Zusammenhang mit bem gesamten inneren Leben; wer ihre Ausbildung verfäumt, kann feine menschliche Bestimmung nimmermehr erreichen. "Die Theorie der wahren Religion ist jedem Menschenkinde angemessen und seiner Seele eingewebt" (IV 198). "Sollte das Chriftentum wirklich auf fo eine Flickerei unferes Berftandes, Willens und aller übrigen Kräfte und Bedürfniffe bis auf die Scherben unferes Schapes hinauslaufen und die Sauptfache auf einigen religiösen Theorien und Hypothefen beruben? Ift das die Verheißung, alles neu zu machen, eine Geiftes= und Feuertaufe mit neuen Zeugen?" (VII 286). Das gesamte Innenleben erleidet eine Umwandlung, sobald das religiöse Leben sich entwickelt. Schon durch feine Ausdrucksweise zeigt Samann, wie hoch er diesen Zusammenhang wertet. Er stempelt im Anschluß an hume das Wort Glauben fo weit um, daß es den gefähr= lichen Sinn eines ungenauen Wiffens verliert und für alle Gebiete anwendbar wird: es bezeichnet die unmittelbare Erfaffung einer Wirklichkeit, fei es im religiöfen oder im übrigen Leben. Ueberall gilt der Sat: "Das Dasein der kleinsten Sache beruht auf unmittelbarem Eindruck, nicht auf Schlüffen" (VII 419). Infofern gehört "ber Glaube zu ben natürlichen Bedingungen unferer Erkenntniskräfte und zu den Grundtrieben unserer Seele" (IV 326). Er bedeutet etwa dasfelbe, mas anderswo Geschmad und Genie beißt, jenes mehr für die empfangende, dieses mehr für die schaffende Seite. Daber lefen wir nicht nur häufig vom Glauben ba, wo wir ein profaneres Wort erwarten, fondern der Glaube heißt auch umgekehrt in den Biblischen Betrachtungen "der Geschmack Gottes, der herzliche Gifer, das Gefühl des göttlichen Wortes" (I 94); und ebenso gehört in den Sofratischen Denkwürdigkeiten Geschmack und Glaube zusammen (II 36). Vollends Genie und Glaube werden häufig vertauscht, wo es sich um die eigentliche feelische Schöpferkraft im Menschen handelt (vgl. befonders II 430).

Bei dieser Weite des Begriffs kann es nicht Wunder nehmen, daß der Glaube auf religiösem Gebiet die ganze Frömmigkeit, die Religion im subjektiven Sinn bedeutet. In Golgatha und Scheblimini sagt Hamann darüber: "Daher heißt die geoffenbarte Religion des Christentums mit Grund und Recht Glaube, Vertrauen, Zuversicht, getroste und kindliche Bersicherung auf göttliche Zusagen und Berheißungen und den herrlichen Fortgang ihres sich selbst entwickelnden Lebens...." (VII 44). Hier wird der Glaube, der schon durch den gesperrten Druck hervortritt, echt neutestamentlich und resormatorisch als Bertrauen und Zuversicht erklärt — damals durchaus nicht selbstverständlich. Hamann verdankt diese Einsicht weder der Orthodogie noch dem Pietismus und Rationalismus, sondern seinem eigenwüchsigen christlichen Berständnis der Heilsthatsachen, seiner Auffassung des Christentums als einer Erlösungsreligion. Was er mit der Erlösung meinte, das forderte nicht ein Fürwahrhalten bestimmter Dogmen, sondern hingebendes Bertrauen zu der Erlöserpersönlichkeit Christi und zu der Baterliebe des allmächtigen Gottes.

Die Freiheit von intellektualistischem Gifte und der allgemein menschliche Charafter zeigt sich am flarsten in der engen Beziehung, die bei Samann der driftliche Glaube zur Leidenschaft und Poefie hamann haßt die Schwächlichkeit überall, besonders aber in der Religion. Wie Baulus in heiligem Affette fpricht (II 95), fo foll auch im modernen Chriften das religiofe Gefühl die Rraft der Leidenschaft erlangen. Hamann schreibt 1761 an Lindner: "Sie predigen mir immer die Liebe. Ift die nicht die Konigin ber Leidenschaften? Gin Renner nennt ihre Glut feurig und eine Flamme des Herrn. Ihre Liebe hat aber, wie es scheint, zum symbolo: Thue du mir nichts, und ich thue dir wieder nichts. Wenn Sie nicht Leidenschaften haben, so fehlt es Ihnen vielleicht an beren Stelle nicht an Luften; die find fo gefährlich als jene" (III 69 f. Bgl. I 494, 515, II 286). Stärke des Gefühls ift eine Gabe Gottes; im Hohenlied bedient Gott felbst fich zu feiner Offenbarung "ber ftartften und fanftesten Leidenschaft, Die die Menschen zu fühlen fähig find" (Rleuter S. 35). Es gilt nur, das ftarte Gefühl zu flaren und auf rechte Ziele zu lenken; jede Unterdrückung wurde es irre leiten, in Sentimentalität oder beimliche Lüste verwandeln. Ebenso notwendig ist die Verwandtschaft mit der Poesie. Das innerste, das göttliche Leben birgt eine Fülle von Geheimnissen in sich. Wie schon irdische Freundschaft und

Liebe nach Samann nicht ohne Geheimnis bestehen kann, so noch viel weniger die Religion, die perfonliche Gemeinschaft mit Gott. Sie widerstrebt daber ber begrifflichen, logischen Sprache; viel eher kann sie in den Formen der Runft und Boesie ihren Ausbruck finden. Das Göttliche redet in den "Originalwerken der Runft" (II 158); und die Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts (II 258). Un die allertiefften Wahrheiten der Religion darf nur die Dichtung herantreten. "Dies find Empfinbungen, die mit zu denen gehören, an die sich, wie Klopstock fagt, fein profaischer Schriftsteller magen fann noch darf. Wer fann Dinge nachahmen, die durch feinen von den fünf Sinnen geschöpft werden können? Dies sind Empfindungen, die in kein ander Feld gehören als in die Poesie, und in feiner andern als der Göttersprache allein ausgedrückt werden können (I 417). Später heißt Die Religion ein "poetischer Gegenstand" (IV 243); sie besitt eine "mythische und poetische Aber" (IV 329).

Samann hat keine Abhandlung über bas Wefen der Religion und des Glaubens geschrieben. Aber wie hoch schwang er sich schon mit den hier genannten Gedanken über das orthodore und rationalistische Christentum hinaus! Wie gründlich überwand er damit auch die Schwächen des heimatlichen Bietismus, der Gott um fo mehr zu dienen meinte, je weniger er fich um die "Welt", um den Strom der geiftigen Entwicklung fummerte! So erzählt benn auch Goethe in Dichtung und Wahrheit, daß die anfängliche Berehrung der Bietisten für ihn bei näherer Berührung bald erfaltete. Samann felbst hat allerdings die Spiken feiner Grundanschauung weniger gegen die pietistische und orthodore als gegen die rationaliftische Seite gewendet, die damals weit gefährlicher Denn sie verband den Intellektualismus der Orthodoren mit dem Moralismus der Pietisten und wandelte so das Chriftentum in ein Gefüge allgemeiner Wahrheiten und nütlicher Borschriften um. Bier legte Samann die Art an die Burgel. Seine Auffaffung der Religion mar tiefer und weiter zugleich. Sie leitete die Macht des Glaubens aus dem innersten Berzen ab und konnte besto weniger die Einschränkung auf das moralische Gebiet ertragen.

Bei ihm persönlich hatte sich — vielleicht als Wirkung dieses

Gegensates, vielleicht als notwendige Folge des Strebens, überall nur auf die feelischen Grunde zu schauen - eine weitgehende Berachtung der üblichen Moralität, der gur Sitte erstarrten Sittlichkeit herausgebildet. Seine "Gemiffensehe" ift ein lebendiges Reugnis dafür. Sie war im Grunde ein tief sittliches Verhält= nis, das nicht die geringste Trübung erfuhr; aber er hat trot aller Frömmigkeit niemals die kirchliche Trauung begehrt. Es ist hier nicht der Ort, die Ursachen dieses für weite Kreise anstößigen Verhaltens in ihrem ganzen Umfang zu erforschen und zu beurteilen. Das eine zeigen jedoch die erhaltenen Meußerungen Samanns deutlich, daß es sich für ihn um einen notwendigen "Berstoß gegen die Rirchenpolizei" (VI 207), nicht gegen die Religion felber handelte, daß er feine Che daher als "burgerlichen Uebel= stand", aber nicht als Gewiffensbelastung empfand (V 193). Nach V 194 trieb ihn fogar bas Gefühl einer Pflicht: "Diefe Magd wurde vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht was fein . . . weil ich die innere Ueberzeugung habe, daß diese Lage ihre eigene Glückseligkeit mindern und vielleicht dem Glück ihrer Rinder nachteilig werden könnte". Mag seine Ansicht und die Folgerung, die er zog, verfehlt gewesen sein - niemand wird bestreiten durfen, daß er gerade aus tiefster religiofer Sittlichkeit die äußere Ordnung verleten zu muffen glaubte.

Dieselbe Verachtung des Moralismus zeigt sich oft genug in seinen Schriften. Nicht als ob er den Libertinismus vertreten wollte — nach VI 207 ist ihm dieser noch widerlicher als "der papistische und herrnhutische Süß- und Sauerteig". Die Moral ist unentbehrlich, sie ist die Syntax des Lebens (VI 345); sie ist notwendig, um die wechselseitigen Beziehungen der Menschen zu regeln. Aber sie gehört eben nur in dies Bereich, sie ist ein "politisches Heiligtum"; für das tiesste Innenleben, d. h. für das Verhältnis zu Gott oder das "metaphysische Heiligtum" (IV 365), ist sie ohne wesentliche Bedeutung. Wo sie doch eine solche besansprucht, da hält er mit seinem Ingrimm nicht zurück. "Der Eiser sür die Ausbreitung der Moral ist daher eine eben so grobe Lüge und freche Heuchelei als der Selbstruhm gesunder Vernunst" (IV 331). "Ohne Glauben sind Diät und Moral nichts als

Duacksalbereien, und mit dieser Geistes-Tinktur lassen sich alle Steine des Anstoßes und Felsen des Aergernisses wie Schaumsgerichte verdauen und auslösen" (VI 193). Unser Glauben und Bertrauen, unsre Zuversicht und Hoffnung darf sich nur auf die göttlichen Heilsthaten gründen, nicht auf moralische Werke. Wenn die Aufklärer anders denken, so fallen sie in pharisäischen und katholischen Frrtum zurück. Noch am Abend seines Lebens hat er gegen den moralischen Vervollkommnungstrieb der katholischen Fürstin Gallizin gesprochen. Sie berichtet selbst darüber: "Weit entfernt, etwas Böses darin zu sehen, war dieses beständige Gesühl (der Anstrengung) ein Ruheksissen in drohender Mutlosigkeit für mich. Hamann aber sah Stolz darin und sagte es mir. . . . . ich liebte ihn mehr als jemals für diese väterliche Härte, wälzte daher die Sache ernstlich in meiner Seele und befand sie wahr" (VIII 1, S. 396).

Allein so wenig die Religion in der Befolgung moralischer Regeln befteht, es muß doch aus dem Bewußtsein der Erlöfung eine neue freie Sittlich teit hervorwachsen. Das ift die Weisheit des Neuen Teftaments und der Reformatoren. Für Samann aber und für jene gange Beit mußte fie burch eigene religiöse Erfahrung neu geboren werden. Das war in London ge-Gleich darauf, in den Gedanken über feinen Lebenslauf, schehen. sehen wir thatsächlich das Neue hervorwachsen: "... daß es da= her unmöglich ift, ohne Glauben an Gott . . uns felbst zu lieben und unfern Nächsten; furz man muß ein wahrer Chrift fein, um ein rechtschaffener Bater, ein rechtschaffenes Rind, ein guter Burger, ein rechter Batriot, ein guter Unterthan, ja ein guter Berr und Knecht zu fein; und daß im ftrengften Wortverftand jedes Bute ohne Gott unmöglich ift, ja daß er der einzige Urheber desfelben" (I 219; vgl. I 80). Noch in demfelben Jahre wendet er die neue Erfahrung auf seinen Bruder an: "Ich schreibe Dir als ein Bruder, der Dich nicht eber hat lieben können, so lange er Gott nicht erfannte und liebte . . . . Alle Bartlichkeiten des Blutes, ber Natur find leere Schalen, die benen nichts helfen, die wir lieben . . . . Durch Gott allein liebt unfer Berg die Brüder, durch ihn allein find wir reich gegen sie" (I 289). Kaum hat also ber Glaube in Hamanns Herzen wirklich Wurzel geschlagen, so bringt er schon die Frucht der Nächstenliebe hervor. "So lange wir an den glauben, der die Leute so lieb hat, lausen wir keine Gefahr, Menschenseinde zu werden" (III 359). Aber auch in der Arbeit an sich selbst gewinnt er aus seinem Glauben sittliche Hilfe. Gezradezu rührend ist es z. B., wie er sich kraft seiner neuen Gottsseligkeit von der Sklaverei der kleinen Gewohnheiten befreit (I 221 f.; vgl. oben S. 371).

Die sittliche Kraft der Erlösung ift ein wichtiges Gut. Ueber= strahlt aber wird sie an Herrlichkeit durch die rein religiösen Wirkungen, in denen das Erlösungsbemußt= fein fich auslebt. Bas hamanns Berg feit dem Londoner Umschwung vor allem erfüllt und erhebt, das ift das felige Gefühl der Gottesfindschaft, die Gewißheit einer fteten inneren Berbindung mit Gott. In der Möglichfeit, "durch den Glauben den Anteil an seiner Gegenwart und Gnade fühlen" zu können (I 93), erlebt er tagtäglich von neuem fein Chriften= tum. "Gin verborgenes Leben in Gott" bedeutet für ihn die "Berle des Christentums" (IV 285). Freilich nicht nach musti= scher Weise. Zwar liebt er manchen Mustiker, einen Frang von Sales, Jakob Böhme, Engelbrecht und Sahn. Aber ihre fcmarmerischen Sonderheiten lehnt er ab. Nur gang vorübergehend und bei befonderem Unlag gestattet er sich phantaftische Gedanken, wie etwa in dem Troftbrief, den er an Buchholz beim Tode eines Kindes schrieb (VII 328). Er hält sich auf dem religiösen wie auf jedem anderen Gebiete an das wirkliche Leben. Er fucht gerade dem irdischen Leben seinen religiösen Inhalt abzugewinnen und Gott in der lebendigen Wirklichkeit zu genießen.

Die wichtigste Silse bazu ift ein starker perfönlicher Borsehungsglaube, ber überall von den Mittelursachen auf Gott selbst zurückgeht (III 187). Hatte er schon vor der Lonsdoner Wandlung zu den Grundzügen in Hamanns Christentum gehört, so geben seitdem die persönlichen Heilsersahrungen eine wirksame Nahrung und die neu erkannten Heilsthatsachen eine seste bazu; er bewährt sich ihm gerade als Frucht der Erslöfung. Allgemeine Sähe reichen nicht hin, ihn zu behaupten.

"Wie schwer halt es, ben Menschen von dieser ersten, leichtesten und tröftlichsten Wahrheit, daß Gott der Berr ift, zu überzeugen!" (Kleufer S. 35). Daher nennt Hamann den Borfehungsglauben am Schluß bes Lebenslaufs mit ber sittlichen Kraft zusammen als schönste Frucht seiner Umwandlung. "Ja die ganze Bibel scheint recht zu diefer Absicht geschrieben zu fein, uns die Regierung Gottes in Kleinigkeiten zu lehren" (I 223). Er felbst wendet ihn bei großen und kleinen Ereigniffen an. Go preift er bas unerwartete Geschenk, das Buchholt 1784 fandte, als ein "Wunder und Reichen" (VII 221). Bei einem neuen Unternehmen schreibt er 1766 an feinen Bater: "Ich überlaffe alles ber göttlichen Borfehung, ich febe mich als ihren Ball an, der durch nichts anderes als die Kraft ihrer Hände lebt" (III 359). Herder muß 1774 als Antwort auf einen Rlagebrief hören: "Also, vom Lauf der Umftände gegängelt, mit den Mutterhänden der Borfehung geleitet hin und her, und unter bem Baterauge des Alten der Tage, wollen wir ein jeder seinem Biel entgegengeben, wieder aufrichten bie läffigen Bande und die muden Kniee und aufsehen auf den άρχηγὸν καὶ τελειωτὴν — αἰσχύνης καταφρονήσαντα" (V 120). Endlich fei aus der unendlichen Bahl von hierher gehörigen Stellen ngch die genannt, mit der Hamann 1788 Steudel einen lebendigen Borsehungsglauben ans Berg legt: "Ohne eine individuelle Borsehung kann Gott meder Regent des Weltalls noch Richter ber Menschen und Geister sein. Ich bin von diefer Wahrheit a priori durch das gegebene Wort der Offenbarung und a posteriori durch meine und die tägliche Erfahrung überzeugt" (VII 418).

Erinnert schon das an A. Ritschl, so finden sich auch die Begleiterinnen, die dieser dem Borsehungsglauben in der Demut und Geduld zur Seite stellt, im Christentum Hamanns. Bestimmte Sätze lassen sich schwer dafür beibringen. Denn Hamann braucht das Wort "Demut" in ganz anderem Sinn, gleichbedeutend mit Herabslassung und Güte. Er spricht z. B. von der Demut Gottes (I 450). Aber auch das besitzt er in hervorragendem Grade, was wir Demut nennen. Zwar beschuldigte man ihn besonders nach der Heimsfehr von England des Stolzes. Aber es war ein christlicher Stolz. Wie Baulus und Luther aus der Demut gegen Gott mit seelischer

Notwendigkeit eine unbeugsame Festigkeit gewannen, so Hamann seit seinem Erlebnis in London. Er ruft 1759 Lindner zu: "Ich habe nicht nötig, heimlich stolz zu sein als einer, der sich seines eignen Stolzes schämt oder mit selbigem andern Schaden thun will. Ich habe nicht nur eingestanden, daß ich stolz din, sondern auch die guten Gründe, die ich habe es zu sein und mit Gottes Hilfe darin zu verharren" (I 470; vgl. 506 f.). Für seine Gebuld bedarf es keiner weiteren Belege. Die vorhin aus dem Brief an Herder angeführte Stelle und ein Blick auf sein gequältes Leben macht jedes Wort entbehrlich. Seine Tochter berichtet mit schlagender Kürze: "Nie habe ich ihn klagen hören; und geschah es ja — mit lachendem Munde").

Vorsehungsglaube, Demut und Geduld aber bedeuten für Hamann nicht nur einen steten Genuß der gegenwärtigen göttlichen Liebe, fondern zugleich die erfehnte Erlöfung von der Welt. Er spielt gern auf das δός μοι που στω des Archimedes Denn er besitt in seinem Erlösungsglauben einen festen Standort, der ihn befähigt, alles Schwere und Drückende aus den Ungeln zu heben (z. B. III 225. 395). Wie er in feiner Sausandacht an jedem Sonnabend das Lied anstimmt: "Sollt ich meinem Gott nicht fingen, follt' ich ihm nicht fröhlich fein", fo läst er thatfächlich seinen Sinn durch bose Erfahrung und Schwermut nicht trüben. Seine Troftbriefe gehören daher zu dem Beften, das wir aus seiner Feder besitzen. Nicht als ob er mit stoischem Gleichmut auf die Leiden und Freuden des Daseins blickte. Berder schreibt ihm noch 1786 mit Recht: "Ihre Natur ist bei dem fleinsten Funken ein Feuerrad" (Hoffmann2) S. 222). Er hatte sich ein findlich-unmittelbares Gefühlsleben bewahrt. Als Beweis diene ein furzes Stud aus dem ermähnten Bericht feiner Tochter: "Blieb die Mutter länger als gewöhnlich draußen, so wurde rekognosziert, und hieß es, sie backe Flinzen, so war seine Freude nicht kleiner als die unfrige . . . . . . . Ginen andern großen Jubel fetten wir darein, dem Briefträger aufzulauern; denn nie mar der Bater

<sup>1)</sup> Bgl. Poel. Hamann. Sein Leben und Mitteilungen aus seinen Schriften. 2 Bbe. Hamburg 1874/76. I, 413.

<sup>2)</sup> Herbers Briefe an Hamann. Berlin 1889.

glücklicher, als wenn er Briefe von Claudius, Lavater, Herder, sväter von Jacobi bekam, den er seinen Jonathan nannte. . . . Nicht allein aber der lohnende Ruß freute uns fo fehr, als die entzückende Aussicht, allenfalls das Haus umkehren zu können, ohne daß ers merkte" (Poel I 413). Er kann sich freuen wie ein Rind und weinen wie eiu Rind. Aber hinter den wechselnden Gefühlen mahrt er sich ein Beiligtum, in das kein Sturm bes Lebens gewaltsam hineindringt. Hier wohnen die Rräfte, durch die er jede Erfahrung aus dem gefährlichen Bereich von Luft und Unluft heraushebt und zum Träger einer göttlichen Botschaft verflart. Hier speichert er auch die geistigen Früchte auf, die ihm baburch aus jedem Begegnis erwachsen. So läßt er sich burch ben Undank nicht erbittern, mit dem fein Schützling Benzel ihm lohnt: "Für mich lauter Schule und lebendige Beitrage gur Menschenkenntnis und Menschenliebe" (V 265 f.). "Migverständnisse gehören wie die Differenzen zur Harmonie des menschlichen Lebens und der göttlichen Haushaltung" (VI 265. Gild. 319). Der Tod erscheint ihm als "die beste Erziehungsanstalt für unser ganzes Geschlecht (VI 249). "Diese Angst in der Welt ist der einzige Beweis unfrer Beterogeneität. Denn fehlte uns nichts, fo murden wir es nicht beffer machen als die Beiden und Transfzendental= philosophen, die von Gott nichts wiffen und in die liebe Natur fich wie die Narren vergaffen; tein Beimweh murbe uns anmanbeln. Diese impertinente Unruhe, diese heilige Hypochondrie ift vielleicht das Feuer, womit wir Opfertiere gefalzen und vor der Fäulnis des laufenden seculi bewahrt werden muffen" (VI 194). Es mare verfehlt, in folchen Aussprüchen Versuche einer fünftlichen Theodicee zu wittern. Hamann bedarf ihrer nicht; alle Theodiceen halt er für "Tand" (II 423. Gild. 171). In der religiöfen Wertung des Unglücks, in der inneren Befreiung aus feinen Retten vollzieht fich vielmehr bei ihm die eine Seite des chriftlichen Glaubens. Die Richtigkeit biefer Behauptung erprobt fich in den ähnlichen Gedanken, mit benen er fein Glück und feine Freuden wertet. Wir fennen 3. B. feine Begeisterung für Wiffenschaft und Dichtung; aber wenn er sie an den tieferen, den religiöfen Lebens= mächten mift, bann fann er bas eigentumliche Wort aussprechen:

Beitschrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg., 5. Beft.

"Diese Kinderspiele hat mir Gott gegeben, um mir die Zeit seiner Erscheinung nicht lang werben zu lassen" (III 28).

Bas auch hamann erlebt, Großes und Kleines, Luft und Schmerz - aus allem vermag er religiose Nahrung zu faugen. Aber ein umfaffender Beift wie er bleibt nicht bei perfonlichen Erfahrungen stehen. Es giebt kaum eine wichtige Frage der Wiffenschaft, die er nicht mit seinen Arbeiten wenigstens ftreifte. So überträgt fich benn die religiofe Weltbetrachtung unwillfürlich auch auf diese weiteren Gebiete. Hatte er es im eigenen Leben empfunden, wie Gott alle Ereignisse lentt, so mandelt sich nun für fein durchdringendes Fühlen und Denken bas gefamte Weltgeschehen in ein großes Regierungsmerk Gottes, in eine Offenbarung feiner Liebe, Macht und Beisheit. Darin findet seine gefühlsstarke, leidenschaftliche Natur ein notwendiges Gegengewicht wider die drohende Gefahr des schrankenlosen Subjektivismus. Wohl empfindet er im eignen Berzen Gottes Beift und einen Ausfluß göttlichen Wesens, aber er weiß: "Unfer Genius kann so gut irren als unfer Gewiffen" (Gilb. 263). Er kennt auch die Schwankungen des menschlichen Bergens gwischen Trot und Verzagtheit genugsam, um eine objektive, in der Außenwelt fagbare Offenbarung Gottes zu erfehnen und, wo er fie findet, mit offenem Sinn zu belauschen. Sier wie fo oft berührt sich seine Naturanlage mit dem religiösen Bedürfnis. Hunger und Durft nach Wirklichkeit erfüllt feinen Geift. Immer aufs neue studiert er die philosophischen Systeme, aber Befriedigung empfindet er nur, wenn er sich objektiven Gebilden widmen kann. Aus ihnen bereichert er feine Erfahrung, und die Erfahrung wieder macht er zur Grundlage seines geistigen Lebens. schichte der Philosophie und Theologie rechnet ihn gern mit Jacobi zu den "Glaubensphilosophen"; allein das Urteil ist falsch, wenn man ihn nicht zugleich einen Erfahrungsphilosophen nennt. Seine gefamte Natur ftrebt der Wirklichkeit zu. Daber fühlt er fich in der Philosophie von Anfang an dem Engländer hume verwandt, und wir dürfen ihn ebenso richtig neben Kant wie neben Jacobi stellen. Er wird von ganz anderen Gesichtspunkten aus als Rant geradezu ein Borläufer der Rantischen Philosophie. Wenn

in dem Bedürfnis nach objektiver Gottesoffenbarung die religiöse. fo liegt in diefer Eigenart die philosophische Wurzel für die Teilnahme, die er den Gebilden der Natur und der Geschichte, g. B. der Sprache und felbst der Orthographie, entgegenbringt. munderbarften freugen fich beide Burgeln in erkenntnistheoretischen Ausfagen wie der folgenden, die in den "Biblifchen Betrachtungen" steht, also in keiner Beise kantisch beeinflußt ift. "Alle naturliche Erkenntnis ist offenbart; die Natur der Gegenstände giebt ben Stoff, und die Gesetze, nach benen unsere Seele empfindet, benkt, schließt, urteilt, vergleicht, geben die Form. . . . Gott muß ben Lauf der Natur andern oder uns in einen andern Gefichtsfreis verseten ober benfelben erweitern, wenn wir etwas Neues oder mehr als das Alte entdecken und erkennen sollen. . . . Es ist also Gott allein, der Neues hervorbringen, der uns Neues ent= becken, und der uns das Neue zu unterscheiden und mahrzunehmen lehren kann" (I 115 f.). Welch wunderbare Mischung von Religion und Philosophie! Bielleicht war es gerade das Rusammentreffen zweier Motive, das feinem Gedankengang die porauseilende Rühnheit verlieh. Denn in jener, dem Subjektivismus zustrebenben Zeit mar es weit leichter, diesen auch auf die Religion zu übertragen, als ihn durch die religiöfe Burdigung der objektiven Außenwelt zu erganzen und feines Stachels zu berauben.

Er macht, wie wir feben, auf religiöfem wie auf profanem Gebiete das Recht der Berfonlichkeit geltend. Tropdem verliert ber Lefer keinen Augenblick die Gewißheit, einen aufrichtig frommen Chriften vor sich zu haben. Denn Samann beugt fich überall ba, wo er vom göttlichen Walten etwas fpurt. Und feine Seele ift so empfänglich, daß ihm dies fast überall gelingt. So kommt er bazu, dem Begriff ber Offenbarung eine gang ungewöhnliche Weite zu geben. Er hat denselben Umfang wie die Erfahruna: ja er bedeutet sachlich dasselbe, nur daß er alles religiös Beide entsprechen dem, mas hamann Glauben nennt; beleuchtet. die Erfahrung gehört zu ber allgemeinen Bedeutung dieses Ausbrucks (vgl. S. 385), die Offenbarung ju ber religiöfen. Offenbarung leiht dem Glauben Stoff und Inhalt; der Glaube fucht und erfakt durch unmittelbare Empfindung die Gegenstände

der Offenbarung. Beide Begriffe zeugen gleichmäßig von der zufammenschauenden, Göttliches und Menschliches verbindenden Betrachtungsweise Hamanns. Er behauptet einen starken religiösen Monismus, der auch für scheinbare Gegensate eine höhere Ginheit findet. In der coincidentia oppositorum, die er fälschlich von Giordano Bruno statt von Nikolaus Cusanus ableitet, erblickt er den Gipfel philosophischer Weisheit. Gott belebt die Natur. "Die ganze sichtbare Natur ift nichts als das Zifferblatt und der Zeiger; das ganze Räberwerk und das rechte Gewicht find Seine Winde und Feuerflammen" (VI 113). Πάντα θεία και ανθρώπινα πάντα. Der dualistische Manichäismus befindet fich unter seinen verhaßtesten Gegnern. Bis zum eigenen Leib erstreckt sich die Durchgötterung der Natur. Schon in den "Brocken" tritt Hamann der Anschauung entgegen, die in der leiblichen Natur des Menschen eine Urfache seines sittlichen Berderbens oder auch nur eine Schranke fieht. Sie ift der "Zeigefinger bes verborgenen Menschen in uns" (II 259). Ja "der Leib ist das Kleid der Seele. Er deckt die Blöße und Schande derselben. . . . Er hat gedient, unfere Seele zu erhalten, eben wie die Rleidung unfern Leib schützet . . . Diese Motdurft unferer Natur hat uns erhalten, unterdeffen höhere und leichtere Geifter ohne Rettung fielen. . . . . Wie abscheulich wurde vielleicht der Mensch sein, wenn ihn der Leib nicht in Schranken hielte!" (I 148). Anschauung von der Natur giebt Hamann das Recht, in der natürlichen Leidenschaft, wie wir faben, feine Gunde, sondern eber eine Förderung des Glaubens zu erkennen.

Viel lieber noch als die Offenbarung Gottes in der Natur behandelt Hamann die in der Geschichte. Zunächst galt es dabei, die polyhistorische Auffassung zu bekämpsen. So sagt eine geistvolle Anspielung des zweiten "hellenistischen Briefes: "Das Feld der Geschichte ist mir immer wie jenes weite Feld vorgestommen, das voller Beine lag — und siehe, sie waren sehr verzorret. Niemand als ein Profet kann von diesen Beinen weißsgen, daß Adern und Fleisch darauf wachsen und Haut sie überziehe" (II 218). Weil die Ereignisse der Geschichte göttliche Offensbarungen sind, müssen große Gottesgedanken in ihnen leben und

weben; es gilt nur, sie religiös zu ordnen und zu werten. Kann man aber das Bergangene kennen, wenn man das Gegenwärtige nicht einmal versteht? Und wer will vom Gegenwärtigen richtige Begriffe nehmen, ohne das Zukünftige zu wissen? Das Zukünftige bestimmt das Gegenwärtige und dieses das Bergangene" (II 217). Hamann fordert also einen durchlaufenden Zusammenhang, eine teleologische Betrachtung der Geschichte. Woher er die Maßestäbe dazu schöpfte, das wissen wir aus seiner Weltanschauung. An der genannten Stelle fügt er hinzu: "Um das Gegenwärtige zu verstehen, ist uns die Poesie behilslich auf eine synthetische und die Philosophie auf eine analytische Weise." Wendet man beide richtig an, so gewinnt man eben eine göttliche Durchleuchtung alles Weltgeschehens.

Auch einen andern Frrtum jener Zeit hatte Hamann bei feiner Schätzung der Geschichte zu befämpfen. Die Gebildeten, die über eine polyhiftorische Betrachtung hinauskamen, erblickten ihrerseits in der Geschichte ein Gewebe menschlichen Truges oder Eigennutes, im beften Fall eine Sammlung nütlicher Vorbilder. Jebe Person und jedes Ereignis blieb vereinzelt und jufällig. Daber fpricht felbst Lessing von zufälligen Geschichtsmahrheiten. die tief unter den notwendigen Vernunftwahrheiten stehen. Diesem Bunkt fett hamann seinen Bebel ein. Die Scheidung von ewigen und zeitlichen Wahrheiten ift der Ausfluß eines unchrift= lichen Dualismus; fie ftutt sich auf eine Bernunft, die mit leeren Abstraktionen in den himmel springen will. Drei große Feinde bekämpft Samann in diefem Sate: Mendelssohn, Leffing und Rant. Golgatha und Scheblimini wendet fich gegen ihren gemeinfamen Fehler - wir haben gefehen, wie das Chriftentum in diefer Schrift mit grundfählicher Scharfe als Geschichtsreligion aufgefaßt wird. Die Beilsthaten Chrifti find ewige und zeitliche Wahrheiten zugleich. Aber auch durch den Zusammenhang der Greigniffe und durch die gewaltigen Profetengestalten der Geschichte fpricht Gott felbst zu den Menschen. Wenn bas zeitliche Rleid nicht überall einen so vollkommenen Ausdruck des göttlichen Inhalts bildet wie bei der Berson des Erlösers - der Geift Gottes leuchtet doch mächtig und faßbar hindurch.

So lenkt Hamann als einer der ersten den Blick von der Gesetzgebung des alten Teftaments zu den Profeten und der weißfagenden Bedeutung der judischen Geschichte (3. B. VII 44 f. 56 f. Er betont auch den Wert der Kirchengeschichte und studiert die Kirchenväter planvoll durch. Besonders wird er vom Anfang bis jum Ende seiner Wirksamkeit nicht mude, auf Luther ju ver-Schon 1759 schreibt er an Lindner: "Was für eine Schande für unfere Beit, daß der Beift dieses Mannes, der unfre Rirche gegründet, so unter ber Asche liegt. Bas für eine Gewalt ber Beredfamkeit, mas für ein Geift der Auslegung, mas für ein Profet!" (I 343). Sobald er kann, liest er Luthers sämtliche Werke und durchtränkt seitdem alle Schriften mit Erinnerungen an ihn. Luthers Bild hängt später als einziger Schmuck "in einem feinen Rahmen" über der Thur des Raumes, der fein Arbeits- und Schlafzimmer war (V 237). Das Luthertum ift mit dem Chriftentum zusammen das Thema seiner Hauptschrift; Golgatha beutet auf dieses, Scheblimini auf jenes. Aber auch ben Gang der weiteren Entwicklung verfolgt er treulich; 1781 begrüßt er freudig die Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs von Planck (VI 223). Nur aus der Geschichte kann man wirklich "Ein hiftorischer Plan einer Wiffenschaft ift immer beffer als ein logischer" (II 448); befonders Philosophie ohne Geschichte ist "Grillen und Wortfram" (VI 223. VII 417), ja "Geschichte ist die beste und einzige Philosophie" (Gild. 298).

Hamann dehnt dies Urteil weit über die Grenzen der Heilsund Kirchengeschichte aus. In seinem Todesjahre "erbaut" er sich an Consucius (Gild. 647). Ein gründliches Studium der Alten weckt das Urteil in ihm: "Die Heiden sind große Profeten gewesen" (V 25). Häusig beweist er seine Freude an Plato; er spricht gelegentlich sogar von Homers "Theopneustie" (III 431); in einem geradezu vorbildlichen Lichte aber strahlt ihm Sokrates. An ihn knüpft die erste Schrift an, die einem weiteren Kreise gilt. "Wer den Sokrates unter den Profeten nicht leiden will, den muß man fragen, wer der Profeten Vater sei, und ob sich unser Gott nicht einen Gott der Heiden genannt und erwiesen" (II 42). Sein Widerwille gegen gewaltsame Brüche und sein Streben, überall, auch in der irdischsten Form, noch Göttliches zu schauen, erstreckt sich also über das gesamte Gebiet der Religions= geschichte; was ihn zu dieser Anschauung besähigt, das ist der relizgiöse Tiessinn, der ihn allenthalben durch die zeitlich bedingte Schale zum eigentlichen Wesenskern durchdringen läßt.

Er öffnet ihm auch die Ginsicht in den Zusammenhang von Natur und Geschichte, die fich für feinen inneren Blick zu einem großen Bilde verbinden. Damit stürzt der ebenso orthodore wie rationalistische Dualismus von natürlicher und geoffenbarter Relis "Natur und Geschichte find die zwei großen Commentarii bes göttlichen Worts, und diefes hingegen der einzige Schlüffel, uns eine Erkenntnis in beiden zu eröffnen. Was will der Unterschied zwischen natürlicher und geoffenbarter Religion fagen? Wenn ich ihn recht verstehe, so ist zwischen beiden nicht mehr als der Unterschied zwischen dem Auge eines Menschen, der ein Gemälde fieht, ohne das Geringste von der Malerei und Zeichnung oder ber Geschichte, die vorgestellt wird, zu verstehen, und dem Auge eines Malers, zwischen dem natürlichen Gehör und dem musikalischen Ohr" (I 138). Hamann verwertet also dieselben Thatfachen, die damals als Nahrung der natürlichen Religion dienen mußten; aber er gieht fie in den wirklichen Bannkreis des Chriftentums, indem er fie nach der befonderen geschichtlichechriftlichen Offenbarung deutet. Was man natürliche Religion nennt, ift ihm "ein mahres Unding, ein ens rationis", außerdem aber nicht me= niger "problematisch und polemisch" als die Offenbarung.

Die Ehrfurcht vor den Thatsachen selbst und dem in ihnen offenbarten Willen Gottes führt Hamann zu seiner Würdigung der Natur und vor allem der Geschichte. Es gilt, jede Person, jedes Ding und Ereignis aus sich selbst zu begreisen. Denn sie haben ihr Daseinsrecht in sich selbst (vgl. z. B. III 116. 126). Mit diesem Saze tritt Hamann unter die ersten Väter des mosdernen Ind iv id ualismus. Zwar das Wort sehlt noch. Auch "Individualität" scheint bei ihm nichts anderes als sonst damals zu bezeichnen: ein der Zahl und Art nach besonderes Wessen. Der Gegensat zum Allgemeinen liegt oft sogar als Schranke darin, fast wie zuweilen noch bei Schleiermacher (vgl. zu IV 43).

Sachlich aber fordert er das, was wir Individualismus nennen. Individualisierung verlangt er schon im poetischen Dialog; jede Gestalt foll ftatt der allgemeinen Gedanken vielmehr "einzelne" aussprechen, "die just für die oder jene Perfon in den und den Umständen ge= macht sind, die hier und sonst nirgends passen" (III 90 f.). Herausarbeitung des Gigentumlichen will er in jeder Lebensäußerung, nicht zum wenigsten im Stile bes Schriftstellers (3. B. Gilb. 640) und feiner Handschrift. Er behauptet fie als heilige Bflicht. Denn jeder Mensch ift ein Geschöpf seines Gottes und muß die besonberen Gedanken zur Darstellung bringen, die Gott gerade in ihm Bon einem anderen Gefichtspunkt aus ftellt verwirklichen will. hamann benfelben Gedanken dar, indem er das ganze Leben als eine Symbolifierung der Seele wurdigt. Er greift babei schon 1760 weit voraus in die Gedankenkreise Schleiermachers, wenn er fagt: "Das menschliche Leben scheint in einer Reihe symbolischer Handlungen zu bestehen, durch welche unfre Seele ihre unsichtbare Natur zu offenbaren fähig ift und eine anschauende Erkenntnis ihres wirksamen Daseins außer sich hervorbringt und mitteilt" Ift aber das Leben eine anschauliche Symbolifierung  $(\Pi 157).$ ber Seele und jede Seele eine besondere Schöpfungsthat Gottes. so folgt auch daraus für alle Menschen die religiöse Bflicht, ihr gesamtes Leben so individuell wie möglich auszugestalten. Hamann nun die Schöpferthätigkeit Gottes durchweg als eine Seite seiner Offenbarung behandelt, so finden wir bei ihm als Grundlage des Individualismus beinahe denfelben halb religiöfen, halb afthetischen Begriffstreis wie bei Schleiermacher: die Offenbarung, Symbolisierung und anschauende Erfenntnis (zu Dieser val. auch II 259. IV 82. 88).

Schwerer als auf den profanen Geistesgebieten, wo es Borgänger gab, war die Behauptung des Individualismus auf religiös-theologischem Gebiete. Für den am Väterglauben hangenden Hamann war sie besonders schwer, weil sie ihn zuweilen in Gegensatz zu den kirchlichen Ansichten brachte. Dennoch hat er auch hier die nötigen Folgerungen gezogen. Vielleicht stützte er sich dabei innerlich auf eine Bemerkung, die er bereits in seinen Londoner Schriftstudien machte. Er schreibt zum 2. Johannesbrief

"Johannes nennt Wahrheit, mas andere Apostel Evangelium, die Bredigt Jefu, den Glauben an ihn u. f. f. nennen. baraus, daß die Wahrheit der Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf dem Beifte, dem Sinne, den Begriffen beruht: wenn diefe mit Gottes Wort übereinstimmen, fo kann man jedem feine Ausbrucke laffen. Liebe felbst hat öfters den Begriff des Glaubens, und ist nichts als ein thätiger Glaube, der Odem oder das Leben des Glaubens" (I 122). Aber Hamann fordert weit mehr als die Berechtigung verschiedener Ausdrucksweisen. Er behauptet in einer außerordentlich bemerkenswerten, schon von Niebuhr gerühmten Erklärung einer Augustinischen Stelle, "daß die Wahrheit bestehen konne mit der größten Mannigfaltigfeit der Meinungen über eine und diefelbe Sache" (I 387). Als Beifpiele führt er die Theorien des Cartefius und Newton, die Hypothesen Burnets und Buffons an, die start in das religiofe Gebiet berüberareifen. Wir wiffen, wie gram er teilweise personlich folchen Ansichten war (vgl. S. 361 zu I 279). Wenn er sie trothem nicht unbedingt als Verstoß wider die Wahrheit verurteilt, so feben wir deutlich, daß er fest entschlossen ift, den Individualismus durchzuführen. "Die Wahrheit ift einem Samenkorn gleich, bem ber Mensch einen Leib giebt, wie er will; und biefer Leib der Wahrheit bekommt wiederum durch den Ausdruck ein Rleid nach eines jeden Geschmack ober nach den Gesetzen der Mode" (I 388). Ein Frrtum fann wohl unterlaufen; aber allzuviel Schaden erwächst nicht daraus. Oft thun Wahrheiten mehr Schaben als Jrrtumer (z. B. I 437. Bgl. Gild. 687. 394).

Hältnis des Glaubens zu seiner begrifflichen Ausprägung, so scheut Hältnis des Glaubens zu seiner begrifflichen Ausprägung, so scheut Hamann doch auch vor der Anerkennung verschiedener Glaubens weisen nicht zurück. Er ist entschiedner Lutheraner, aber er nißbilligt den Haß der Thorner Orthodogen wider einen Prosessor, der eine reformierte Frau hat (III 322); er sindet an den westsfälischen Katholiken viel Gutes (VII 409). Ueber einen Bekannten schreibt er an Reichardt: "Ich hoffe in allem Ernst, daß er seine Zufriedenheit eben so gut unter den Antipoden und Quäkern sinden wird wie mein Gevatter Kausmann unter den mährischen

Brüdern; und ubi bene, ibi patria, oder deutsch zu fagen: des Menschen Wille ift sein himmelreich, in fehr vielseitigem Berftande" (VI 341). Un dem Bersuch einer außerlichen Kircheneinigung, für den ihn damals Masius zu gewinnen suchte, hat er deshalb keinen Gefallen (VII 346). Jeder Bekehrungseifer ift ihm ein Greuel. Er bittet den zur Schwärmerei neigenden Lindner um Zurückhaltung: "Gilen Sie nicht, Ihr Licht aufzudringen, bauen Sie nicht auf die Empfindung Ihres Glaubens; benn die ift öfters ein Betrug unseres Fleisches und Blutes und hat die Bergänglichkeit desfelben mit dem Grafe und den Blumen bes Feldes gemeinsam. Noch weniger beurteilen Sie andere nach den ersten Erfahrungen, durch welche Gott Sie geführt hat und führen wird" (I 341). Er tadelt 1778 sogar seinen Freund Lavater, wie diefer Mendelssohn zum Chriftentum bekehren will (V 275 f.). Sier ift mehr als schwächliche Tolerang: hier ist ein lebendiger Individualismus auf chriftlichem Grunde.

Aber auch bei hamann wie späterhin bei Schleiermacher enthält der Individualismus nicht nur ein Recht der einzelnen Berfonlichkeit, fondern zugleich eine Pflicht. Jeder Mensch muß die Kähiafeit besithen, anders geartete zu verstehen und von ihnen zu Denn sie find ebenfalls Geschöpfe Gottes und verförpern beftimmte Schöpfungsgedanken. Diefe Fähigkeit hat benn Hamann auch auf religiösem Gebiete glänzend bethätigt. Nicht nur. daß er mit Männern der verschiedensten Glaubensweise personlich verfehrt — er tritt auch an jedes Buch mit dieser Gesinnung heran. Bält er seinen Inhalt für falsch, so bekämpft er es scharf; aber niemals mißbraucht er es zu einem Verdammungsurteil wider die Berfon bes Berfaffers. Seine Bemerkungen über Rant, Leffing und Mendelssohn bieten schlagende Beispiele: er lernt von ihnen, er liebt und verehrt fie, aber er fpricht den herbsten Tadel über ihre philosophischen und religiösen Ansichten aus. Weniger bedeutende Männer behandelt er doch nach derfelben Regel. Bu feinen liebften Andachtsbüchern gehören z. B. die Schriften bes katholischen Bischofs Sailer (Gild. 630. 633) und des Bürttemberger Schwärmers Sahn. Bon diefem fagt er felbst: "Im Mai 77 schentte mir Lavater Hahns Postille, an der ich 10 Jahre unermüdet fortlese und dem Geber bisweilen laut danke, weil ich dieser kleinen Postille wirklich viel zu verdanken habe, ungeachtet ich weder die Uebersetzung noch übrige theologische Grillen und Schwärmerei mit genauer Not aushalten kann" (Gild. 472. Bgl. VI 196. Funt, Briefwechsel zwischen Samann und Lavater. Altpreuß. Monatsschrift 1894, S. 124 f.). Aehnlich erkennt er in Swedenborgs Geifterphantafien "eine Art von transscendentaler Epilepfie", findet aber zugleich in solchen Träumen und Krankheiten "die besten Data von der Energie unserer Seele" (VII 179 f.). Bas er von dem Mystifer Engelbrecht (III 99. 110) oder im Gegen= fat dazu etwa von Zollikofer (VII 280) und sogar R. Fr. Bahrdt (Gild. 512) fagt, verbindet ebenso die nüchternste Kritik mit froher Anerkennung jeder auch noch fo kleinen geiftigen Gemeinschaft. Kafit man ben Individualismus in folcher Hamannschen Beise als einen Inbegriff von Pflichten, dann bleibt er gefahrlos für die geschichtlichen Gebilde wie Kirche und Staat; er bietet fogar die allein würdige geiftige Form der menschlichen Gemeinschaft.

## 3. Ergebniffe.

Man fonnte gegen dieje Schilderung ben Einwurf erheben, daß fie durch die Gliederung des Stoffes in ein vorher abgemeffenes Protruftesbett eingepreßt fei. Thatfachlich bietet Hamann nirgends ein Syftem. Allein in den Londoner Schriften fowohl wie in dem späteren Hauptwerke findet fich sachlich alles vereinigt. Außerdem liegt der feelische Busammenhang der religiösen Empfindungen und Gedanken bei ihm, teils in den Briefen teils in ben Schriften, flar zu Tage. Migverstehen fann man ihn nur dann, wenn man ihn nach einem gleichmäßig orthodoren und liberalen Rezept in erfter Linie über feine Stellung zu gemiffen Dogmen befragt. Schon die bisherigen Bitate haben gezeigt, in welche Widersprüche man sich dann verwickeln kann — je nachbem man ben einen ober ben andern seiner ftets fraftigen Ausfprüche betont. Man muß sich bei Hamann noch mehr als bei anderen Schriftstellern hüten, einzelne Worte zu pressen. überall nach ben feelischen Busammenhangen und ihren tiefften Gründen fragt, wird vielleicht hie und da zu einer anderen Gruppierung, aber keinesfalls zu einer andersartigen Auffassung seines Christentums gelangen.

Stellen wir die wichtigsten Büge nochmals furz zu= Hamanns Frömmigkeit beruht auf dem sicheren, der Erfahrung entquellenden Bewußtsein, daß Jesus Chriftus ihn erlöft hat. In Leben und Leiden, Sterben und Auferftehen des Herrn schaut er die rettende Liebe Gottes. Ihm vertraut er. durch ihn fühlt er sich mit dem allmächtigen, heiligen Gotte verföhnt und verbunden. In feinem Reiche lebt er schon jest und atmet er eine felige Himmelsluft. Er wandelt zwar unter ben Menschen und dient ihnen mit seiner Arbeit; er empfindet an fich und anderen ihre Not und ihre Gunde. Aber fein Fühlen, Denken und Wollen wird nicht durch weltliche, sondern durch religiöse Gefichtspunkte geleitet. Er genießt Gott, beherrscht die Welt und gewinnt sittliche Kraft, indem er jedes Erlebnis als Ausfluß der göttlichen Borfehung betrachtet, das er mit Dankbarkeit, Geduld und Demut hinnehmen muß. So vermag er alle Widerstände geistig zu überwinden und an aller Lust sich doppelt zu freuen. Durch folden Glauben erfaßt er auch die Offenbarung Gottes in Natur und Geschichte, versteht er gerade die in ihnen hervortretende Mannigfaltigkeit als Fülle des göttlichen Geistes und verwertet sie zur Bereicherung der eigenen Seele. In Erfahrung und Offenbarung liegt etwa der objektive, im Glauben der fubjektive Pol feines Chriftentums; im Erlöfungsbedürfnis und Erlösungsbewußtsein faßt es sich am besten zusammen, in sittlicher Rraft auf der einen, im Genuß Gottes durch einen perfonlichen und allgemeinen Vorsehungsglauben auf der andern Seite lebt es fich aus, in einem religiösen Individualismus erkennt es die wurdigste Form der Geiftergemeinschaft.

Dieses Bild unterscheidet sich vor allem in drei Punkten von dem, was man gewöhnlich an Hamanns Christentum hervorhebt. Wenigstens anhangsweise möge der Gegensatz hier seine Erklärung finden. Freunde und Feinde berufen sich, indem sie Hamann zum einseitigen orthodogen Pietisten stempeln, auf die Färbung seiner Sprache, auf seine Schätzung der kirchlichen Mächte

und endlich auf seine Stellung zur Bibel. Das erste hat am besten Begel in seiner Besprechung der Rothschen Ausgabe formuliert: für ihn herrscht in Hamanns Schriften eine "frömmelnde Sprache und der widrige Ton, welcher noch mehr die Sprache der Beuchelei als der Frommigkeit zu fein pflegt"1). Er meint damit eine Gigenart der hamannschen Schreibart, die in Zitaten schwer jum Ausdruck fommen kann: die Säufigkeit der religiöfen Erauffe. In Besprechungen, Berichten, afthetischen, sprachphilosophischen oder theologischen Erörterungen, überall flicht er scheinbar unvermittelt Ausrufe des Dankes, der Demut, der Anbetung ein ober endet gelegentlich in eschatologischen Säken. Die eigene Sunde, die Gnade, Barmherzigkeit und Beiligkeit Gottes, die Wiederkunft Chrifti, das Weltgericht u. a. werden ungewöhnlich oft erwähnt. Nun fühlen sich auch fromme Christen veinlich berührt, wenn sie das Beiligtum ihres Bergens allzu oft in die Deffentlichkeit des Gesprächs oder Schrifttums gezogen finden. Sie haben insofern unzweifelhaft Recht, als der Durchschnittsmensch zu wenig religiöse Lebendigkeit besitzt, um eine Fulle von religiösen Unspielungen mit mahrer Bergensempfindung erfüllen ober begleiten zu können. Sie argwöhnen Beuchelei und religiöse Phrase, wie etwa Uhl (vgl. S. 350) und Begel. Mag aber dieser Argwohn noch so oft begründet sein — bei Hamann geht er fehl. Er ift fo voll von religiofer Stimmung, daß fie allenthalben ber-Wo der Durchschnittsmensch etwa in ruhigem Flusse fein Leben erzählt und das chriftliche Empfinden nur in leifer Schwingung mitklingen läßt, da muß hamann ben Bericht unterbrechen und Rufe der Dankbarteit, der Reue oder Sehnsucht hin-Was bei anderen Phrase wäre oder Heuchelei, das ift bei ihm ein innerer Zwang, aus einer gefühlsstarken, leidenschaftlichen Ratur geboren. Dürfen wir also die Vorwürfe zurückweisen, die sich an folche Gigenheiten knupfen, so konnen wir diefen doch in dem Bilde feiner Frommigkeit keine umfangreiche Geltung verleihen. Sie beweisen nichts anderes als wiederum die Gewalt und Inniakeit der perfonlichen religiöfen Empfindung.

<sup>1)</sup> Jahrb. f. wissensch. Kritik 1828. Werke XVII S. 88—110.

Im übrigen hegt Hamann eher eine Abneigung wider jede laute und aufdringliche Aeußerung des Christentums; er übt im eigenen Leben durchaus die Zurückhaltung, die er Lindner empfiehlt (S. 402 zu I 341). Bollends die Eschatologie bildet mehr eine Frucht als einen Grundzug seiner Frömmigkeit. Er pslegt sein religiöses oder gar sittliches Leben nicht aus einer eschatologischen Stimmung heraus; sondern das Bedürfnis und Bewußtsein der Erlösung ist so mächtig, daß es sich immer von neuem zu der Sehnsucht nach vollkommener Vereinigung mit seinem Gott und Heiland steigert.

Der zweite Gegensatz betrifft die Stellung Bamanns jur Rirche, zu ihren Ginrichtungen und Gutern. Es fehlt thatfächlich nicht an einzelnen Bemerkungen, die ihn als Vertreter einer strengen, orthodoxen Kirchlichkeit erscheinen laffen. schon baraus, daß wir biefen Bunkt in ber Darftellung kaum gu berühren brauchten, ergiebt fich ber Sat: Gine bestimmte Stellung zur äußeren Kirche gehört für Hamann nicht zu den heilsnotwendigen Dingen. Es laffen fich auf Grund der genannten Stellen verschiedene Auffassungen der Rirche denken. In Golgatha und Scheblimini heißt es (vgl. S. 380 zu VII 58 f.): "Diese sichtbaren, öffentlichen, gemeinen Anstalten (barunter Dogmatit und Kirchenrecht!) sind weder Religion noch Weisheit, die von oben herabkommt, fondern irdisch, menschlich und teufelisch . . . " Man wurde fehr irren, wenn man hamann wegen folder Gate für einen Begner ber öffentlichen Rirche, für einen übereifrigen Settenheiligen ausschreien wollte. Aber ebenso falsch mare es, die vielen entgegengesett lautenden Worte zu verallgemeinern. Genau betrachtet, war er weder ein Berächter noch ein Anbeter der Kirche. Er beurteilte sie, seinem historischen Sinn entsprechend, als ein Erzeugnis der Geschichte. Geschichtliche Größen nun find auf der einen Seite vergänglich, dem Wechsel und der menschlichen Schwäche unterworfen; fie durfen fich also niemals den Beiligenschein der Vollkommenheit oder Göttlichkeit beilegen. Auch die lutherische Kirche hat darnach kein Recht, sich für vollkommen zu halten. Anderseits aber spricht in allen Erscheinungen der Geschichte die Offenbarung Gottes zu den Menschen; vollends in der Kirche ringt etwas Göttliches nach Ausdruck, am reinsten noch immer in ber Kirche Luthers. In ihrer Ueberlieferung fließt wenn nicht der einzige, fo doch ein mächtiger Quell des göttlichen Geiftes; niemand darf sich ungeftraft vor ihr verschließen. Auch die Menschen, die mit bloger Bernunft ein Neues schaffen möchten, find ferner im Innersten abhängig von der Ueberlieferung, die sich ihnen durch Begriffe, Worte, Meinungen, Beispiel u. a. aufzwingt. Gine Emporung wider die großen Machte der Geschichte bringt fie also nur in Widerspruch mit fich selbft. Der Chrift foll fich demnach an die äußere Kirche halten, ihre Guter nuten und ihre Ginrichtungen ehren. Samann führt diese Gedanken nie zusammenhängend aus; allein sie ergeben sich notwendig aus den Voraussekungen, die er häufig andeutet, und ftimmen völlig zu feiner eignen Sandlungsweise. Er teilt die Stellung, die der moderne, protestantisch erzogene Mensch grundfählich zu den geschichtlichen Größen ein= nimmt: eine Berschmelzung von Abhängigfeit und Freiheit, die widerspruchsvoll scheint und wirklich oft genug zu Widersprüchen führt, aber bei dem zugleich ehrwürdigen und unvollkommenen, zugleich himmlischen und irdischen Wesen aller menschlichen Gin= richtungen unvermeidlich ift.

So bieten schon Hamanns Neußerungen über den Gottesdienst ein buntes Gemisch. Er sehnt sich nach Sakrament und Predigt; er weint dabei vor Dank und Freude (VII 323). Er entschließt sich sogar, auf Lieblingsprediger zu verzichten, und nimmt "fürlieb mit dem, was der liebe Gott giebt" (I 497). Aber auch der Tadel sehlt nicht. Nicht nur, daß er in den "hierophantischen Briesen" öffentlich sein Schwert gegen den Königsberger Generalssuperintendenten und Prosessor Starck") erhebt, den er schon 1774 als Kryptosesuiten entlarvt (IV 188) — er nennt städtische Presdiger "Schwäher an heiliger Stelle" und ihre Reden "rabbinische Borlesungen" (Gild. 116); er klagt, daß ein "Kirchenrat sich übersschreit und kein Ende sinden kann" (Gild. 473; derselbe VII 279). Aber auch auf wichtigere Dinge dehnt er seine Kritik häusig aus. Hier ist abermals an die Stelle VII 58 s. zu erinnern (vgl. S. 380.

<sup>1)</sup> Es ist derselbe Starck, der 1781 Oberhofprediger in Darmstadt wurde und durch seine katholisierenden Schriften die Angrisse der Aufskärer auf sich zog und einen lebhaften Streit erregte.

406). Er findet heidnische Reste in den vocadulis und ritibus des Christentums (IV 272), ohne daß er sie freilich für belangreich hält. Er zweiselt lebhast daran, daß es je ein reines, goldenes Zeitalter der Kirche gegeben hat (IV 255). Er wagt es, auf die kirchliche Trauung zu verzichten (vgl. S. 388), und spricht ganz allgemein den Grundsatz aus: "Sollten selbst ökumenische und apostolische Gebräuche unserer Freiheit in Christo Einspruch thun können?" (IV 258).

Daher wendet er sich gegen die Orthodoxie zwar nicht eben so oft aber eben so scharf wie gegen die Bernunftanbetung. wirft ihr Pharifaismus vor, wie er die Aufflarer mit den Sadducaern vergleicht (3. B. II 295). Sie ist nur eine Leiftung bes Berftandes; fie "bekennt mit dem Munde ohne Anteil des Gewiffens" (Gild. 496). Die Seligfeit oder die Gerechtigkeit vor Gott kann also nicht von ihr abhängig fein (IV 325. III 77). Ja Hamann behauptet, daß "mancher Orthodor zum Teufel fahren kann trot der Wahrheit und mancher Reter in den himmel kommt trot dem Bann der herrschenden Kirche oder des Bublici" (I 437). Er spottet über gläubige oder ungläubige soren, saner, siften (IV Allerdings spielt in diesen Worten wie sonst oft (3. B. IV 440) die Beziehung auf die kirchliche und auf die rationalistische Orthodoxie durch einander: beide entspringen nach hamann mirtlich aus berfelben Wurzel, nämlich aus der Unfähigkeit, ein eigenes, persönliches Christentum zu erzeugen, und aus der damit zufammenhängenden Ueberschätzung des Verstandes und der Theorie, aus dem Intellektualismus. Bezeichnend dafür ift feine katechetische Belehrung an Lindner (III 147). Man soll das Gedächtnis ber Kinder mit ben "gewöhnlichen Runftwörtern ber Stände u. f. m." verschonen. Denn "ob Kinder viel oder wenig antworten können. daran ist nicht so viel gelegen, als daß sie die einzige Frage verstehen: wer bist du?" Auch der Theologe soll nicht von dem Begriff des höchsten Wefens ausgehen, sondern von der Empfindung: "Ich bin ein Wurm und kein Mensch" (III 253). In der "Beilage jun Denkwürdigkeiten des feligen Sokrates" von 1773 heißt es: "Gnade, Erbfunde und andre dergleichen unverständliche Runftwörter, welche verwirren die Ungelehrigen und Leichtfertigen"

(IV 110). Die wirklichen religiösen Wahrheiten des Christentums faßt der kleine Katechismus Luthers am schönsten zusammen — darum preist ihn Hamann hoch und erklärt, daß "er keine andre Orthodoxie als unseren kleinen Lutherschen Katechismum verstehe" (IV 291. Bgl. auch 440).

Der Grundsat, nur die wirklich perfonlichen Fragen und folche Sake, die das innere Leben des Einzelnen angehen, als religiös anzuerkennen, leitet ihn überall. Unbewußt treibt er ihn fogar bei gewiffen Dogmen, die ihm als unveräußerlicher Beftand= teil des Chriftentums erscheinen. Vor allem gehört hierher "das fogenannte Geheimnis der heiligen Dreieinigkeit", ohne das ihm wegen des Taufbefehls "tein Unterricht des Chriftentums möglich zu fein scheint" (V 242). Gerade diese Stelle zeigt, daß ihm nicht das wechselfeitige Verhältnis der drei Personen, sondern allein ihre bibelmäßige Zusammenstellung wichtig ist. Zudem "scheint" sie ihm nur notwendig, und er ist begierig auf den 1776 herausgegebenen Schlofferschen Ratechismus, ber davon absieht. Sonst meidet er meist auch die Formel der Dreieinigkeit und begnügt sich, den Bater als Schöpfer, den Sohn als Erlöser und den Geist als treibende Macht der Kirche oder des einzelnen Chriften nebeneinander zu stellen (z. B. I 364). Es handelt fich also stets um eine ökonomische Trinität, nicht um metaphysische Spekulationen. Indem Hamann bei jeder Person nur das betont, mas er von ihr empfängt, versett er das Dogma aus der rein metaphyfischen in die religiöse Welt, gang ähnlich wie Luther es in feiner Erklärung des zweiten Hauptstücks gethan hatte. In der Chriftologie fteht es ähnlich. Bereits oben wurde erwähnt, daß Hamann in der Geftalt Chrifti die Einigung des Göttlichen und Menschlichen, die Menschwerdung Gottes selbst anbetet. Er braucht sogar die Formel der göttlichen und menschlichen Natur, aber immer nur als Ausdruck für die Offenbarung Gottes in Jesu Christo. Also auch hier keine dogmatische Metaphysik1), sondern nur die echt religiöse Behauptung, daß wir in Christo Gott felbst zu schauen

28

<sup>1)</sup> Das Wort ift im Sinne Hamanns gebraucht, der sich ungefähr mit dem Ritschlichen deckt. Ich halte diesen Sprachgebrauch für falsch, behalte ihn aber hier der Einsachheit halber bei.

und zu erfassen vermögen. Sie und da leiht Hamann seinem Born über bloße Metaphysit fehr ungeschmintte Borte. Un Sacobi 3. B. schreibt er: "Heraus mit der metaphysischen Hagar! ... Optimus Maximus verlangt feine Ropfichmerzen, fondern Bulsichläge!" (Gild. 197). Er wendet diesen Born zunächst gegen die philosophische und rationalistische Gotteslehre: aber die geschilderte Behandlung bes firchlichen Dogmas beweift, daß er bewußt ober unbewußt auch nach diefer Seite wirkt. "Je alter ich werde, besto weiser kommt mir der Spruch vor: Quae supra nos. nihil ad nos" (VI 253). Die Metaphysif macht die "unphiloso= schen Borftellungen" über Gott zu den "abenteuerlichsten Sirngespinsten" (VII 34) oder "Ungereimtheiten" (IV 440. I 97). "Wenn die Philosophie nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ift, fo fließt aus diesem Begriffe feine hochste Beisheit und Gute. bas Urteil über seine Werke, wie eine Zigeunerin aus ben Zügen der Sand den ganzen Lebenslauf eines Menschen . . . herleiten tann" (I 502 f.). Es entsteht ftatt eines Gottes "ein metaphyfischer Delgötze" (III 254). Gottesbeweise verdammt Hamann darum ebenso ftark wie Theodiceen (val. S. 393). "Denn wenn die Narren find, die in ihrem Bergen das Dafein Gottes leugnen, fo kommen mir die noch unsinniger vor, die felbiges erft beweifen wollen" (Gild. 230). Wahrlich, man glaubt Albrecht Ritschl zu hören! Hamann fritifiert also bas Dogma nicht; er scheint es fogar zum Teil für notwendig zu halten. Allein er beachtet nur ben religiöfen Inhalt und erweicht damit feinen ftarren, unfruchtbaren Charafter. Er bereitet auch hier wie bei allen firchlichen Einrichtungen ber geschichtlichen Betrachtungsweise ben Boben.

Was endlich Hamann über die Bibel sagt, ift im Grunde ganz ähnlich. Eine unbedingte Geltung der heiligen Schrift verslangt er schon vor dem Londoner Umschwung. Späterhin wird häufig die Offenbarung Gottes in der Schrift als das Werk des heiligen Geistes oder Gott als Verfasser der Bibel genannt. Es bedarf also keiner besonderen Zitate, um die Vorliebe Hamanns für eine Art von Inspirationslehre zu beweisen. Doch kreuzen sich auch in seiner Stellung zur Bibel verschiedene Grundsätze. Der Schlüssel dazu liegt in seiner Gesamtanschauung und sindet

fich am klarften in den Worten, die mottoartig vor den Biblischen Betrachtungen fteben (I 50): "Jede biblische Geschichte ift eine Weissagung, die durch alle Jahrhunderte und in der Seele jedes Menschen erfüllt wird. Jebe Geschichte trägt das Ebenbild des Menschen, einen Leib, der Erde und Asche und nichtig ift, den finnlichen Buchstaben; aber auch eine Seele, den hauch Gottes, das Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint und von der Dunkelheit nicht begriffen werden kann. Der Geift Gottes in feinem Worte offenbart sich wie das Selbständige — in Knechtsgestalt, ift Fleisch — und wohnt unter uns voller Gnade und Bahrheit." Sein Ausgangspunkt ist hier wie in der Christologie nicht eine Theorie, sondern "die anschauende Erkenntnis" einer Thatfache: er fieht deutlich alles Irdische, Schwache und Menschliche an der Bibel, nimmt aber dahinter auch einen göttlichen Sauch als Seele bes Ganzen mahr. Die heilige Schrift ift gleichfam eine Fortsetzung der Menschwerdung Gottes, ein Erzeugnis der göttlichen Berablaffung, eine Offenbarung seiner Liebe in niedriger Knechtsgeftalt. "Es gebort zur Ginheit ber göttlichen Offenbarung, daß der Geist Gottes durch den Menschengriffel der beiligen Männer, die von ihm getrieben worden, sich ebenfo ernied= rigt und seiner Majestät entäußert als der Sohn Gottes durch die Knechtsgeftalt und wie die ganze Schöpfung ein Werk der höchsten Demut ift" (II 207. Aehnlich I 85 f.). Die Bibel verbindet also eine göttliche und eine menschliche Seite; teine von beiden darf zu Gunften der andern überfehen werden. Go schreibt Hamann auch 1780 an Berder: "Der Uebergang vom Göttlichen zum Menschlichen dunkt mir immer ähnlichem Migbrauche ausgesett zu fein. Beide Ertreme muffen schlechterdings verbunden werden, um das Ganze zu erklären, οδσία του σώματος und έξουσία του άξιώματος. Durch diese Bereinigung wird das Buch heilig wie aus einem Menschen der Fürst. Gine volvwvia ohne Transsubstantiation — weder Leib noch Schatten, sondern Geist" (VI 170).

Hat die Schrift einen irdischen Leib, so bedarf sie der geschichtlichen Untersuchung, und Hamann erkennt die Verpflichtung dazu ausdrücklich an (IV 260). Er weist auf die Verschiedens

heiten zwischen Johannes, den Synoptifern und Paulus hin (I 122. Bgl. oben S. 400.f.) ober auf individuelle Züge in ben Baulinischen Briefen (VI 355). Bei dem Schöpfungsberichte, den er vor allem schätt, giebt er doch zu, daß die Erzählung "nach ben Begriffen der Menschen abgemessen und gewissermaßen mit ben Begriffen der Beit, in denen er fchrieb, in Berwandtschaft stehen mußte" (I 60. Bgl. VII 48). Freilich seinem perfonlichen Geschmack entspricht die fritische Thätigkeit keineswegs. Er betei= ligt sich niemals daran und gewinnt aus den Arbeiten der da= maligen Theologie, aus den Schriften eines Semler, Michaelis oder auch Leffing, kein sehr gunftiges Bild. Aber er läßt nicht ab, auch in ihren Büchern zu forschen und murde ihre Kritik wohl höher werten, wenn fie nicht beständig von ungeschichtlichen, Religion wie Boefie verkennenden Verstandesmaßstäben ausginge. So beharrt er zwar bei seiner grundsätlichen Anerkennung der Kritik, bekämpft aber fast jeden wirklichen Versuch dazu. Wie er fie betrieben wünscht, läßt er nur hie und da ahnen. Zunächst dadurch, daß er sich die Art Herders, und zwar nicht nur die des Bückeburger, sondern auch die weit schärfere des Weimarer Berder, gefallen läßt, ja zuweilen jubelnd begrüßt. Aus Freundschaft zu seinem Schüler thut er das nicht; benn wo es nötig scheint, geißelt er auch ihn mit seiner Satire oder schreibt ihm ernste Tadelsworte. Er erkennt vielmehr in der Gesamthaltung Berders die rechte Art der Bibelfritik; darüber kann er einzelnes verzeihen, das ihm doch Noch deutlicher aber sprechen unmittelbare Bemermißfällt 1). fungen hamanns. Schon in den Biblischen Betrachtungen heißt es: "Es ift also eine gleiche Thorheit, in Mose eine Geschichte der Bölker, außer insofern ihre Berbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine ganze Entwicklung des aottlichen Syftems in einer Offenbarung zu suchen, die für Menschen geschehen" (I 74). Zweierlei wird hier abgewiesen: daß die Bibel

<sup>1)</sup> Haym II 390 erklärt allerbings das Schweigen Hamanns zu Hers bers neuen Anschauungen aus zunehmender Stumpsheit, Kurzsichtigkeit u. a. Mindestens auf religiösem Gebiete aber hat ja Hamann gerade in diesen Jahren (1784) seine Hauptschrift versaßt! Sein religiöser Sinn nahm noch immer an intuitiver Sicherheit zu.

ein göttliches System und daß fie eine Weltgeschichte biete. Jenes versteht sich für einen hamann von selbst, der einerseits im Spftem an fich ein hindernis der Wahrheit fieht und anderseits den menschlichen Geift für zu eng und schwach halt, um die Rulle ber göttlichen Beisheit zu begreifen. Aber auch der zweite Gedanke fehrt mehrfach wieder (3. B. I 59). Im Mittelpunft steht allent= halben der praktisch-religiöse Zweck der Bibel. Daher Hamanns Borliebe für Bücher wie Ruth, Philemon und die Pfalmen. "Laffet uns die ganze Schrift als einen Baum ansehen, der voller Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein reicher Same eingeschlossen ift, in dem gleichfalls der Baum felbst und die Früchte desfelben liegen. Dies ift der Baum des Lebens, deffen Blätter die Bolfer beilen und beffen Früchte die Seligen ernahren follen" (I 87). Die heilige Schrift übt eine feelische Wirkung aus: "Sa ich bekenne, daß diefes Wort Gottes eben fo große Bunder an der Seele eines frommen Chriften, er mag einfältig oder gelehrt fein, thut als diejenigen, die in demfelben erzählt werden" (I 218). Zuweilen beschreibt er auch genauer, "wie ein mahrer Chrift . . den Geift des Wortes in seinem Bergen schmelgen und wie durch einen Tau des himmels die Durre desfelben erfrischt fühlt, wie er es lebendig, fraftig, scharfer benn kein zweischneidig Schwert an sich pruft, das durchdringt bis zur Scheidung der Seele und des Beiftes, der Gebeine und des Markes in benfelben" (I 85).

Für das neue Testament ist diese Wirkung selbstverständlich, weil es Christum treibt. Aber auch das alte Testament ist voll von ihm — "voll von dem Geiste der Weissaung auf ihn" (VII 56). Es dietet außerdem in dem Verhalten Jöraels das traurigste Bild unsrer verderbten Natur, sowie in der Führung des Volks die Proben der göttlichen Langmut, Gerechtigkeit und Barmherzigsteit (I 59 f.). Es ist daher ein lebendiges, Geist und Herz ersweckendes "Elementarbuch" (VII 56) für die Geschichte des Einzelnen und der Völker. Eine Reihe von Erzählungen legt Hasmann selbst nach dieser Regel aus, so die vom Sündensall, die von Henochs Himmelsahrt (I 66—68) u. a. Er lebt sich völlig in die biblische Welt hinein, so daß die Sprache der Lutherbibel

ihm geradezu notwendig wird. Nicht nur bei religiöfen sondern auch bei Alltagsfragen werden bald halbe bald ganze Sprüche mehr ober weniger genau in die Rede gestreut; vielfach erhält feine Sprache baburch einen eigentumlichen, gefühlsstarten Schwung. Nach der Beimfehr aus London muß er darob von seinen Freunden manch heftigen Vorwurf hören. Aber er bleibt bei feiner Verwebung irdischer und himmlischer Dinge: návta beta nat avθρώπινα πάντα. Der Christ hat das Recht, den Inhalt der Bibel stets auf sich zu beziehen. Er kann frei mit ihr schalten als mit einem gottgeschenkten Gute, kann 3. B. um eine passende Anmendung auf die eigne Zeit zu finden, Glaube mit Geschmack und Genie ober Gefet mit Vernunft vertaufchen (vgl. oben S. 385). Er plant sogar, trot aller Chrfurcht vor Luthers religiösem und poetischem Genie, eine in foldem Geift verfakte Uebersekung bes neuen Testaments, "neu, treu und frei", die mit Johannes beginnen und mit Lukas schließen soll (V 63).

Mit dieser praktisch-religiösen Auffassung verträgt sich jede wiffenschaftliche Bibelforschung. So häufig auch Hamann bas eine Buch aller Bücher von bem übrigen Schrifttum abgrenzt und aus einer besonderen Fürsorge des heiligen Geistes herleitet zuweilen bricht die tiefere Auffassung doch mächtig durch. Für sie ift die Bibel nicht göttlicher und nicht mehr inspiriert als jedes andere Buch. "Jedes Buch ift mir eine Bibel und jedes Geschäft ein Gebet" (I 363). Wer bas schreiben fann, für den bedeutet das biblische Schrifttum nicht ein abseits liegendes Sondergebiet, fondern den höchsten Gipfel der Offenbarung, die allenthalben in der Natur und Geschichte webt. Geschichte und Wort Gottes werden denn auch oft völlig verwechselt: bald steht das eine bald das andere mit der Natur zusammen, um den ganzen Umfang ber Offenbarung zu beschreiben. "Beide Offenbarungen muffen auf eine gleiche Urt in ungähligen Fällen gegen die größten Ginmurfe gerettet werden; beide Offenbarungen erklaren, unterftugen sich einander und können sich nicht widersprechen, so sehr es auch die Auslegungen thun mögen, die unsere Vernunft darüber macht" (I 55). Der Zwiespalt zwischen der Bibel hier, Natur und Bernunft dort ist also für Samann nicht vorhanden; nur muffen beide sich in ihren Grenzen halten. Die Bibel soll nicht zur Grundlage rein weltlicher Wissenschaften mißbraucht werden, und die Vernunft oder Natur= und Geschichtswissenschaft soll nicht be= anspruchen, von sich aus über religiöse Dinge zu urteilen, die einer besonderen Ersahrung bedürfen.

Das Verständnis der Bibel quillt aus demselben Brunnen wie das einer jeden Offenbarung. Es ift der Brunnen des Glaubens, oder, nach einer anderen Richtung gewendet, das Zeugnis. bes beiligen Geiftes im Bergen. Aber hamann nennt auch Gin= zelheiten, die in diefem Gesamtbegriff liegen. Bor allem fordert er eine bestimmte Gemutsverfassung, wenn die verschiedenen Bucher recht verstanden werden sollen, g. B. (III 44) für Siob ein eige= nes Leiden. Der 1. helleniftische Brief fagt: "Benn alfo die göttliche Schreibart auch das Alberne, das Seichte, das Unedle erwählt, um die Starte und Ingenuitat aller Brofanscribenten au beschämen, so gehören freilich erleuchtete, begeisterte, mit Gifersucht gewaffnete Augen eines Freundes, eines Bertrauten, eines Liebhabers dazu, in folcher Berkleidung die Strahlen himmlischer Berrlichkeit zu erkennen" (II 208). Wie die Erscheinungen der Natur und Geschichte, jo find die Buchftaben ber beiligen Schrift nur Beiger, aus benen es ben Gang bes Triebwerks zu erkennen gilt. "Die Schrift fann mit uns Menschen nicht anders reden als in Gleichniffen, weil alle unfere Erkenntnis finnlich, figurlich ift und die Bernunft die Bilder der außerlichen Dinge allenthalben gu Beichen abstrafter, geiftiger und höherer Begriffe macht. Außer Diefer Betrachtung feben wir, daß es Gott gefallen bat, feinen Rat mit uns Menschen zu verbergen, uns so viel zu entdecken, als zu unferer Rettung nötig ist und zu unserem Trofte; dieses aber auf eine Art, welche die Klugen der Welt, die Berren derfelben hintergeben follte. Daber hat Gott Nichtsmürdige, Berächtliche, ja Undinge, wie der Apostel fagt, ju Werkzeugen feines geheimern Rates und verborgenen Willens gemacht . . . Ich wieberhole mir felbst diese Betrachtung so oft, weil fie mir ein Sauptschlüffel gewesen ift, Beift, Hoheit und Geheimnis, Bahrheit und Gnade da zu finden, wo der natürliche Mensch nichts als eine poetische Figur, Topen ober Idiotismen der Grundsprache, der

Zeiten, bes Volks, kleine Wirtschaftsregeln und Sittensprüche sinsbet" (I 99 f.). Es müssen bemnach bestimmte religiöse Bedingungen erfüllt sein, wenn der Mensch die Bibel verstehen will. Er muß darum ringen, sich immer tieser hineinzulesen, und seine eigne religiöse Erfahrung in Wechselwirkung mit dem Bibelinhalt sehen. Dadurch wachsen allmählich die Kräfte zum Verständnis. Leicht ist es nicht; für die Auslegung der Genesis verlangt Hamann in einem Brief an Herder sogar "Einbildungskraft" — auch hier die Verwandtschaft zwischen Religion und Poesie betonend. Findet man trozdem nicht überall den religiösen Kern, so muß man sich mit dem Urteil des Sokrates über Heraklit den Dunkeln begnügen: "Was ich verstehe, ist vortrefslich; ich schließe daher ebenso auf dassenige, was ich nicht verstehe" (z. V. I 61).

Wenn man hamanns Schriften nach den Anforderungen fragen wollte, die das Berständnis eines Dichtwerks stellt, so würde er ähnlich antworten. Für jedes Gebiet auch der welt= lichen Litteratur bedarf es einer besonderen Empfänglichkeit, die in der Empfindung und Sachkenntnis des Lefers gegeben sein muß. Auch darnach besitzt also die Bibel eine innere Verwandtschaft mit den höchsten Erzeugnissen der menschlichen Beistesentwicklung. Sie bedeutet, nur in volltommnerer Beife, für die Religion etwa dasselbe, was die Griechen und Shakespeare für die Dichtkunft Sie ist nicht ein im üblichen Sinne wunderbar entstandenes Buch, sondern die geschichtliche Urkunde der göttlichen Offenbarung. Sogar das Wort "Urfunde" verwendet Hamann bereits - oft für die Genesis, zuweilen aber auch für die gesamte Bibel (3. B. VI 10). Wenn er die Geltung der heiligen Schrift mit den stärksten Worten betont, so meint er sie doch nicht im Sinn und auf Grund einer dogmatischen Inspiration; fie ift inspiriert, sofern auch sonft alles Hohe und Berrliche auf den göttlichen Beift zuruckgeführt werden muß. hamann nimmt alfo, genau betrachtet, trok mancher einseitigen Meukerung in der Bibelfrage etwa benfelben Standpunkt ein wie in der kirchlichen und wie in ber Auffassung des Chriftentums überhaupt. Er fampft baber auch auf diesem Gebiete sowohl gegen die Orthodoxie wie gegen die Aufflärung. Er verzichtet auf unmittelbaren Anschluß in der damaligen Theologie und wartet mit der Ruhe eines echten Glaubens ab, "was aus der Gährung herauskommen wird" (V 293). Bezeichnend ist seine Aeußerung über den Lessing=Gößesschen Streit: er spricht 1779 sehr derb von den "Dramaturgen und Orthodogen, die sich am hellen Mittag einander die Kolbe lausen" (VI 87). Er hält Lessings Austreten in diesem Fall für underechtigt und verderblich. Aber auch die Zionswächterei eines Göße weckt nur Spott und Satire in ihm. Denn selbst wo Gesahr droht — oder gerade dort besonders — fordert er den freissten Spielraum für den Kampf der Geister.

Weber in der eigenartig frommen Sprache Hamanns noch in seiner Stellung zur Kirche und zur Bibel findet sich demnach ein Anlaß, unsre Auffassung seines Christentums irgendwie zu verändern. Wir müssen vielmehr die übliche Ansicht verwersen, die ihn für einen Pietisten erklärt und damit aus Liebe oder Haßtirchlich abstempeln will. Seine geistesmächtige, eigenwüchsige Persönlichkeit spottet all dieser Versuche. Sie hat einen für jene Zeit ganz ungewohnten, neuen Typus der Frömmigteit geschaffen, der sich von dem orthodoxen, dem pietistischen und rastionalistischen aufs schärsste abhebt. Der Unterschied läßt sich vor allem an vier Punkten ausweisen.

Bunachst liegt die Burgel des Hamannschen Christentums in ber innerften Tiefe ber perfonlichen Erfahrung. Entwicklungsgeschichte des Christentums beweist klar, daß jede ftarke Persönlichkeit, wenn sie traft eines besonderen Schicksals zur religiöfen Entscheidung getrieben wird, unwillfürlich über den herrschenden Typus der Frömmigkeit hinauswächst. So mar es bei Baulus, bei Augustin, bei Franz von Affisi und Luther; und eine genauere geschichtliche Betrachtung wurde diese Reihe ins Unendliche verlängern. Nur in der Glut der inneren Erfahrung schmel= zen die starren Reste zusammen, die jeder geschichtlichen, von außen übermittelten Religion anhaften muffen; nur fo aber wächst auch ein einheitliches Ganze empor, das als besonderer Typus gelten barf. Geistesart und Lebensgang Hamanns laffen barnach von vornherein ein persönlich gefärbtes Chriftentum erwarten. : Wirf = lich offenbart fich auf allen Seiten diefer perfonliche Bug. Nir= gends geht feine Theologie von allgemeinen Saten aus. Daß Chriftus der Heiland ift, entnimmt er nicht dem Dogma, sondern bem eigenen Gindruct, bem Beugnis bes Bergens. Gottes Gute folgert er nicht aus seiner Bollkommenheit, sondern aus geschicht= lichen, felbst empfundenen Beweisen. Sein Borfehungsglaube fließt nicht aus der Ueberzeugung von der allgemeinen Weltherrschaft Gottes: fondern weil er fich felbst durch Gott getragen fühlt, behauptet er das Gleiche von der Welt und der Menschheit. Man wird kaum eine Aber feines religiöfen Bewußtfeins aufweifen fonnen, die nicht ihr Blut aus dem Bergquell der eigenften Erfahrung empfinge. Sie vertritt bei ihm die Stelle, die in der Orthodorie der dogmatische und im Rationalismus der "vernünftige" Beweis einnehmen. Gine Berührung findet bochftens mit dem Bietismus ftatt, der, obwohl ohne durchgreifende Rühnheit, doch der perfönlichen Erfahrung eine praktisch wichtige Nebenrolle Auch auf biblischem Boden begegnet sich Samann mit verleiht. dem Pietismus: beide empfinden den perfonlichen Charakter der biblischen Schriftsteller und vermögen daher die eigene Erfahrung leicht an ihnen zu bereichern.

Die zweite Charaftereigentumlichkeit hängt eng mit der ersten Beil Hamanns Chriftentum in perfonlichen Erfahrungen wurzelt, ift es durchweg auf die Befriedigung prattifch = religiofer Bedürfniffe gestimmt. Es geht nicht von theologischen Streitfragen aus, es enthält tein Schlagwort für Parteien und allgemeine Programme, es läßt die Fülle von Ballaft dahinten, die im Durchschnittschriftentum teils aus Gewohnheit teils aus kirchenpolitischen Gründen weiter geschleppt wird. Es bietet also scheinbar weniger Inhalt; dies wenige aber mächst aus den Lebensfragen des Menschen hervor. Erlösung von Sünde und Uebel, Sehnsucht nach einer befferen Butunft, Erkenntnis ber göttlichen Liebe im Thun und Leiden Jesu Chrifti, innerliche Freiheit gegenüber dem Weltgeschehen, Gottes Walten in Natur und Geschichte, individuelle Vorsehung - bas find die Begriffe, in benen das religiöse Leben pulsiert. Alles andere nennt er gelegentlich, wie Jacobi erzählt, "heiligen Kot des großen Lama". Brivatim werden auch die Orthodoxen und Rationalisten ihr

Chriftentum in jenen Gedanken gesucht und gefunden haben. Rn ihrer Theologie aber verleihen sie ihnen nur eine nebenfächliche Stellung. Samann erntet allerdings dafür, daß er fie mit Bewußtsein in den Mittelpunkt stellt, den Bormurf der theologischen Unwissenheit. Beder Orthodore noch Rationalisten haben seine Stimme gehört, und bis heute ift der Tadel nicht verftummt. Sogar ein Laie wie Minor ftreitet ihm theologischen Charafter und theologische Sachkunde ab. Doch schon ein Blick auf den gewaltigen Umfang feines theologischen Wiffens und auf die Sicherheit, mit der er die Fachlitteratur beherrscht, erschüttert dies Urteil. Sieht man genauer zu, fo entdect man gerade in der tapferen Selbständigkeit seiner Theologie ben Grund des Tadels. Die Theologie hat keinen andern Gegenstand als Religion und Glauben; wer mit bewußter Klarheit und wissenschaftlicher Gelbständigkeit darüber nachdenkt, der ist ein Theologe. Nach diesem Makitab aber hat hamanns Denken mehr Unfpruch auf ben Chrennamen der Theologie als das gar manches zünftigen Profeffors.

Auch in dem praktisch-religiösen Charakter seines Christentums ift Samann mit dem Bietismus verwandt. Denn bereits diefer hatte gegenüber dem Dogma die Religion betont; nur daß er es nicht magte, den überflüffigen Ballast thatfächlich über Bord zu werfen. Defto mehr unterscheiden sich beide in zwei anderen Im Bietismus gründete sich der praktische Bug wesentlich auf die nach dem Gesetz der Reaktion auftauchenden Forderungen des subjettiven Bemuts. Nun teilt Hamann, wie wir gesehen haben, diese Forderungen aufs ftartste: er betont sie vielleicht leidenschaftlicher als die meisten Bietisten. Aber neben das wallende und sehnende Berg tritt bei ihm ein mächtiger, praktischer Wirklichkeitssinn. Während jene sich nur zu gern in schwärmerischen Mystizismus verloren ober gar burch ihren Subjektivismus in firchenfeindliche Seften führen ließen, halt er wie überall fo vor allem in der Religion an den realen Thatsachen fest. Neben ber inneren Offenbarung Gottes erkennt er auch bie äußere, die fich in Natur und Beschichte vollzieht. verachtet die Muftit und genießt die Liebe Gottes um fo inniger im täglichen Leben ober in der Beobachtung des Weltgeschehens. Innerlich frei, beachtet er doch fast immer die kirchliche Ordnung und nutt die kirchlichen Güter. Dogmatisch am wichtigsten aber ist die reale Begründung seines Glaubens: sie geht nicht auf rein innere Erfahrung zurück, sondern läßt den Glauben aus dem Eindruck geschichtlicher Thatsachen erwachsen. Es handelt sich immer nur um ein Zeugnis des Herzens — was bezeugt wird, ist die umgestaltende, von göttlicher Kaufalität erfüllte Macht bestimmter Persönlichkeiten oder Ereignisse. Indem er seinen Glauben so verankert, entgeht er den Gesahren des religiösen Subjektivismus, entgeht er zugleich der moralistischen Gesahr, die sich gerade einem praktischen Christentum nur alzu leicht anheftet.

Kann man in dem lettgenannten Merkmal eine vertiefende Erneuerung altorthodorer Gedanken finden, so zeugt endlich das vierte von dem Ginfluß der Aufflärung. Gegenüber der dufteren, weltfeindlichen Stimmung des Bietismus herrscht bei hamann durchaus ein mutiger Frohsinn. Richt als ob er ein bloges notwendiges Erzeugnis feiner Naturanlage gewesen wäre; denn obwohl wir von Anfang an einen Gegensatz zu der Engigkeit des Bietismus bei ihm fanden (val. S. 362), zeigt boch fein Lebenslauf vor dem Londoner Umschwung mehr unruhvolles Haften als verweilende Freude. Es ift erft bas Erlöfungsbewuftfein, bas ihm diese Gabe voll und dauernd verleiht, indem es ihr eine ftärkere religiöfe Grundlage giebt. Glück und Unglück vermittelt ihm gleichmäßig ben Genuß ber gegenwärtigen göttlichen Liebe. Weil Gottes Walten binter allen Greigniffen fteht, fließt auf fie alle etwas von der göttlichen Berrlichkeit über. Weltfeindschaft ift dann unmöglich. So fehr sich Hamann nicht nur aus ber Sunde, fondern auch aus dem Glend des Erbendafeins hinaussehnt, er liebt die Erde dennoch, wie er offen bekennt. Er hat feine Luft an der schönen Natur, sogar am Gewitterhimmel mit feiner schwülen Farbenpracht; vor allem aber freut er sich an trefflichen Menschen. Sein Berg quillt über von Dank für alle feelischen und irdischen Guter; die Dankbarkeit aber bemahrt fich auch bei ihm als befte Stute eines religiofen Optimismus. Damit verbindet sich als Erbteil seiner Jugend die feurigste Liebe gu

Wissenschaft und Dichtkunst — kaum ein Geistes- oder Lebensgebiet bleibt seinen Arbeiten fremd. Er ist also mit jener welts offenen Sinnesart und mit religiösen Motiven gesättigt, die erst durch die Aufklärung zu einem Gemeingut auch der Christen erhoben worden sind; sie hatte ihn während seiner Jugendsjahre wissenschaftlich und dichterisch so tief beeinflußt, daß auch seine neuerwachte Frömmigkeit sich unwillkürlich nach dieser Seite ausgestalten mußte.

hamanns Chriftentum besitt bemnach vier hauptmerkmale, die es scharf von den herrschenden drei Typen unterscheiden. Durch seine persönliche Färbung und seinen praktisch-religiösen Bug fteht es im Gegenfat zu den intelleftualistischen Anschauungen der Aufflärung und Orthodoxie, durch feinen Ginn für die Birklichkeit, vor allem für die Geschichte, zu Aufklärung und Bietismus, durch feine Beltoffenheit ju Bietismus und Orthoborie. Es fragt fich nun, ob wir in der Geschichte des Chriftentums verwandte Bilder finden. Da bietet denn hamanns Begeifterung für Luther einen Fingerzeig. In Luthers Geift erblickt er ein Beilmittel wider die schlimmften Schaben ber Zeit; Luthers Schriften zu ftudieren, bemuht er fich felbst vom Anfang bis gum Ende feiner Birkfamkeit. Bohl ift es zunächft die gewaltige Berfönlichkeit des Reformators, die ihm Chrfurcht und Bewunderung abnötigt. Daneben aber empfindet er flar, daß feine eigne Auffaffung von Religion und Glauben in den Sauptzugen der Lutherischen gleicht. Bei feinem großen Theologen finden sich jene vier Merkmale so innig verbunden als bei Luther; und wenn wir gefeben haben, daß hamann in der wichtigen Frage der Beilsbegründung erft allmählich zu einer folgerechten Ausgeftaltung feiner Unficht tommt, fo durfen wir mit Sicherheit einen flarenden und ftärkenden Ginfluß der Lutherischen Gedanken behaupten. ben Fregangen der orthodoxen, pietistischen und rationalistischen Theologie gewinnt er den altreformatorischen Leitsat zuruck, den Sat, daß die chriftliche Religion im Glauben, d. h. in einem auf Jefu geschichtliche Beilsthaten begründeten Rindschaftsverhältnis zu Gott besteht. Hatte er diese Bahrheit einmal mit vollem Herzen erfaßt, so mußte sie ihn mit Macht zu

einem reformatorisch gearteten Typus des Christentums führen.

Aus dem echt evangelischen Charafter seiner Theologie und aus feiner Borliebe für Luther ergiebt fich am beften die Unhalt= barkeit eines Borwurfs, der von manchen leife angedeutet, von Minor aber bestimmt formuliert worden ift. "Wie lange hatte er im Rreise der Fürftin Galligin leben muffen, um mit Stolberg zum Katholizismus überzutreten? Die Geschichte ift uns die Antwort schuldig geblieben; aber vielleicht nur, weil Hamanns Tod hindernd dazwischen trat" (vgl. a. a. D. S. 66). Die Geschichte ift die Antwort nicht schuldig geblieben. Wem fie aus Samanns Schriften nicht beutlich genug entgegenklingt, ber findet fie doch in jenem Berichte der Fürstin über ihre Gespräche mit ihm (vgl. S. 389 zu VIII 1., S. 396). Er predigt ihr vielmehr die evangelische Regel, das Verhältnis zu Gott nicht auf einen noch so edlen moralischen Bervollkommnungstrieb, sondern auf den Glauben an die in Christo offenbar gewordne Gnade Gottes zu begründen. Hamann mar ihr gegenüber ohne Zweifel die ftarkere Berfonlichfeit. Er war tein Friedrich Stolberg, sondern an innerstem religiosem Salt seinen Zeitgenoffen, selbst der trefflichen Fürstin, weit überlegen. Er zog fie umgekehrt in ben Bannkreis feines Geiftes und überzeugte fie nach ihrem eigenen Geftandnis von der Richtigkeit seines lutherischen Grundsates. Wo bleibt dann bie Gefahr, katholisch zu werden? Der Jesuit Kreiten urteilt in diesem Bunkte richtiger als Minor. So fehr auch die katholische Polemit es fonft liebt, in der Geschichte nachträglich Profelpten gu machen, - bei Samann findet Rreiten höchstens eine unbewußte Neigung "zum mahren Katholizismus". "Bon da bis zur Anerfennung ber katholischen Lehre war noch ein weiter Schritt, ben hamann vielleicht nie gethan hatte, auch wenn die Zeit langer gewesen ware . . . Das evangelische Luthertum, wie er es sich zurechtlegte, war nicht bloß der Inhalt seines Lebens, sondern auch feiner ganzen Schriftstellerei"1). Wir muffen fogar die unbewußte Neigung zum Katholizismus bestreiten. Wenn Kreiten fie auf die Liebe hamanns zu edlen Katholiken wie Sailer und der Fürstin

<sup>1)</sup> Beger und Beltes Kirchenlegifon V. B. 1888. Sp. 1471.

Galligin oder auf seine zeitweilige Vorliebe für Apostels und Marienfeste begründet, so erklärt sich diese sehr einfach aus seinem historischen und poetischen Sinn, jene aber aus seinem durchgesführten religiösen Individualismus (vgl. S. 402 f.).

Böllig einsam fteht Samann in der Wiederaufnahme und Beiterführung des reformatorischen Christentums nicht da. rade die Mitte des 18. Jahrhunderts hat eine Reihe von Berfönlichkeiten aufzuweisen, die sich von den Schranken des orthoboren, pietistischen ober rationalistischen Typus wenigstens teil= weise befreien und auf irgend einer Seite Die Bahnen Luthers weiter mandeln. Bor allem find Zinsendorf, Lavater, Kant und Allein es bleibt fein Zweifel, daß Samann Lessing zu nennen. die reformatorische Frömmigkeit reiner und fräftiger spiegelt als Diefe vier Manner. Er überwindet die Enge des Bietismus mehr als Zinsendorf und Lavater, die des Rationalismus gründlicher Vielleicht hat Kant beim religionsphilo= als Leffina und Kant. sophischen Unterbau des Christentums noch tiefer gegraben; aber an geniglem Berftandnis des religiöfen Lebens fteht auch er hinter Samann guruck. Das befte Beispiel für diefe allgemeine Behaup= tung bietet die Art, in der alle diese Bertreter eines vormarts ftrebenden Chriftentums sich mit dem Dogma und der Bibel außeinanderseten. Sier hatte Luther fruchtbare Unfage gebildet, aber fie harrten seit 250 Sahren vergeblich der weiteren Ausgestaltung. Wenn irgendwo fo mußte hier der Rampf gegen Katholizismus und fritische Wiffenschaft, gegen unwürdige Fesseln und einen revolutionären Subjektivismus ausgefochten werden. Binsendorf und Lavater bleiben, ohne orthodor zu fein, doch etwa auf der Linie Luthers stehen und betonen einfach das, mas ihnen religiös wertvoll erscheint. Kant sucht einen Ausweg in "vernunftgemäßer" Auslegung der Bibel und symbolischer Deutung des Dogmas, und Leffing nimmt feine Buflucht zu bem schönen Gedanken von der Erziehung bes Menschengeschlechts. Nähert wenigstens Lessing fich damit einer historisch-religiösen Auffassung, so bringt doch er so wenig wie jene drei eine grundsätliche Lösung zu ftande. Ganz anders hamann. Ruhn und ftark genug, an allen Schranken zu rütteln, die feiner Ueberzeugung widersprechen, halt er doch fein Auge offen für die objektiven Birklichkeiten des Lebens. Er giebt nicht das Gerinaste von dem religiösen Wert der äußeren Autoritäten, sei es Bibel oder Dogma, preis; er sucht sogar manches zu halten, was uns wertlos erscheint. Aber er nimmt ihnen den gefährlichen Charafter einer Fessel und schenft ihnen dafür die Bedeutung einer unentbehrlichen Silfe ober Nahrung bes eigenen Innenlebens. Indem er dies thut, vermag er, ohne ihren Wert zu gefährden, doch Form und Inhalt, religiöfen Rern und geschichtlich bedingte Schale an ihnen zu unterscheiden. Die Form überläßt er der miffenschaftlichen Brufung; der Chrift foll fähig fein, trot ihrer den lebendigen Inhalt zu erfaffen. Samann hat damit das Ergebnis der weiteren Entwicklung vorausgenommen. In Einzelheiten anders, hat doch die theologische Wiffenschaft des 19. Jahrhunderts fraft ihres geschichtlichen Sinnes diefelbe Lösung des Widerspruchs zu allgemeiner Geltung gebracht und damit den Gegensat zwischen Orthodorie und Auftlarung wenigstens im Grundfat übermunden.

So steht das hamannsche Christentum glückverheißend an der Pforte einer neuen Zeit. Es zeigt, wie das Feuer des reformatorischen Geistes unter der Afche des theologischen Barteigezänkes weiter glimmt und nur bes rechten Mannes bedarf, um neue Flammen zu entfachen. Es faßt die beste Ueberlieferung des Protestantismus zusammen und gestaltet ihn zu einer zukunfts= sichern Macht. Aber hat es nur diese typische Bedeutung? Es will so scheinen, weil Samann niemals eine breite Wirksamkeit entfaltet hat. Auch mar die Zeit nicht reif genug für die Aufnahme feiner Gebanken. Der Rationalismus hatte feinen Gipfel noch längst nicht erftiegen; die im Gefolge des Pietismus einher= schreitende Gefühlsmuftik aber begann soeben erft jenen Abmeg auf das äfthetische Gebiet, den Herder 1781 in einem Brief an Hamann 1) mit den Worten schildert: "füßer, myftischer Opiumtraum unverstandener Ideen und Gefühle". Erft nachdem die Gebildeten sich an Aufklärung und weichlicher, verschwommener Formenmystik übersättigt hatten, sollten fie reif werden für die

<sup>1)</sup> Bgl. Lehmann, Hamann und Herber. Preuß. Jahrb. 1890, S. 271.

Offenbarung Gottes im geschichtlichen Leben. Den noch hat Ham anns Christentum lebendig gewirkt. Gin Mann, von dem ein Goethe sagen konnte: "Seine geistige Gegenwart war mir immer nahe" — ein solcher Mann verschwindet nicht gleich einem Meteor am Himmel des geistigen Lebens. Sowohl seine eigenen Briese wie die der jungen Genies zeugen denn auch von einem tiesen, nicht nur ästhetischen Einsluß auf das heranwachsende Geschlecht. Wenn wir sagen dürsen, daß in und neben der aufstrahlenden ästhetisch=philosophischen Bildung ein starker Strom protestantischen Christentums erhalten blieb, so gebührt Hamann ein großer Teil des Verdienstes. Ja, sosen sich an den Trägern von Sturm und Drang das Feuer der Romantik entzündete, wirkte sein Geist auch in diese hinein.

Fast wichtiger aber als die allgemeinen Unregungen sind die besonderen, die Berber der Rachwelt übermittelt hat. Hettner versucht ben Ginfluß Samanns auf Berber zu leugnen und durch den Rouffeaus zu ersetzen. Aber schon Sanm weist das unwiderleglich zurück (I 341 f.), und der feit 1889 in aller Genauigkeit befannte Briefwechsel zwischen Samann und Berber giebt eine Rulle von weiteren Belegen. Selbst wenn wir die Stelle nicht hatten, wo biefer ihn feinen Seelforger nennt 1) ober feinen ältesten, treuften, besten Freund, an den er sich gern so flammern möchte, "wie an eine lebende babalische Bildfaule ein Bertriebener, Umherirrender, der an ihr Jugend, Freund und Baterland wiederfindet"2) - wir wurden trokdem an der Aehnlichkeit bes beiderfeitigen Chriftentums ben Ginfluß Samanns erkennen. Berber stand an personlicher Kraft und eigener religiöser Erfahrung weit hinter Hamann zuruck; er mußte also bei ihrem innigen Bertehr bem Ginflug Diefes Genius erliegen. daher bei ihm als großer religiös-theologischer Fortschritt auftaucht, darf mit ziemlicher Sicherheit aus hamannschen, nur felbständig weitergebildeten Grundgedanken hergeleitet werden. sei an das Gewicht der Erlöfung, an ihre geschichtliche Begrundung, an die Auffassung der Religion als eines Lebens in Gott,

<sup>1)</sup> Bgl. Hoffmann, Herbers Briefe an Hamann. Berlin 1889; C. 22.

<sup>2)</sup> Bgl. Lehmann a. a. D. S. 271.

an die Bermandtschaft bes Glaubens mit der Dichtkunft, an die Berehrung Luthers, an seinen Individualismus, an die geschicht= liche Betrachtung des Dogmas und der Bibel erinnert; und ein genauerer Bergleich könnte noch manchen Gedanken hinzufügen. Berder hat allerdings in seiner theologischen Stellung manchmal geschwankt: aber gerade in seinen wichtigsten Schriften murbe er wie auf anderen Gebieten so auf dem religiösetheologischen der Profet seines vertrautesten Lehrers, des nordischen Magus. Berder aber führt ju Schleiermacher, nicht nur durch die Bermittlung der von ihm befruchteten Romantik, sondern auch unmittel= Denn obwohl wir feine genaue Renntnis davon haben, wie weit Schleiermacher ihn las und schätte, durfen wir doch bei ber ausgebreiteten Lekture dieses großen Theologen vermuten, daß er sich mit Berders Schriften gründlich genug beschäftigt hat. scheint es kein Zufall zu sein, daß er sich immer wieder dem Unfinnen Schlegels entzog, für das Athenaum eine scharfe Befprechung der Berderschen Metakritik und Kalligone zu verfassen 1). Mochten diese Schriften auch mehr von den Schwächen als von der Größe Berders zeugen - er mar doch ein Mann, dem die jungern Zeitgenoffen Ehrfurcht schuldeten. Wie dem auch fei, Schleiermachers Theologie birgt eine Fülle von Merkmalen, Die an Herder und Hamann erinnern; und es ist schwer zu glauben, daß fie ganz ohne Zusammenhang mit diesen erwachsen sein sollten. Ift es bennoch ber Fall, dann bildet diefer Umstand einen besto tieferen Beweiß für die geschichtliche und psychologische Notwendiakeit jener Gedanken.

Erschöpft sind freilich die Anregungen Hamanns damit nicht. Besonders an zwei Punkten hatte er bereits mehr als Schleiers macher geboten: in dem objektiven Offenbarungswert der Person Christi und in dem dauernden Parallelismus von Erlösungsbeswußtsein und Erlösungsbedürfnis. Die Theologie des 19. Jahrshunderts hat diese Mängel zu beseitigen gesucht und ist, ohne Hamann zu kennen, noch stärker als Schleiermacher in seine Bahsnen zurückgekehrt. Hat er damit seine Bedeutung vollends vers

<sup>1)</sup> Agl. Hanm, Die romantische Schule in Deutschland S. 725. Schleiers machers Briefe III S. 145—221.

loren? Als die Berrschaft des Begelschen Systems zusammen= brach, da glaubten Männer wie Gildemeifter, daß nun hamanns Beit gekommen fei. Daber fest in jenen Tagen ein ununterbrochener Strom von Buchern über ibn ein. Bahrend ich für die Jahre von 1788—1857 nur 7 heftchen zu finden vermag, zähle ich feitbem 22, und zwar jum Teil fehr umfangreiche Schriften. Jedoch ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt und wird sich nicht erfüllen. Zwar haben Realismus und Geschichte fich auf den Thron der Zeitbildung geschwungen, und auch der religiöse Sinn ber Gebildeten hat zugenommen. Wir konnen Samann tiefer und beffer verstehen als die Rinder einer geschichtslosen, intellektuali= stischen Aufklärung. Aber eine breite Wirkung ist noch mehr als damals ausgeschloffen. Denn feine Schriften find fo ftart mit zeitgeschichtlichen Unspielungen durchsett, daß nur der fie wirklich nuten und genießen kann, der die religiose, litterarische und politische Geschichte jener Zeit in hohem Grade beherrscht. Gine Blütenlese schöner Stellen vermag vielleicht in weiteren Rreisen Beifall zu gewinnen. Im übrigen jedoch muffen die Freunde Bamanns fich begnugen, an seinem Christentum zu zeigen, wohin die religios-theologische Entwicklung bereits im 18. Jahrhundert strebte und wie die moderne Theologie zu einem guten Teile bas verwirklicht, mas der mehr gepriesene als verstandene Belb einer pietistischen Orthodoxie damals angebahnt hat.

## Das Bewuftsein der vollen Wirklichkeit Gottes 1).

Von

Th. Steinmann, Docent am theolog. Seminar in Enabenfelb.

Der Gottesglaube hat feit ben Zeiten des Mittelalters ohne Zweifel an Geltung und Macht im Gesamtbewußtein ber Zeit fortlaufend mehr eingebüßt. Das mag mancherlei Brunde haben, hängt vornehmlich wohl auch zusammen mit der umfassenden Erscheinung, daß sich seitbem das geistige Besitzum ber europäischen Menschheit nach allen Richtungen erweitert hat in Kunft, Wiffenschaft, Staatsleben u. f. w. Andre geiftige Intereffen sowie die Intereffen der materiellen Kultur konkurrieren lebhaft mit den religiösen und haben dieselben längst aus ihrer alles beherrschenben Stellung verdrängt. Die geiftige Welt ift reicher, mannigfaltiger geworden; es ift nicht mehr beinahe alles nur Religion, wie in länast vergangenen Tagen. Das sind geschichtliche Wandlungen, die sich nicht rückgängig machen laffen und die auch nicht wird rückgängig machen wollen, wer den Beist auch in andrer Form als nur berjenigen des unmittelbaren religiösen Lebens zu erkennen weiß. Die Frage ift nur, ob über diefen geschichtlichen Wandlungen der Gottesglaube wirklich so sehr an lebendiger Kraft einbugen mußte, ob das nicht vielmehr feine befonderen Grunde

<sup>1)</sup> Die nachfolgende Abhandlung sett bei aller Selbständigkeit doch die Ausführungen des Berfassers Seite 435 ff. des vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift voraus; von Hinweisen im Ginzelnen ist aber Abstand genommen.

hat über jenes frei und selbständig werden andrer Geistesgebiete hinaus. Wenn jenes freilich nicht rückgängig zu machen ist, so könnte es sich doch bei diesen besondren Gründen um Dinge hans beln, die zu beseitigen wohl in unserer Macht steht. Un einem nicht unwesentlichen Punkt wollen wir dieser Frage näher zu treten versuchen.

Unserer Zeit sehlt es auf religiösem Gebiet vornehmlich an einem rechten Bewußtsein von Gott als einer wirklich realen Macht. Religiöse Stimmungen regen sich ja in mannigsacher Weise; es giebt auch von solcher Stimmung getragenes religiöses Handeln; es giebt sogar subjektive religiöse Kraft von eigentümlich innerlich verziefter persönlicher Art — blicken wir aber auf das Ganze: Gott als eine wirklich reale Macht sehlt doch dem Bewußtsein unserer Zeit und zwar nicht selten auch dort, wo Frömmigkeit, selbst wo christliche Frömmigkeit in ihr vorhanden ist. Ob man das so ohne weiteres wird zugeben wollen? Die nachsolgenden Ausführungen sollen zunächst den Beweiß für unsere Behauptung bringen.

Da fragen wir denn zuerst: Wie ist es zu verstehen, daß es unserer Zeit an einem rechten Bewußtsein von der vollen Wirk- lichkeit Gottes sehlt? — Bergleichen wir, um diese Frage zu be- antworten, unsere Zeit in dieser Hinsicht mit einer früheren, sagen wir etwa mit der Reformationszeit oder dem Mittelalter, also jedenfalls mit einer Zeit, die dem vollen Erwachen der modernen Art vorherging! Der Unterschied der Zeiten wird uns vielleicht außerdem auch darüber Klarheit gewinnen lassen, welches die Ursachen der seitdem erfolgten Wandlung im Bewußtsein von der Wirklichkeit Gottes sind. — Also, wie stand es damals mit dem Gottesbewußtsein?

Wie sehr war Gott doch jenen Menschen beinahe greisbare und unmittelbar wirksame Realität! Er thronte droben im Himmel, weiter freilich als Sonne, Mond und Sterne, aber doch immer noch in räumlich anschaubarer Nähe. Von dort oben blickt er auf die Erde herab, sieht alles, sieht selbst bis in die Herzen der Menschen hinein, sodaß man sich überall vom göttlichen Herrscher droben im Himmel wirklich gesehen weiß. Von dort oben, wo er unter himmlischen Heerscharen thront, sendet er Regen, Blitz und

Wind zur Erde herab, gelegentlich auch Boten aus feiner Umgebung, die in sichtbarer Sandgreiflichkeit seine Befehle ausrichten. Dabei richtet er fich nach dem Verhalten der Menschen, das er ja fieht, und nach ihren Bitten, die er hört. Danach trifft er feine jeweiligen Magnahmen und veranstaltet die irdischen Greignisse. Ueberhaupt trägt ringsum auf Erden alles die Spuren feines Wirkens. Da find die Tiere, die Pflanzen, die Berge, Thäler und Meere, die er gedacht und durch Befehlswort gemacht hat; da find die Menschen, welche von einem ersten Baare abstammen, das vor einigen taufend Jahren seine Sande formten. Außerdem hat er sich in besondrer Beise noch "offenbart", nämlich auf Erden gang bestimmte ureigene Thaten gethan, mar sogar selbst in der Gestalt feines Sohnes in geheimnisvoller Beife handgreiflich als Mensch auf dieser Erbe, nachdem er das lange vorhergesagt hatte. Ge= naue Runde davon und von feinem fonstigen offenbarenden Thun besitzen wir in einem Buche, das er durch menschliche Werkzeuge hat schreiben laffen.

Gott besaß also für das Bewußtsein jener vergangenen Zeiten ganz ähnliche anschauliche Wirklichkeit wie die umgebende Welt. Zeitlich und räumlich auschaulich ragte er mit seiner Existenz und mit seinen Wirkungen in die den Menschen umgebende Welt hinein. Die Welt, wie sie dem Bewußtsein jener Zeit erschien, und Gott wie er im Bewußtsein jener Zeit lebte, sie bildeten zusammen eine organische anschaulich auliche Einheit. Gott mit seinen Wirkungen war gleichsam ein Bestandteil dieser wirklichen Welt und für das Bewußtsein ebenso wirklich wie diese den Menschen empirisch umgebende Welt, zu der er und seine Wirklichkeit als organischer Bestandteil dazu gehörte. Legen wir das, nach dieser mehr anschaulich zusammensafsenden Schilderung, noch etwas mehr im Einzelnen klar.

In der Fortsetzung der Welträumlichkeit befindet sich der Raum, wo Gott sich aufhält, der Himmel. Wie man räumlich sehr entsernte Dinge nicht wirklich sehen kann, aber doch nach der Richtung hindlicken kann, wo sie ihren Ort im Raum haben, so kann auch kein menschliches Auge Gott selbst sehen und seinen Himmel, aber nach der Richtung zu ihm hin blickt man empor. Gott

ist also wohl sehr in der Ferne des Raumes, aber er befindet sich mit seinem himmel doch noch durchaus im kontinuierlichen anschaulichen Zusammenhang bes Raumes und der räumlichen Belt: ber Ort feiner räumlichen Erifteng gehört zum Raumganzen einfach mit dazu. — Ebenso liegt in der Fortsetzung der Weltzeit= lichkeit die den Weltanfang bewirkende göttliche That. Sie liegt nicht in irgend einer ganz anderen Sphäre als die erste That des ersten Menschen, sondern sie liegt einfach zeitlich vor derselben; es ift so und so viel taufend Jahre her seitdem. Gottes Thun liegt gang im Bereich ber räumlich zeitlichen Unschaulichkeit und gehört als beren erfter Anfang mit in biefen ganzen Zusammenhang binein, bildet einen großen anschaulichen Organismus damit. Und dieses Thun Gottes sett sich in entsprechend anschaulicher Beise in dieser Belt weiter fort, der Gesamtweltauffaffung organisch eingegliedert. Gott verfolgt Zwecke in dieser Welt, die er allmählich verwirklicht, wie auch sonst in dieser Welt Zwecke verfolgt und Schritt vor Schritt verwirklicht werden. Und wie in folder Verwirklichung von Zwecken der betreffende Wille sich selbst zu bekunden pflegt, so auch der göttliche Wille in der Verwirklichung seiner Amecke, im Weltganzen und im Ginzelnen. eine deutliche Bekundung dieses Willens und da eine, und auch eine Schriftbekundung, fodag man es mit diefem Willen genau fo bireft zu thun hat, wie das einem sonst von Willensregungen anberer geläufig ift. - Und wie diese Erbe ber Mittelpunkt bes Weltorganismus ift, so ift fie auch der Mittelpunkt dieser so anschaulichen Bemühungen Gottes. Diese Erbe ift weiter des Menschen wegen da, er ift gleichsam ihr Mittelpunkt: so bemüht sich benn auch Gott ganz vornehmlich um den Menschen, eben in jener anschaulichen Weise, die dem Ganzen dieser anschaulichen Welt entspricht. Aber dann natürlich auch um den einzelnen; denn nicht die unanschauliche Menschheit ift der Mittelpunkt des Erdenge= schehens, sondern die vielen einzelnen Menschen und etwa noch ihre konfreten Gruppen.

So gehören sie wirklich organisch zusammen, Gott und die Welt. Diese Welt läßt sich garnicht denken, ohne daß man zugleich Gott denkt, denn das Bild von der Welt, wie es im Be-

wußtsein lebt, enthält als organischen Bestandteil ganz unmittelbar schon Gott. Er hat in ihrer Räumlichkeit seinen Ort und in ihrer Zeitlichkeit seine anschaulich greisbare Wirksamkeit; ohne diese Wirkssamkeit sehlte etwas an dieser Gesamträumlichkeit und ohne diese Wirkssamkeit Gottes sehlte etwas in der zeitlichen Absolge der Dinge und Ereignisse, es wäre sogar überhaupt nichts davon da. So mußte sich mit dem Partizipieren an diesem Weltbild ganz unmittelbar zugleich ein Bewußtsein von der vollen Wirklichkeit Gottes einsstellen. Es ist ja auch sehr wenig ernstlich an seiner Existenz gezweiselt worden; ignoriert hat man Gott freilich auch damals oft genug, wie man die wirklichsten Dinge gelegentlich einmal ignozieren kann, wenn sie sich grade nicht bemerkbar machen und die Borstellung, ziemlich fern zu sein, erwecken.

Also noch einmal: das Bedeutsame war damals, daß der voll wirkliche und voll wirksame Gott ein anschaulich organischer Bestandteil jenes anschaulichen Weltbildes war. — Die Folgezeit hat nun zweierlei gebracht. Sie hat dieses anschaulich geschlossene Weltbild zerstört; sie hat außerdem aus dem neuen mehr begriffslichen Weltbilde Gott herausgedrängt.

Die Zerstörung der Anschaulichkeit des Weltbildes interessiert uns hier nur insosern, als seine Anschaulichkeit der Anschauslichkeit der damit verknüpften Gottesvorstellung eine Grundlage bot. Nun ist es ja gut möglich, daß grade auch die Anschaulichseit der Gottesvorstellung irgendwie von Bedeutung war für jenes Bewußtsein der vollen Wirklichkeit Gottes; es würde dann diese Möglichkeit anschaulicher Anknüpfung auch etwas Bedeutsames gewesen sein. Es legt sich die Frage nahe, wie es damit steht. Wir stellen diese Frage aber zunächst noch zurück gegen eine aussührliche Nachweisung dessen, wie die Beränderung des wissenschaftlichen Weltbildes den lebendigen Gott der Frömmigkeit aus der Welt herausgedrängt hat. Ehe wir von der Anschausichkeit des Zusammenhangs zwischen Gott und Weltvorstellung reden, gilt es von diesem Zusammenhang überhaupt zu reden; und dazu eben werden uns jene Aussührungen den Anlaß sein.

Gine Herausdrängung Gottes aus dem sich verandernden Belts bild fand schon statt durch die Berdrängung des ptolemäischen

Weltbilbes durch das fopernikanische und das immer weitere Wachstum jenes letzteren in unendliche räumliche Fernen. Dadurch wurde ja zunächst die anschauliche Gottesnähe "oben im Himmel" zerstört. Der räumliche Gegensatzwischen Himmel, als Wohnung Gottes und Ort der seligen Vollendung, und Erde, als Menschenwohnsitz und Ort der Borbereitung, verschwand. Es giebt nicht mehr ein räumliches Jenseits Gottes und Diesseits des menschlichen Daseins, sondern es ist alles der eine unendliche Raum der diesseitigen Welt. Für die Gottpersönlichseit ist in dieser ganzen Welt kein Ort mehr zu sinzden, an welchem weilend sie zugleich über dieser Welt thronte, sie von dort aus regierend. In der ptolemäischen Welt also hatte Gott einen bestimmten Ort seiner Existenz; aus der kopernikanisschen ist er räumlich überhaupt herausgedrängt.

Bur Berausdrängung Gottes aus der Welt gehört aber pornehmlich auch die Berausdrängung feiner unmittelbar greifbaren Wirksamkeit aus ihr. Grade nur ermähnt fei hier jene liebliche Unschaulichkeit geflügelter Bollftrecker göttlicher Billensentschlüffe. die uns zugleich mit dem himmel verblaßt ift, den fie im alten Beltbild bewohnten; ein Broblem von größerer Tiefe liegt hier ja nicht por. Das liegt vielmehr in den Schwierigkeiten, die fich der Borftellung von Gottes unmittelbarer Wirksamkeit überhaupt in den Weg stellen, ganz abgesehen von solcher anschaulichen Form ber Vorftellung im Ginzelnen. - Ginft fendete Gott felbst Regen und Wind vom himmel berab; wir haben uns gewöhnt, den Barometer nach dem Wetter zu befragen, denn Regen und Wind find für uns Naturvorgange und haben eine Regelmäßigkeit der Abfolge ihres Geschehens wie alle Naturvorgange. Dies nur ein Beispiel für die gesamte Umwandlung der Weltauffaffung. Regelmäßigkeit des Geschehens, für die sich Formeln gewinnen laffen, umgiebt uns sowohl in der Erdnähe als auch in der wei= testen Weltferne. Alles Geschehen vollzieht sich nach den Befeten diefer Regelmäßigkeit, in seinem Buftandekommen abhangig von dem, mas vorher mar und gleichzeitig ift. Es ift da gar tein Raum für irgend ein "freies" göttliches Thun, wie in jener Beit, da Gott regnen ließ, weil er eine vernichtende Strafflut fenden wollte, mahrend er ebenfo gut ben Regen hatte gurudhalten

können, wenn die Menschen Buße gethan hätten; sondern das Ereignis tritt ein, wenn feine Zeit da ift. Darum ift benn auch dort, wo der Glaube ein besonders bemerkbares Gotteswalten annimmt, grade von einer Durchbrechung bes Naturzusammenhangs die Rede, eine Wendung, die befonders deutlich jum Ausdruck bringt, wie fehr Gott den Busammenhang mit der Ratur grade verloren hat, wie fehr er mit feiner Wirksamkeit eigentlich aus ihr herausgedrängt worden ift, sodaß er gelegentlich gleichsam von außen in fie einbrechen muß; das hatte Gott im Busammenhang bes älteren Weltbildes eben nicht nötig. Ober es findet sich jene beiftische Borftellung von einem Künftler, der fein Wert schon vollbracht hat, einem Maschinenbauer, der seine Maschine zusammen= gestellt hat und fie nun ihrer Selbstthätigkeit überläßt; Gott ift eben aus der Welt felbst herausgedrängt worden und spukt nur noch neben ihr irgendwo oder nirgendwo als ein bloges Gedankengespenst, er ift keine wirksame Wirklichkeit mehr in diefer Welt und für biefe Belt.

Nicht anders steht es bezüglich unserer Vorstellung vom Buftandekommen diefer sichtbaren Welt. Man denke über die einzelnen evolutionistischen Theorien wie man will, das wird man nicht leugnen können, daß wir uns gewöhnt haben, auch hier überall die Wirksamkeit immanenter Faktoren zu erblicken. Berge, Thäler und Meere entstehen für uns durch fosmische Prozesse, Tiere und Pflanzen jedenfalls nicht durch unmittelbares schöpferisches Eingreifen Gottes, vielmehr bemühen wir uns um eine Einsicht, wie alle diese verschiedenen Formen des Lebendigen "geworden" find. Dabei dehnen sich die Zeiträume in unendliche Kernen, und die freundliche Zeitnähe der ein erftes Urpaar formenden Gottheit verschwindet zugleich mit der Borftellbarkeit feiner schöpferischen Ginwirkung auf die Welt. Statt deffen ein unbeftimmter Anfangszustand, von dem wir nicht einmal zu fagen magen, daß er nun auch ficher der allererste Rustand des Weltftoffes gemefen fei. Jedenfalls aber kame es uns fehr menig vaffend vor, diefem hupothetischen ersten Anfang irgend ein verursachendes göttliches Thun zeitlich vorhergeben zu laffen, aus ber Reihe der genetischen Erklärung gang unvermittelt hinüberspringend in den Zusammenhang ganz anderer Vorstellungen, die sich mit jener gar nicht würden wirklich in Verbindung setzen lassen. Auch dann aber würde doch höchstens der Eindruck erweckt, als ob der göttliche Schöpfer, durch die Wandelung des Weltbildes immer weiter zurückgedrängt, sich grade noch auf dem äußersten und letzten Posten zu behaupten wisse. Ob er sich nun auf so einem äußersten Posten noch behaupten kann oder ganz aus dem Weltbild herausgedrängt wird, das macht für die religiöse Bedeutsamkeit der Sache kaum einen Unterschied.

In's Schwanken geraten ist endlich auch die überlieferte Borstellung von einer speziellen Wirksamkeit Gottes, nämlich der Offen-Immer mehr erfennen wir auch auf religiösem Gebiet Unftatt nach geheimnisvollen das dort wirksame Menschliche. direkten göttlichen Rundgebungen durchforschen wir die Schriften ber Profeten Ifraels sowie der neutestamentlichen Schriftsteller nach Spuren menschlicher Frömmigkeit. Alles löst fich auf in fromme menschliche Seelenvorgänge, hinter benen auch wieder Gott und sein offenbarendes Wirken zu verschwinden scheint, gleichsam berausgedrängt aus feiner allereigenften Domane, dem Reiche ber Alles andere möchte noch zur Not geben; dies ift bas Wenn uns nicht einmal mehr hier auf diesem Be-Schlimmste. biete Gott felbst begegnet, sondern immer nur Menschliches im Rusammenhang mit anderem Menschlichen, dann scheint Gott wirklich gründlich aus unserer Welt hinausgetrieben worden zu fein.

Gott ist also aus der Welt, mit der er vor Zeiten so sehr in organischem Zusammenhang stand, daß die Borstellung von ihm und seinem Wirken garnicht aus dem Gesamtbild herauslösdar war, herausgedrängt worden: 1. durch die Erweiterung des ptoslemäischen zum kopernikanischen Weltbild; 2. durch die Auffassung der Naturwelt als eines großen in sich geschlossenen regelmäßigen Zusammenhangs; 3. durch die entwickelungsgeschichtliche Betrachtung aller Naturgestaltung; 4. durch eine immanente Betrachtung des religiösen Geschehens als eines Teiles der menschlich geschichtslichen Gesamtentwickelung. Der organische Zusammenhang zwisschen der Gottesvorstellung und der Weltvorstellung ist zerrissen, seitdem jene vier Faktoren die Gestaltung des menschlichen Welts

Festwurzelung Gottes zerstört sei; das werfe uns wohl aus der Beripherie zurück, aber eben damit zwinge es uns zu energischer Stellungnahme im Zentrum, lehre uns absehen von Unwesentlichem und uns konzentrieren auf das Wesentliche und eigentlich Religiöse.

Also, der Umstand, daß die Gottesvorstellung und die mosderne Weltvorstellung sich nicht zusammensinden wollen, soll wirkslich ganz belanglos sein? So ziemlich. Es gilt nur etwa eine um so energischere Betonung der inneren Ersahrung, wie die sich ja überhaupt immer gegen den Augenschein behaupten müsse. — Ja, geht das denn wirklich an? Glauben wir nicht, es in unsern religiösen Erlebnissen mit Gott zu thun zu haben? Mit Gott, das heißt aber doch mit nicht nur der Seele ihrem Gott, sondern mit der Welt ihrem Gott. Ein Gott nur des inneren Erlebens, das ist eben doch garnicht mehr wirklich Gott. Dann wird es sich aber kaum vermeiden lassen, daß Gottesvorstellung und Weltvorstellung in Beziehung zu einander treten; Gott muß uns auch wirklich als der Welt ihr Gott vorstellbar werden, sonst haben wir immer nur die halbe Wahrheit.

Nun, wir deuten eben die Weltereigniffe von unferem Gottesglauben aus. Das ift recht; aber nun auch wirklich die Beltereignisse. Denn daß wir nur die uns treffenden Greignisse fo fromm deuten, das macht Gott noch nicht wirklich zu der Welt ihrem Gott; dann ift er erft der Gott unferer perfonlichen Erlebniffe. Laffen aber die Beltereigniffe eine folche Deutung zu? Wir können sie doch nicht mit völligem Absehen von uns sonst etwa geläufiger Auffassung berselben religiös deuten. Es wird barum wohl doch nichts anderes übrig bleiben, als die religiöse Borftellung von Gott und die miffenschaftliche Vorstellung von der Welt in irgend einen organischen Zusammenhang mit einander zu bringen. Oder follte wirklich das lette Wort fein die trokige Behauptung: Und er ist dennoch der Welt ihr Gott, wiewohl die Welt garnicht darnach aussieht? Das ist ja garnicht anders als, wie wenn ich jemanden grade als einen ausgezeichneten Maler kennte und doch frampfhaft behaupten wollte, irgend eine komplizierte Maschine fei die Rundgebung feiner geistigen Urt. Go fann man vielleicht aus einer Notlage heraus einmal reden. Es ftunde aber doch bedenklich um den wirklichen Gottesglauben, wenn ihm als letzter Ausweg nur bliebe, solche Notlage für das Normale zu erklären. Wohl soll der Gläubige imftande sein, seinen Gottesglauben gegen eine ganze Welt festzuhalten; es kann aber doch nicht der wirkliche Glaube an Gott als den Herrn der Welt sein letztes Wort damit sprechen, daß er trot der Welt an Gott festhält. Also ist es nichts mit diesem kurzen Wege.

Und noch in einer anderen Hinsicht käme hierbei nicht genugend zu feinem Recht, daß Gott fein bedeutet der Welt ihr Bott fein; ich meine nämlich jetzt: ber Menfchen welt ihr Gott fein. Der Gottesglaube kommt in der Menschenwelt nicht wieder zur Herrschaft, wie er früher in ihr herrschte, wenn er feine Bereinigung mit berjenigen Borftellung von der Welt nicht findet, die bestimmt scheint, die das menschliche Bewuftsein beherrschende zu werden, wie es früher eine andere Weltvorstellung war. Dem Ginzelnen mag es möglich fein, fich für feine Berfon auf den Glauben gegen die Beltauffaffung des Berftandes und der Wiffenschaft zu versteifen; zur Berrschaft im menschlichen Geistesleben kommt aber so der Gottesglaube sicherlich nicht. Ift Gott aber wirklich Gott, dann ift zu fordern, daß der Gottesglaube diese Herrschaft wieder gewinnt. Das heißt aber: die Gottesvorstellung muß eine organische Verbindung mit der Beltporftellung wiedergewinnen.

Noch von einer anderen Seite könnte uns der Borwurf gemacht werden, daß wir Schwierigkeiten künstlich schaffen oder etwa vorhandene kleine Schwierigkeiten ungemessen vergrößern. Darum nämlich seien die Schwierigkeiten garnicht so groß, weil ja doch thatsächlich jenes primitive Weltbild für unser Bewußtsein neben demjenigen der Wissenschaft ruhig weiter bestehe. Wie wir troß aller Wandelung der astronomischen Weltanschauung weiter nicht nur von Sonnenaussund und suntergang reden, sondern in den betressenden Anschauungen wirklich leben, so hindere uns nichts, auch fernerhin zu Gott droben im Himmel betend empor zu schauen, ihn uns am Weltansang als Schöpfer zu denken, unster dem Eindruck bedeutsamer Ereignisse in Natur und Geschichte von seinem unmittelbaren Walten zu reden. — Gewiß, daran

hindert uns fein Zwang, vielmehr veranlagt uns eher grabe ein folcher bazu. Weil die Generationen vor uns, Gott verehrend, zum himmel empor geblickt haben in Uebereinstimmung mit ihrer Borftellung von Gottes Wohnen dort, darum liegt uns die Berbindung Gott verehrender Stimmung mit jenem Aufwärtsblicken vererbungsgemäß im Blute; und es ift auch nicht einzusehen, warum wir fünstlich diese natürlich gewordene Berbindung zwischen seelischer Verfassung und förperlicher Geberde lösen follten. Und wie vordem der perfonliche Eindruck namentlich den Menschen felbst betreffender Greigniffe sich unwillfürlich mit der Vorstellung eines ihm sich zuwendenden Thuns verband, wird das bei uns Bottgläubigen natürlich erft recht der Fall fein. Mit dem Binweis auf diesen Thatbestand alle Schwierigkeiten beseitigt feben, das heift aber, die Unklarheit jum Prinzip erheben. Denn es handelte sich hier doch nur darum, daß ererbte Gewohnheiten noch lange nachzuwirken pflegen mitten in eine fonft veranderte Situation hinein. Sieht man fich folche vererbte Reste näher an auf den mit ihnen verknüpften Borftellungsinhalt, fo zeigt fich, wie wenig greifbar und wie verschwommen derselbe in der verander= ten Umgebung geworden ift. Wohl blicken wir betend jum Simmel empor; bedeutet das aber ein Ueberleben der klaren Borstellung von einem Daseinsort Gottes grade in jener Richtung bes Raumes? Doch gang sicher nur in folchen Kreifen, für die das moderne astronomische Weltbild nichts weiter gewesen ist als ein Ruriofum des Schulunterrichts; anderswo dagegen liegt irgendwelche klare Vorstellung über Gottes Verhältnis zur Welt nicht mehr darin. Die Borstellung ferner von einer anfänglichen Erschaffung der Welt durch Gott hat mit der Entleerung von den urfprünglichen Unthropomorphismen allen greifbaren Inhalt verloren, und über das Berhältnis Gottes zur Welt ift damit herzlich menig gesagt. Nicht anders fteht es mit jenem Gindruck bestimmter Greigniffe des Naturgeschehens und des geschichtlichen Erlebens; gang unbestimmt werden fie auf Gott guruckgeführt, nicht mehr in der alten greifbaren Form als unmittelbare Sandlungen der menschenähnlich handelnden Universalpersönlichkeit.

Daß religiöse Gebräuche und Vorstellungen in der Weise



überleben können, ist ja ein Glück, denn es hilft der Erschütterung der Religion durch jeden Wandel in der Vorstellungswelt der Menschheit vorbeugen; es ist aber noch nicht selbst die Lösung der auf Grund solchen Vorstellungswandels sich allmählich einstellenden Schwierigkeiten. Die werden nur gelöst durch Gewinnung neuer klarer Vorstellungsformen.

Eines freilich ist an jenem ganzen Einwand richtig. Alte Gewohnheiten in Berbindung mit unbestimmten Borstellungsrudismenten älterer Herkunft und ebenso unklare Elemente neuer Borstellungsart vertragen sich vorzüglich im Bewußtsein der weitesten Schichten; für deren Empfinden ist hier wirklich kein Problem vorhanden. Diese Thatsache sindet in jenem Einwand ihren zustreffenden Ausdruck. Bon diesem Standpunkt aus ist es aber überhaupt die unbequeme Eigentümlichkeit der Theologie als Wissenschapt, namentlich in ihren prinzipiellen Untersuchungen, Schwiesrigkeiten zu schaffen, wo sie doch eigentlich garnicht vorhanden seinen. Erst dem, der nach Klarheit ringt, entstehen Schwierigkeiten und Probleme. Und je mehr etwa die wissenschaftlichen Borstellungen Klarheit gewinnen, um so unmittelbarer drängen sich jene Schwierigkeiten und Unmöglichseiten auf.

Nur beiläusig erwähnen wir noch, daß die ganze Schwierigsteit auch dann zu verschwinden scheint, wenn man mit der Beshauptung kommt, alle Glaubensaussagen seien doch nur symboslisch oder bildlich gemeint. Bei vielen mag das zutreffen. Das aber ist doch sicher von der Religion selbst wenigstens nicht nur symbolisch gemeint, daß Gott, und zwar nicht nur ein leerer Besgriff, sondern ein Wesen von ganz bestimmten Willensintensionen, in dieser Welt wirklich selbst wirksam ist und von uns mitten in dieser Welt erfahren werden kann. Hier aber eben liegt ja doch das Problem. Auch das nur für Bild und Symbolik erklären heißt, die ganze Religion für lediglich Symbolik erklären — ja, dann giebt es natürlich keine Schwierigkeiten mehr. —

Die Aufgabe also ist und bleibt, mit jenem modernen Weltbild, beffen Grundzüge find: die unendliche Räumlichkeit, die Regelsmäßigkeit resp. Gesehmäßigkeit alles Geschehens, die Entstehung alles Daseins durch immanente Entwicklung, im besonderen die

Entstehung aller geschichtlichen Gestaltungen, auch der Religion selbst, durch die Wirkung menschlicher Faktoren, mit diesem Weltbild also die Vorstellung von Gott als einer realen persönlichen Macht über diese Welt und in dieser Welt, die in dieser Welt als lebendig wirksam gegenwärtige ersahren werden kann, in einer sowohl der vorstellungsmäßigen Klarheit als auch dem religiösen Bedürfnis genügenden Weise in Zusammenhang zu bringen.

Das foll nun aber einfach nicht möglich fein. Gerade weil bas nicht möglich fei, zog man fich ja 3. B. auf jenen Standpunkt zuruck, der sich irgendwie bei einer Doppelheit der Betrachtungsweise zu beruhigen sucht und, aus der Not eine Tugend machend, mit Silfe religiöser ober wissenschaftlicher Grunde diesen Rückzug auf einen äußersten Bosten als die Gewinnung gerade der richtigen und gunftigen Position hinzustellen sich bemüht. Dem gegenüber haben wir schon oben klarzustellen gesucht, baf das unmöglich die den religiösen Glauben endgiltig befriedigende Position sein kann, da berselbe als Glaube an den Weltengott eine wirklich dominirende Stellung beauspruchen muß, die mehr ift als Beziehung eines verschanzten Lagers. Bielmehr es muß jener Zusammenhang irgendwie wiedergewonnen werden, ber allein bem Gottesglauben feine beherrschende Stellung im menschlichen Gesamtbewußtsein sicher stellt und zugleich allein zum zutreffenden Ausdruck bringt, daß der Gott des Glaubens wirklich Gott der Welt ift, natürlich eben der Welt, wie wir fie kennen. Und follte das wirklich nicht möglich fein, dann mußte man das als eine Notlage empfinden, nicht als einen Zustand, bei dem als abschlie-Benben man fich beruhigen fann.

Warum aber soll es denn nicht möglich sein? Weil garnicht Zusammenpassendes sich nun einmal nicht vereinbaren lasse. Da müssen wir uns also genauer ansehen, was denn eigentlich mit einander in vorstellbaren Zusammenhang gebracht werden soll.

Faßt man die Aufgabe so: Die ganze alte anschauliche Borftellung von Gott und seinem Birken soll in organischen Zusammenhang gebracht werden mit dem modernen Weltbild, dann freislich handelt es sich wohl um eine von vorne herein unlösbare Aufsaabe. Die ganze alte anschauliche Vorstellung von Gott und seis

nem Wirken ist ja doch Bestandteil der ganzen alten anschaulichen Borstellung von der Welt, also ein Bestandteil eines ganz bestimmten Anschauungsorganismus. Das läßt sich nun natürlich nicht einem anderen Organismus als organisches Glied einsügen. Faßt man dagegen als Aufgabe ins Auge, die moderne Auffassung der Welt in organischen Zusammenhang zu bringen mit der Borstellung von der lebendigen Geistpersönlichseit Gottes als der diese Welt verursachenden und in ihr herrscherzleich waltenden Macht, die von sich aus zur Menschheit und zum einzelnen Menschen in direkte, von demselben erlebbare Beziehung bestimmter Art tritt, dann läßt sich zum mindesten nicht gleich von vorne herein behaupten, das sei unausstührbar.

Wie man die Aufgabe faßt, das kann nun aber nicht von dergleichen allgemeinen Zweckmäßigkeitserwägungen abhängig gemacht werden, fondern dafür muß zunächst ausschlaggebend fein. welche Art Vereinbarung die richtige Auffassung vom chriftlichen Glauben nabe legt; das heißt aber, wir muffen uns flar darüber werden, wieweit und in welchem Umfang jene aus ber Vergangenheit überlieferte anschauliche Auffassung Gottes und seines Wirtens ein wefentlicher Bestandteil driftlicher Ueberzeugung ift, wie weit etwa nicht. Darüber gehen nun die Meinungen nicht unwesentlich auseinander. Aus Zweckmäßigkeitsgrunden stellen wir die Erwägung diefer Streitfrage aber noch zurud und feben ftatt beffen zunächst einmal zu, was bei den Vereinbarungsversuchen heraus kommt, die in irgend einer Weise moderne Weltauffassung und überlieferte religiöse Borftellungsformen gang unmittelbar gusammenarbeiten wollen, weil sie lettere als unaufgebbare Bestandteile der chriftlichen Ueberlieferung werten. Wir deuteten nun oben schon an, daß eine einfache Gintragung der betreffenden überlieferten religiösen Vorstellungen in das moderne Beltbild ausgeschloffen fein durfte; die beiden Borftellungsfreife find ju verschiedener Art. Soll nun aber doch eine Ineinsarbeitung erreicht werden, fo fann das hier nur in der Beife geschehen, daß an dem modernen Weltbild gewiffe Modifikationen versucht werden, die eine Bereinigung desfelben mit jenen überlieferten Borftellungen von Gott und feinem Wirken ermöglichen. Solche Bersuche sind von jeher gemacht worden in mannigfacher Art und mit wie viel Aufwendung von apologetischem Scharffinn: sei es nun, daß man fich bemühte, dem heliozentrischen Weltbild — das Weltbild der modernen Astronomie ist ja freilich auch darüber längst hinausgewachsen — noch irgendwie eine Zentralisierung alles Geschehens auf die Erde abzugewinnen, damit es bei der Busammenfassung alles göttlichen Sorgens und Mübens auf den Sauptbewohner der Erde, den Menfchen, fein Bewenden haben könne; fei es, daß der Naturgesemäßigkeit Schranken gesteckt werben follten, damit die freie Beweglichfeit göttlicher Entschluffe feine Hinderung erfahre; oder daß in der natürlichen Entwicklungsreihe Luden und in der geschichtlichen Entwickelungsreihe Unerklärbares den göttlichen Finger mitten im Beltgeschehen anschaubar machen follten. — Alle diese Versuche einer wiffenschaftlichen Bürdigung und Kritif zu unterziehen, ift nun bier nicht unsere Absicht. Wir fragen ftatt beffen, ob mit allen jenen Runftstücken für die Religion befriedigende Arbeit gethan wird.

Es handelt sich also um vier Gruppen von Problemen, deren jede wir durch eine kurze Gegenüberstellung der beiden entscheidenden Begriffe in folgender Weise bezeichnen: Gott im Himmel und das kopernikanische Weltbild; Gottes lebendige Wirksamkeit und das Naturgeset; Gottes Schöpfungsthat und die Entwickelung; Gottes Offenbarung und die historisch-psychologische Auffassung der Religion. In dieser Reihe sollen die betreffenden apologetischen Versuche auf die religiöse Brauchbarkeit ihres Versahrens und ihrer Resultate geprüft werden.

Am wenigsten hat man sich um die zuerst genannte Schwiesrigkeit apologetisch bemüht, wenigstens was unmittelbar den Gesdanken eines räumlichen Ausenthaltes Gottes im Himmel betrifft. Wie sehr das alte ptolemäische Weltbild diese anschaulich räumsliche Vorstellung beizubehalten erlaubte und wie sehr sie infolgesbessen auch beibehalten wurde, so war doch innerlich der Gottessbegriff über diese Anschauungsform hinausgewachsen. Daß Gottes Allgegenwart mehr sei als eben nur, daß er vom Himmel herab

21

weitschauend Alles sieht, dieses Bewußtsein war ebenso gegenwärtig wie die anschauliche Borstellung vom Himmelswohnsitz Gottes; Gottes unsichtbares überweltliches Wesen fand sogar in dieser Allegegenwartsidee besser seinen Ausdruck, während an jener anschaulichen Lokalisierung Gottes kein positives religiöses Interesse haftete. Darum konnte jene Anschaulichkeit in Unsicherheit geraten, ohne daß der thatsächlich darüber hinausgewachsene Gottesbegriff in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Doch handelt es sich hier um einen größeren Zusammenhang von Vorstellungen, deffen Erschütterung an anderen Bunkten um fo peinlicher empfunden wird. Gott oben im himmel über ber Erbe: darum öffnet fich der himmel und entläßt den Gottesgeist auf den Täufling Jefus; darum fieht Stephanus in den geoffneten himmel hinein; barum fpricht eine Stimme vom himmel das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohne des göttlichen Wohlgefallens; barum entschwebt ber Auferstandene in Bolten gehüllt nach oben und kommt wieder von dort oben in den Wolken des himmels, fichtbar der ganzen unter dem himmel ausgebreitet daliegenden Erdenwelt. Und weil Gottes himmel über ber Erde ift d. h. aber, weil nicht der unendliche kosmische Raum da ist, sind die irdischen Greignisse unmittelbar fosmische, wird ber erhöhte Christus Weltenherr, vollziehen fich Gottes Plane im Rahmen der Erdund Menschengeschichte und findet nach dem Dogma seine eigene geheimnisvolle Erscheinung auf Erden ftatt. Bergegenwärtigen wir uns das alles, so gewinnen wir sicher den Eindruck, daß grade hier überlieferte Borftellungen und eine veränderte Auffasfung des Beltganzen in schroffsten Widerspruch geraten. alles gehört aber in unseren unmittelbaren Busammenhang, sofern fich hier zeigt, wie, mit der Anschauung von Gott im Simmel droben, eine bestimmte Art der Borftellung vom Birten Gottes verbunden ist: und diese Vorstellung vom Wirfen Gottes ift wieberum engstens verquickt mit verschiedenen Anschauungen und Vorstellungen, die für das an die chriftliche Ueberlieferung gewöhnte Bewußtsein gang zentrale find. Dag das hier vorliegende Broblem tropdem im Ganzen weniger lebhaft empfunden wird als die vom Naturgeset, der Entwickelungslehre und der hiftorischpsychologischen Auffassung her sich ergebenden Schwierigkeiten, das dürfte seinen Grund darin haben, daß es sich hier nicht, wie dort, um Infragestellung eines einzelnen zentralen Begriffs handelt, sondern um eine Summe einzelner Züge, auf die man erst eine mal den Blick zusammenfassend richten muß, soll die ganze Größe der Schwierigkeit voll zum Bewußtsein kommen.

Wie aber hat man dieser Gesamtschwierigkeit zu begegnen gefucht? Man hätte sie wohl eigentlich an der Wurzel faffen muf-Das wäre aber gleichbedeutend mit Befehdung des ganzen fopernikanischen Weltbildes oder mit irgend welchem Berfuch, dasselbe in der Richtung des alten ptolemäischen zu modifizieren. Man braucht diesen Gedanken nur auszusprechen, um sich feiner vollen Vergeblichkeit bewußt zu werden. Aber an den einzelnen Bunkten hat man wohl alles mögliche versucht. Daß damit menig geholfen ift, wird jedem flar fein, der einfieht, daß es fich bier eben nicht um lauter vereinzelte Schwierigfeiten handelt, fonbern um lauter Folgen ber einen großen Wandelung im Belt= bilde der Menschheit, einer Bandlung, die sich nicht rückgängig machen läßt. Alle jene kleinen Unternehmungen laufen beshalb barauf hinaus, daß man, in redlichster Absicht, eine Art Bertuschungssystem anwendet und über oft febr scharffinnigen Runft= ftucten im Einzelnen die großen Zusammenhänge des Problems aus dem Auge verliert. Das ift aber kein wiffenschaftlich befriedigendes Verfahren; es ift Scholaftik. Es ist auch nicht im Intereffe der Religion. Wenn wo, dann ift gerade auf diefem Gebiete der wichtigften und perfonlichsten Angelegenheiten des Menschen volle Aufrichtigkeit und ein ganges, ungeteiltes Wefen erforderlich; und enthielte Guctens "Bahrheitsgehalt der Religion" nur jenen energischen hinweis darauf, fo ware es schon darum allein ein Buch für unsere Zeit. Solche apologetische Kunftftuckchen an allen Eden und Enden verraten aber grade das Gegen= teil bavon; wer aus bem Vollen einer geschloffenen harmonischen Ueberzeugung schöpft, der bedarf dergleichen scholaftischer Rünfte nicht.

Und welches find die Refultate dieser Methode? Kann sich das religiöse Bewußtsein mit ihnen einverstanden erklären? —

Wir können uns hier auf die weitere Ausführung an einem Bunkte beschränken, den wir als Beispiel herausgreifen, nämlich die mit der geozentrischen Gesamtauffassung zusammenhängende Vorstellung des geozentrischen Interesses sowohl als Handelns der über der Erde waltenden Gottheit. Bei einer Vorstellung von der Welt, welcher die Erde beren Mittelpunkt und das Menschenschicksal auf Erden ein Weltschicksal ift, da ift es gang in der Ordnung, daß der weltwaltende Bott fich tief in Die irdischen Verhältniffe einläßt; geht boch feine Thätigkeit, soweit er nicht den Dienst der himmlischen Geister entgegennimmt, im übrigen gleichsam barin auf, die Erdenschickfale in die richtigen Bahnen zu leiten. Es ift alles in diefem verhältnismäßig engen räumlichen Umfreis beschloffen, und der engen Geschloffenheit dieses Rreises entspricht vollständig jenes forgende Teilnehmen an den Erdenvorgängen bis zur Erscheinung auf Die betreffenden religiösen Vorstellungen find in diesem Zusammenhang natürlich und können in ruhiger Kraft auf das Bewuftsein einwirken. -- Nun weitet fich das Weltbild zum topernifanischen. Es foll aber jene Bezogenheit Gottes auf die Erde und auf das irdische Geschehen rest los gewahrt bleiben. Rest heißt das aber: Der Gott der unendlichen Welt foll irgend ein Spezialverhältnis grade zur Erbe haben. Da ftutt nun nicht nur das Denken; da ftutt auch das religiofe Bewußtsein. es hat sich eben unter dem Ginfluß der Beränderung des Weltbildes auch die Vorstellung von dem göttlichen herrn dieser Welt ganz unmerklich gewandelt; fie hat gleichsam auch andere Dimensionen angenommen. Nur dann, wenn die Erde irgendwie ihre kosmisch zentrale Bedeutung wieder gewinnt, die sie durch die Erweiterung unseres Weltbildes verloren hat, scheint eine folche geozentrische Bezogenheit Gottes zur Welt annehmbar. denn auch Bemühungen nach der Richtung. Da hören wir etwa, daß die Erde doch gleichsam das Zentrum des Blanetenspftems der Sonne fei, wenn man Entfernung, Größe, Dichtigkeit der verschiedenen Blaneten richtig kombinirte, und daß außerdem das ganze Sonnensystem etwa im räumlichen Mittelpunkt der Fixsternwelt stehe - und wir staunen über die Entdeckung, daß Gott eine folche Vorliebe für räumliche und mathematische Verhältniffe haben foll, daß er danach seine Bunft verteilt; wenn wir uns nicht über folche Zumutung empören. Ober es wird uns vorbeduziert, wie nirgends fonft im ganzen Weltraum Leben fei als eben nur auf der kleinen Erde. Bang abgesehen davon, daß sich barüber schwer= lich wirklich etwas dürfte ausmachen laffen, mutet man uns damit die Vorstellung einer Riesenwelt des Todes zu, die zu nichts da ift; und nun fann unfer religiofes Bewußtfein wieder feben, wie es mit dieser Ungeheuerlichkeit fertig wird, daß der Weltengott mitten in einer toten Unendlichkeit nur eine Infel des Lebens - und eine wie verschwindend kleine! - ins Dafein gerufen hat. Ober liegt darin nichts, mas die religiose Empfindung der Menschen beunruhigen fann? Oder man bevölfert wohl gar jene anderen Welten mit seligen und unseligen Geistern früherer Erdbewohner, sodaß der kleine Erdschauplat doch das Zentrum bleibt, wo die Entscheidungen fallen, - und bietet uns so fromme Phantasien, da man feste und solide Vorstellungen nicht aufzubieten weiß. - Es giebt uns also keiner dieser Rompromiffe eine Untwort, die religiös wirklich zu befriedigen vermag. Wir verlieren nichts, wenn wir diese Kompromisse aufgeben. Es liegt das aber daran, daß alle jene Vorstellungen so deutlich den Charakter unficher tastender Versuche tragen; gang abgesehen bavon, daß sie uns auch Vorstellungen zumuten, gegen die wir religiöse Bebenken erheben muffen 1). ---

<sup>1)</sup> Wiewohl wir oben eine dilatorische Behandlung des ganzen hier vorliegenden Problems bereits prinzipiell abgelehnt haben (cf. S. 438 ff.), soll dieses Berfahren, wie es bei den einzelnen Problemen geübt wird, doch wenigstens anmerkungsweise berücksichtigt werden. Weil diese Wethode nicht selten grade aus der Not der Lage heraus als die einzige Lössung aller Schwierigkeiten empsohlen wird, bedarf es auch im Einzelnen immer wieder des Nachweises, daß sie nicht genügt. Bei der uns jeht beschäftigenden Problemengruppe zieht man sich da auf die ja unansechts dare Wahrheit zurück: die Bibel wolle nicht astronomische oder ähnliche Kenntnisse vermitteln. Man kommt sich bei diesem Standpunkt wohl gar sehr erhaben vor über jene anderen, die sich damit plagen, jene überslieserten geozentrischen Vorstellungen und Anschauungen von Gott und seinem Wirken mit moderner Weltaussaufassung zu vereindaren. Ein rechter Grund zu solchem Hochgefühl ist aber nicht vorhanden. Jene empfinden boch weniastens, daß hier Uebereinstimmung der Vorstellungen und Klars

Bei dem Problem "Gott im himmel und das fopernikanische Weltbild" handelte es sich um eine Frage, die in ihrer ganzen Tragweite kaum recht zum Gegenstand prinzipieller apologetischer Berfuche gemacht worden ift. Ganz anders steht es damit bei dem zweiten Problem: "Gottes lebendige Wirksamkeit und das Naturgefek." Hierher gehört ja vornehmlich die fo unendlich diskutierte Bunderfrage, das Streiten um die Möglichkeit einer Durchbrechung bes natürlichen Kausalzusammenhangs ober auch um die Berechtiauna des Gedankens kaufaler Notwendigkeit. Was man bei all diesen apologetischen Versuchen zu verteidigen sucht, das ist auch hier ein Altüberkommenes, nämlich eine Vorstellung vom göttlichen Sandeln, nach welcher Gott auf Entschließungen bin die Ereigniffe bald so bald anders leitet und, da er bei feinen Entschliekungen sich durch das wechselnde Verhalten der Menschen bestimmen läßt, den Ereignissen auch eine ganz andere Richtung geben kann als die, in welcher sich die Borgange schon abzuwickeln begonnen hatten. Da er völlig Herr der Ereignisse ist, kann er jene Wendung auch gegen alles menschliche Erwarten und Berechnen eintreten laffen; barin eben zeigt fich seine Herrschaft über die Natur. Und eine besondere Bedeutung gewinnt das Alles durch die Beziehung des Menschen zu Gott, wie sie im Bittgebet stattfindet. Da wendet sich der Mensch vertrauensvoll an diesen absoluten Berrn über die Natur, der jederzeit, den Lauf der Ereignisse andernd, helfen kann, soweit es sich mit feinen anadigen und weifen Blanen in der Lebensführung der Menschen und Völfer verträgt.

Diese ganze Borstellungsgruppe stammt ohne Zweisel aus einer Zeit, die den Gedanken der Naturnotwendigkeit noch nicht gesaßt hatte. Für jene Zeit lagen hier keinerlei Schwierigkeiten heit der Auffassung erreicht werden muß, was auch sonst immer für Motive bei ihnen noch mitspielen mögen. Im andern Falle erklärt man die Unklarheit und Konsusion in Permanenz. Es ist doch keine Antwort auf die sich hier erhebenden Fragen, zu sagen: mit den überlieferten Vorstellungen brauche man es so genau nicht zu nehmen. Vielmehr gehört es zur Gesundheit und mehr noch zur Herrschaft der Religion, daß sie einen starken und gesestigten Körper habe. Die Unbestimmtheit und Verschwommenheit taugt grade hier ganz besonders nichts.

por. Das wird am deutlichsten beim Wunder. Jene Zeit verstand unter Bunder ein außerordentliches Greignis, herbeige= führt durch eine übermächtige Kraft, die fonst nicht Mögliches möglich zu machen imftande mar. Solche Rrafte gab es in mancher Abstufung. Um meiften lag diefe Fähigkeit in der Macht Gottes und darum auch von ihm Beauftragter. Da wirkte einfach Kraft gegen Kraft, Gottes Kraft gegen damonische, und die stärkere siegte. Das Wunder ist wohl etwas Außerordentliches, b. h. Außergewöhnliches, aber nicht etwas außer der Ordnung; es liegt gang auf einer Linie mit dem fonstigen Geschehen, und zeigt nur befonders deutlich, daß Gott mächtiger ift als alle Kräfte sonst. Das sind einfache, schlichte und verständliche Borftellungen, und fie find religios brauchbar, da fie dem Menschen bei allen Ereigniffen unmittelbar mit Gott in Beziehung zu treten erlauben, ber jederzeit mit feiner überragenden Kraft unmittelbar einzugreifen vermaa.

Durch die Einwurzelung des Gedankens der Naturregelmä-Bigkeit ift die Situation wesentlich verandert. Nun sollen aber boch jene alten Vorftellungen beibehalten werden, allen Schwierigkeiten zum Trok. Denn Schwieriakeiten liegen hier vor: das empfindet man doch. Darum dann die mancherlei apologetischen Berfuche, die Naturregelmäßigkeit und Gefehmäßigkeit irgendwie einzuschränken, damit die alten Vorstellungen von Gottes Balten nach freien Entschlüffen und von seiner Uebermacht über alle fonstigen Faktoren auch weiterhin Raum behalten. Gang unmöglich ift es aber, babei eine Auffassung leidlich aus einem Guß zu gewinnen - dem widerftrebt die moderne Naturauffaffung auf Schritt und Tritt, - und bie früher fo einfachen religiöfen Borstellungen verwandeln sich unter der Sand in gefünstelte. Man vergegenwärtige sich nur etwa die Geschraubtheiten der altlutherischen Dogmatik, wo sie von dem Verhältnis der göttlichen Raufalität zu der relativ felbständigen Raufalität des Geschaffenen rebet, so hat man ein Beispiel von folch äußerlich zusammengefünsteltem Mosaif anstatt einer organischen Gesamtansicht. Und jene Männer hatten es noch nicht einmal mit der Idee der durchgangigen Regelmäßigfeit alles Naturgeschehens zu thun. Darum

ift es benn auch in fpateren und gegenwärtigen Auseinanderfetzungen des Inhaltes um fein Saar beffer geworden. War aber jenes Scholastif, warum nicht auch biefes? Man bente nur an ben Wunder begriff, zu dem wir es glücklich gebracht haben, als "Durchbrechung des Naturzusammenhangs" ober "Ausschaltung der sonst vermittelnden Naturfausalität" und andere Herrlichkeiten mehr. Unftatt einfacher schlichter Borftellungen gefünftelte! Wenn das nicht auch wieder Scholaftit ift, dann weiß ich nicht, woran man Scholastisches erkennen soll. Und ich hoffe, es sind ihrer recht viele, benen es über folchen scholaftischen Diftinktionen und Erörterungen, mochten fie nun bergleichen lefen ober hören, wie ungeduldiger Born aufstieg; das war ficher eine fehr gesunde Regung. Im Prinzip ift das Alles genau von der nämlichen Art wie die oben erwähnten Bersuche, die zentrale Stellung der Erde im topernitanischen Weltspftem zu retten. In beiden Fällen dasselbe mühselige und fünftliche Ausammenklugeln beterogener Bestandteile zu einem unlebendigen Mosait. Der Glaube be= darf aber auf dem Gebiete des Borftellungslebens befferer Berbundeter als der Scholaftit. Sein Borftellungsleben muß mirtlich lebendig fein, schlicht, fräftig und einfach, wenn es wieder die Berrschaft über die Geister gewinnen soll.

Und was kommt bei diesen scholastischen Kunststücken an Resultaten für die Religion Brauchbares heraus? — Jene apologetischen Künste, welche die reale Regelmäßigkeit überhaupt zu leugnen versuchen, können wir auf sich beruhen lassen. Eine wirkliche Regelsmäßigkeit der Dinge, die irgendwie im Wesen der Welt wurzelt, das muß die Voraussehung aller Versuche sein. Wo diese Regelmäßigkeit aber anerkannt wird, da sinden wir in weitestem Umfang die Idee verstreten, daß eine Durchbrechung oder Aenderung derselben durch Gott als möglich angenommen werden müsse. Gott dürse nicht daran gebunden gedacht werden, weil er lebendig handelnde Perssönlichkeit sei. Er müsse diese Regelmäßigkeit darum gleichsam in seiner Hand haben und mit ihr nach Gutdünken schalten und walten können. Das sei ja auch wohl denkbar, da diese ganze Gesemäßigkeit durch Gott ihren Bestand habe. Unverweidlich ist dann aber die Scheidung zwischen vermittelter und unmittelbarer

Thätigkeit Gottes. In der Naturregelmäßigkeit selbst handelt er nicht birett; bas verträgt sich mit ber lebendigen Beweglichkeit perfonlicher Entschließungen nicht. Sein lebendiges bireftes Banbeln greifen und faffen wir gleichsam dazwischen einmal in befonderen Greigniffen. Diefer lettere Gedanke ift nun aber religiös durchaus unbefriedigend, zumal wenn er in der Form auftritt, daß von einer gelegentlichen Durchbrechung des Naturgufammenhanas etwa beim Bunder geredet wird. Es wurde oben schon angedeutet, in wie unwürdiger Beise Gott dann wie von außen in eine von ihm sonst nicht wirklich durchwaltete Welt einbricht. Es bedarf aber des Hinzutrittes jener Idee der Durchbrechung des Naturzusammenhanges gar nicht, um das Ungenügende diefer ganzen Vorstellungsart deutlich zu machen. Ungenügend ist überhaupt schon jene Scheidung zwischen mittelbarem und unmittelbarem Birfen Gottes in der Belt. Das widerspricht der frommen Betrachtung, die Alles bireft aus Gottes Band Nicht nur hier und da einmal foll fich Gottes Finger zeigen, sondern immer und überall soll er als der Weltenherr direkt malten. Die lebendige Gottperfönlichkeit in ihrer stets unmittelbaren Gegenwart droht also durch jene apologetischen Ber= mittlungsversuche verloren zu gehen. Grade weil man an der lebendigen Beweglichkeit Gottes festhalten wollte und ihn darum von ber natürlichen Regelmäßigkeit bes Geschehens fernzurucken suchte, hat man jene unmittelbare lebendige Gegenwart in der Welt aufgegeben; denn in dieser Welt herrscht nun einmal jene Regelmäßigkeit des Geschehens. Man betont: ein Gott, der Gebete erhört, muffe jene lebendige Beweglichkeit perfonlicher Entschliegungen besitzen; schlimm nur, daß unfer Glaube auch forbert, Gott als wirklicher Weltenherr solle diese Welt, wie fie that= fächlich ift, auch wirklich durchwalten im Rleinsten wie im Größten ihres Geschehens. Das eine auf Rosten des andern gewinnen, daß ift ein Resultat, mit dem wir uns darum grade als religiöse Menschen nicht zufrieden erklären können 1).

<sup>1)</sup> Auch hier empfiehlt sich nun wieder eine Methode, die all jene Schwierigkeiten ju umgehen hofft. Man rebet bavon, bag wir eben eine

Wir gehen jest über zum dritten Problem: "Gottes Schöpfungsthat und Entwickelung". Auch hier begegnen wir wieder einer Reihe von Versuchen, deren scholaftischer Charakter zunächst kurz an-

boppelte Betrachtungsweise auf die Beltvorgange anwenden. Entweder fuchen wir sie uns wissenschaftlich zurecht zu legen; bann ordnen wir jebes einzelne Greignis ein in ben Zusammenhang ber bisher erkannten Naturgefegmäßigteit. Dber wir faffen bas Greignis auf in feiner unmittelbaren Bebeutung für uns, wir werten es religiös und feben bann in bemfelben Greignis Bottes Wirfen auf uns. Das flingt gang annehmbar: jebenfalls ift es einfach. Aber es ift auch wieder bas beliebte Mittel gur Lösung von Schwierigkeiten, daß man die Unklarheit jum Prinzip erhebt. Darauf läufts ja schließlich hinaus. Zwei ganz berechtigte Betrachtungsweisen ein und berfelben Sache einfach neben einander, die nicht nur verschiebener Art find, sondern gang dirett nicht gufammen ftimmen! 3ch bachte, ba fteckt eben boch grade bas Problem. Können benn ba wirklich beide Betrachtungsweisen, so wie man fie anstellt, unmittelbar berechtigt fein? Rann ein Greignis wirklich ein Glied ber Naturregelmäßigkeit fein und zugleich wirklich eine freie Aeußerung bes mählenben und fich nach unferem Berhalten manbelnden Gotteswillens? Und wenn es das beides nicht wirklich gleichzeitig fein kann, worin foll benn die Berechtigung bestehen, daß wir ein Greignis doch fo und zugleich ganz anders auffassen burfen? Da muffen wir boch wohl eine unserer Auffassungsweisen nach der andern modifizieren oder die eine für zutreffend erklären, die andere damit nicht stimmende für leider wegen unserer geistigen Organifation unvermeiblich, jum Glück aber boch wenigstens unschädlich. Stehen bleiben bei ber Behauptung einer doppelten Betrachtungsweise, das heißt sonst: mitten in der Unklarheit stehen bleiben. — Es ist auch nicht ersichtlich, wie von diefer Position aus die religiöse Weltanschauung zu einer Herrschaft in der geistigen Welt gelangen foll. Sie begnügt sich ja vielmehr gang offenkundig damit, nur wenigstens auch geduldet zu fein. Und wenn man über die völlige Unklarheit zu der Behauptung fortschreitet, die wissenschaftliche Behauptung sei zwar unvermeidlich, darum aber doch nicht recht zutreffend und brauche uns darum in unsern religiösen Borstellungen nicht zu beirren, so ist boch auch das nur ein geschickt verdeckter Rückzug, da jene wissenschaftliche Betrachtungsweise darum doch weiter eine Macht im geistigen Bewußtsein der Zeit bleibt und ber religiösen Beltauffaffung eben fo viel Terrain ftreitig macht, als fie felbst inne hat. Die religiöse Weltauffassung muß aber ihren Blat haben mitten im Zeitbebewußtsein und von dort aus alle Gebiete wirklich durchdringen können. Eher ist das nicht erreicht, was doch auch jene Versuche erstreben, nämlich wirkliche Sicherung bes vollen Bewußtseins von Gottes wirklicher Existenz und wirklicher Wirksamkeit in diefer Welt.

gedeutet werden foll. — Man wagt es nicht, die Errungenschaften der Biffenschaft direkt abzuleugnen und versucht darum fie mit ber freatianischen Borstellung zusammen zu arbeiten. Natürlich, fo macht man es nicht, daß man die feche Schöpfungstage ber Genefis mit den Sppothesen der modernen Biffenschaft zu vereinbaren weiß; über bergleichen Berfuche ift man hinausgewachfen. Aber den thätigen Schöpfer jener Genefistapitel sucht man doch mit den Sppothesen der modernen Biffenschaft zu vereinbaren. Da heißt es benn etwa, er habe im Unfang ben Stoff geschaffen und in ihn die Kraft gelegt, beren Birtfamkeit die Biffenschaft ju beschreiben sucht, und ber Weltentwickelungsprozeß, wie fehr er burch diese von Gott in den Stoff gelegten Rrafte bewirkt wird, gebe doch nicht so von statten, wie er nach göttlicher Absicht fich entwickeln foll, ohne ein immer wieder stattfindendes forberndes Gingreifen des göttlichen Urhebers, welches das Dafein von Stufe zu Stufe emporhebt. Dieses schöpferische Eingreifen Gottes füllt gleichsam die Lücken, welche die evolutionistische Erflärung noch aufweift, mahrend die ursprungliche Schöpferthat in jener unendlichen Zeitferne liegt, in welcher fich für die wiffenschaftliche Auffassung der Dinge alles in gang unbestimmte Sypothesen und Vermutungen verliert.

Inwiesern ist das nun Scholastik oder doch soweit etwas derselben Aehnliches, daß man es unter dieser Bezeichnung mitzbegreisen kann? Sosern es eben auch wieder ein Zusammenzarbeiten von Borstellungen ist, die gar nicht zusammenstimmen und sich hier doch zu einem Mosaik ganz äußerlich zusammengezkittet sinden. Denn daß die ganze Betrachtungsweise der mozdernen Wissenschaft, von der ein Stückhen zu diesem Mosaik geznommen ist, sich ihren innersten Tendenzen nach gar nicht verträgt mit jener Borstellung des von außen bewegenden, gestalztenden und ordnenden Schöpfers, das liegt doch wohl auf der Hand. Und doch sinden wir die eine Aufsassung in die andere hineingesügt an solchen Punkten, wo jener ihr Bau noch nicht vollendet ist. Wir haben gleichsam ein Gemälde vor uns von der Hand eines bestimmten Künstlers, das aber in einzelnen Parztieen noch Stizze ist; und diese Partieen sinden wir ausgeführt in einer

gang anderen Manier, in gang anderer Farbenftimmung und gang anderer Berteilung von Licht und Schatten; und mit mehr ober weniger Runftfertigfeit ift außerdem das fertig gestellte Gemälde in der neuen Manier übertuscht, sodaß die ganz unharmonischen Einfügungen nun leidlich in das Ganze hineinzupaffen scheinen. Das ganze Berfahren ift ein prinziplofes Zusammenstückeln, prinziplos, sofern der einzige maßgebende Gedanke der das muß eben zusammengebracht werden. Immerhin, wenn wir so recht Neuscholaftik studieren wollen, so bieten doch nicht gerade diese Bersuche das gunftigfte Beobachtungsfeld; der eigentliche Tummelplat diefer scholaftischen Exerzitien ift doch die vorige Gruppe der apologetischen Erörterungen. das aber nicht daran, daß hier und dort in verschiedenem Beift gearbeitet würde — im Gegenteil, es ift ganz diefelbe Kombinations= und Ausgleichungsmethode hier wie dort; Urfache ist viel= mehr nur die verschiedene Art der Probleme. Die Regelmäßigfeit des Naturgeschehens läßt weniger gut mit sich markten wie der in seiner Durchführung unfertigere Entwickelungsgedanke. Darum ist jener gegenüber mehr Scharffinn erforderlich als bei diesem, der scheinbar noch ein größeres Entgegenkommen zeigt, und der scholaftische Geift diefer Berfuche zeigt fich dort deutlicher wie hier. Dem gegenüber fei nochmals darauf hingewiesen, daß wir auf religiösem Gebiet im Interesse der vollen Macht des Glaubens im Zeitbewuftsein mit berartigen Zusammenftückelungen zurecht geftutter Teile schlecht bedient find; ein religiöfer Borftellungs organismus, der auch das Weltgeschehen umfaßt, das ist es, was wir brauchen. Das aber leistet uns jene scholastische Methode niemals.

Außerdem, das Resultat dieser künstlichen Synthese läßt das religiöse Bedürsnis auch hier direkt im Stich. Die alten Borsstellungen ließen diese Welt, wie sie uns umgiebt, unmittelbar aus den Händen Gottes hervorgehen. In diesem Gedanken sand vorstrefslich seinen Ausdruck, wie alles Dasein von Gott her ist und in ihm seinen Bestand hat, nicht etwa nur so ganz im allgemeinen, sondern gerade auch im einzelnen. Hat aber Gott etwa nur in jener unendlichen Zeitserne die Massen und die sie durchs

maltenden Kräfte in's Dasein gerufen und im Fortlauf durch ge= legentliche Schöpferatte eingegriffen, dann gewinnt diefe Belt und ihre Entwickelung eine Unabhängigkeit von Gott, die fie im Rahmen der alten Vorstellung gerade nicht besaß. Es ist nicht anders wie bei jenem unmittelbaren Wirken Gottes, mit welchem er gelegentlich einmal durch die Naturordnung selbst hindurchgreift. Un Stelle beständiger lebendiger Thätigfeit auch bier nur einzelne lebendige Aftionen, dann nämlich, wenn es einen bedeutsamen Schritt weiter geben foll; fonst läuft die entgottete Maschine ber Welt gang von felbft. Gott, der fprach und die Dinge murden, der seinen Oden einblies und der Thon ward zum Menschen, war gang anders der wirkliche Urheber des Kosmos, als Gott es ift, der den ersten Anstoß giebt und gelegentlich wieder einmal merkbar eingreift. So genügen also jene apologetischen Silfsbegriffe nicht der Borftellung von Gott als dem Allurheber der Dinge, des Gangen und des Gingelnen, nicht nur einzelner Schritte. sondern aller Schritte der Weltentwickelung. Wir fie darum gern gegen andere Vorstellungen eintauschen, die diefem religiösen Bedürfnis mehr zu seinem Recht verhelfen 1).

1) Jene bilatorische Methode glaubt bas Problem folgendermaßen zu löfen. Die evolutionistische Betrachtungsweise foll für Die Wiffenschaft gang berechtigt fein; baneben aber foll ber Glaube an feinen gang anders gearteten Borftellungen festhalten tonnen. Beibes hubich neben einander Das heißt aber doch, auf der einen Seite follen wir, fofern wir nämlich wiffenschaftlich gebildete Menschen find, Die Entstehung bes Weltsuftems und ber Geftaltung ber Erbe als einen rein tosmischen refp. geologischen Brozeß benten, in dem fich immanente Kräfte auswirken; auf der andern Seite aber follen wir biefelben Borgange betrachten nicht eigentlich als Borgange, sondern als Sandlungen einer gestaltenden Intelligenz, die außerhalb diefes burch fie gestalteten Stoffes fteht, ihn barum von außen eingreifend formt. Denn das ist ja doch hier ber fpringende Bunkt, wenn die überlieferte Borftellung vom göttlichen Schaffen beibehalten werben foll, nach welcher ber ganze Beltstoff fich zu Gott verhält wie eine Sache zu einer neben ihr ftehenden Berfon. Aehnlich follen wir bas Auftreten verschiedener Arten zugleich betrachten durfen als das Refultat bes Bufammenwirkens innerorganischer gestaltender Kräfte und ber äußeren Berhältniffe und zugleich als den Erfolg des Wirkens einer von außen ordnenden Intelligenz, die eben grade diese bestimmten Typen jest ins Dafein rufen wollte. Und blicken wir auf ben allererften Beltanfang guruck, Und nun endlich die letzte jener vier Problemgruppen! Die hierher gehörigen Fragen sind wieder in derselben Weise ganz unmittelbar aktuell für das religiöse Bewußtsein wie das Problem: Gottes lebendiges Wirken und Naturgesemäßigkeit. Daß Gottes offenbarendes Thun hinter menschlichen Seelenvorgängen und menschlich geschichtlicher Entwickelung vollständig verschwindet, das ist, wie schon hervorgehoben wurde (cf. S. 436), wohl überhaupt das Schlimmste, was von Fernrückung Gottes und Verdunkelung seiner realen Wirksamkeit in der Welt begegnen kann. Ehe wir uns auf eine Kritik überlieserter Versuche zur Lösung dieser Schwiezigkeit einlassen, werde darum dieses ganze Problem wegen seiner Wichtigkeit noch einmal mit größerer Deutlichkeit dargestellt, als es bei dem kurzen Hinweis oben geschehen konnte.

Wir haben zu dem Zweck zuerst auf die alte Vorstellung von der Offenbarung zurückzugreisen, wie sie als organischer Bestandtheil dem früheren Weltbild angehörte. — Ueber der Erde im Himmel weilt Gott; von dort her thut er sich den Menschen kund, teilt ihnen seinen Willen gegen sie und sein Walten zu ihrem Heil mit, wovon die Menschen ja ohne solche direkte göttsliche Bekundung nichts wissen können. Bei einem Menschen kann ich ja allenfalls aus dem Blick seiner Augen erraten, was sich mit seinen Handlungen für eine Gesinnung gegen mich verbindet;

so sollen wir zugleich die Borstellung hegen dürfen, daß in unendliche Zeiten hinaus anfangslos Kraft und Stoff in immer wechselnden Gleichzewichtsverhältnissen und räumlichen Gruppierungen vorhanden gewesen seien, sowie die andere, daß eine anfängliche Gottesthat an Stelle des Nichts daß Sein geseth habe und zwar gleich als ein bestimmt organissertes. "Beides ungestört nebeneinander", daß kann man doch wohl nur sagen, wenn man sich eben nicht außspricht, was jedes von beiden bedeutet; und dann erhebt man eben die Unklarheit wieder mal zum Prinzip. Oder man hat die Idee, daß eine seine seiheite und daß andere da im menschlichen Bewußtsein, und dazwischen eine Scheidewand, die es ganz unmöglich mache, daß man beides in seiner Unvereinbarkeit wirklich mal direkt neben einander sieht. Da eine solche Scheidewand nicht vorhanden ist, läuft's auf die Aussorden zu einender zu sehen d. h. daß hier vorliegende Problem nicht erst heraußzustellen. So löst man aber keine Probleme.

denn er ift mir finnlich wahrnehmbar. Ebenfo kann ich seinen Willen unmittelbar erfahren; er ist in meiner erreichbaren Nähe. Gott dagegen ift im himmel', wir Menschen bier auf Erden, können ihn nicht sehen und nicht dorthin uns begeben, wo er ift. Da muß er sich bekunden; und diese Bekundung eben ist seine Offenbarung. Er greift offensichtlich in diese Welt hinein durch Thaten, die seiner Meinung Ausdruck verschaffen. Als Mittelsperfonen seiner Meinungsäußerung verwendet er wohl auch Menschen. entweder folche, die bei ihm gleichsam perfonlich Audienz erhalten haben, wobei sich dann Gott vorübergehend an einem irdischen Ort befindet; oder er wirkt vom Himmel herab auf den Geist dieser Mittelspersonen durch himmlische Kraftmittel; oder es erscheint ein Gottgefandter vom himmel und wandelt unter den Men-Immer aber ift deutlich merkbar, daß es fich bier um göttliche Kundgebungen handelt. Denn es ist natürlich alles anders. wie es fonst mare, auch mas durch eine menschliche Mittelsperson geschieht, da ja nicht der betreffende Mensch aus seinem Bermögen heraus redet und handelt, sondern als Beauftragter und Bevollmächtigter Gottes. Er fagt Dinge, die er als Mensch eben nicht fagen könnte, und thut Thaten, wie fie ihm als Menschen nicht möglich wären. Gine spätere Zeit, der es nicht mehr fo auf lebendige Mitteilung der thätigen Gefinnung Gottes gegen uns ankam, sondern mehr auf ein genaues Wiffen von Gottes Willen und metaphysischem Wesen, fonzentrierte die göttlichen Meinungsäußerungen auf die Mitteilung eines göttlichen Gefethuchs für Sandeln oder Denken. Die menschlichen Bermittler murden gu einfachen Vermittlern bes vom Simmel herab zu ihnen Gefagten, was gar nicht ihr eigenes war, und sich so, gleichsam direkt vom Himmel herab durch sie hindurch gesagt, von allem irdisch Bermittelten in seinem Inhalte wirklich unterschied.

Bei allen diesen Borstellungen liegt nun wohl auf der Hand, wie eng sie mit jener Idee des räumlichen Neben- oder Ueber- einander einer göttlichen Himmelswelt und der Menschenwelt auf Erden darunter zusammenhängen. Alle Offenbarung in diesem Sinne kommt von der Himmelswelt zur Erdenwelt herab. — Eine gewisse Unbestimmtheit kommt in diese Vorstellungen darum

schon dadurch, daß diefer himmelswohnsit Gottes dem sich in unendliche Weltfernen weitenden Blick entschwindet. Da stellt sich die Frage ein, wo denn nun diese von außen eingreifenden Meinungsäußerungen in göttlichen Thaten und die an die menschlichen Bermittler herantretenden Rundgebungen herkommen follen, eventuell woher der Offenbarungsvermittler felbst. Die porher so flare Anschauung vom offenbarenden Balten Gottes erhält da= durch ohne Zweifel eine recht unangenehme Verschwommenheit. — Eine weitere Erschütterung dieser primitiven Offenbarungsvorstellung ergiebt sich von jenen Offenbarungsvermittlern her. Wenn fie nicht als einfache Sprachrohre gedacht werden, so ist ihre Rundgebung natürlich ihr Werk. Sier feten nun alle möglichen Erwägungen ein, die schließlich Schritt vor Schritt in der Gegenwart dazu geführt haben, daß man in allen jenen Bekundungen Meußerungen perfönlicher Frömmigkeit fieht, d. h. aber doch Meußerungen von etwas, mas grade Menschen auf Erden bethätigen. Inwiefern sind das nun noch Offenbarungen? Man fagt, gerade als Aeußerungen persönlicher Frömmigkeit. Ift man sich dann auch deffen bewußt, in wie veränderter Beise man da den Begriff der Offenbarung verwendet? Im alten Vorstellungszusammen= hang bedeutet Offenbarung ein gang genau von allem anderen Beschehen unterscheidbares wesentlich göttliches Thun von außen her; jett foll derfelbe Begriff feine Unwendung finden auf ein spezifisch menschliches Thun, nämlich die Aeußerung menschlicher Frömmigkeit in Wort und Schrift. Inwiefern handelt es sich bei diesem menschlichen um ein eigentlich göttliches Thun? Oder ift hier nicht Gott und seine offenbarende Wirksamkeit einfach verdrängt worden durch eine veränderte Auffassung desjenigen, was früher als Offenbarung galt? — Noch ein weiterer Punkt! Die göttliche Offenbarung ist ein Geschehen, das seinen Anfangspunkt in der himmlischen Welt hat. Soweit dieser göttlichen Rundgebung eine irdische Vorbereitung vorhergeht, ift dieselbe auch ein unmittelbares Thun Gottes, fei es als Vorhersagung, sei es als Berftellung Diefe felbft aber einer Empfänglichkeit für diese Rundgebung. erfolgt spontan zu dem Zeitpunkt, wenn Gott es will; und fie tritt in die Menschenwelt als ein wesentlich Neues ein. Grade das

macht ja ihren Charafter als Offenbarung aus, daß hier das menschliche Verständnis weit Ueberragendes aus Gottes Welt her in die Erscheinung tritt. Und nun kommt die moderne Betrachtungsweise, welche die Geschichte auf ihre kausalen Zusammenhänge untersucht, und behauptet auch von jenen religiösen Wende- und Anfangspunkten zeitgeschichtliche Bedingtheit. Wie kann denn aber Offenbarung zeitgeschichtlich bedingt sein? Zeitgeschichtlich bedingt ist das Menschlich-Historische, das in ihm vorhergehendem Historischem seine Entstehungsursache hat. Offenbarung aber soll ihre Entstehungsursache grade nicht im Menschlichen haben, das zeitgeschichtlich bedingt ist, sondern in Gott, der ja über und neben der Menschenwelt sein Dasein führt. Also auch die Aufsassung religiöser Ereignisse als historisch bedingter vernichtet die früher so deutliche Vorstellung von Gottes offenbarendem Wirken.

Die vergangene Zeit besaß also in der objektiven Offenbarung ein handgreifliches, gegen alles sonstige Geschehen deutlich abgesgrenztes Thun Gottes vom Himmel, worauf eben deshalb ein ganz sicherer Verlaß war, wie sich auch Gott darin greisbar kund that. Wir besitzen an eben der Stelle historisch bedingte menscheliche Frömmigkeitsäußerungen, wie es auch sonst in der Menschenswelt solche giedt. Das heißt aber, die deutliche Greisbarkeit Gottes in seinem Zusammenhang mit der Welt ist uns auch an diesem Punkt verloren gegangen. Schuld daran ist die historische und die psychologische Betrachtungsweise alles geschichtlichen Geschehens, die vor dem Gebiet der Religion nicht halt macht.

Sehen wir noch einmal näher zu, was das für das fromme Subjekt bedeutet! — Nach alter Auffassung besaß der Mensch unmittelbare göttliche Beranstaltung und Kundgebung, die es nur vertrauensvoll hinzunehmen galt. Damit ist es für uns vorbei; solche unmittelbare Kundgebungen besißen wir nicht mehr. Uns umgeben rings nur noch Aeußerungen menschlicher Frömmigkeit und menschlich fromme Deutungen geschichtlicher Borgänge, und das außerdem noch in zeitlich bedingter und somit auch zeitlich sich wandelnder Form. Auch Jesus haben wir uns gewöhnt als einen Frommen zu betrachten, wie sehr ihm dabei eine ganz exzeptionelle Stellung eingeräumt werden mag, der dem Dienst

Digitized by Google

feines himmlischen Baters in unwandelbarer Treue zum Heil der Welt nachlebte und durch gläubige Deutung über alle Hinderniffe und selbst über seinen irdischen Untergang Herr ward; der vom Himmel Herabgekommene kann er jedoch nur für eine Zeit sein, in welcher überhaupt vom Himmel herabgekommen werden konnte. Es ist klar, daß sich in solcher Situation das volle Bewußtsein von einem wirklichen offenbarenden Hineingreissen Gottes in die menschlichen Verhältnisse und damit zugleich die Deutlichkeit der religiösen Beziehung zu ihm als einer realen Macht verslüchtigen muß.

Und wie steht es mit den göttlichen Offenbarungen in unserm Nehmen wir religiofe Vorgange, wie Bekehrung, Erneuerung und Aehnliches. Da waltete für die Auffaffung früherer Zeiten der Gottesgeift im Menschengeift, als eigenwirkfamer Kaftor neben dem natürlichen menschlichen Seelenleben, fodaß auch diese Erlebnisse eine Art von außen erfolgende direkte Rundgebung Gottes waren und handgreifliche Beweise feiner Birtfamteit. Wir dagegen neigen immer mehr dazu, alle jene Borgange in ihrer Abhangigkeit von den Ginfluffen unferer Umgebung und sonstiger Lebensverhältniffe zu verstehen. Suchen wir ja doch auch selbst bei andern auf ihre Bekehrung zu wirken durch direkten Ginfluß, oder indem wir ihre Gelbstthätigkeit aufrufen. Und diese Braxis ift schon geubt worden in einer Reit. die allen Erfolg von einem grade neben dem Menschenwirken ein= greifenden göttlichen Faktor erwartete. Es muß also doch mohl gradezu etwas Zwingendes in diefer von jener alten abweichenden Auffaffung der religiofen Seelenvorgange liegen. Machen wir aber damit Ernft, wie die Neigung der Gegenwart ift, bann fommen wir in unserem inneren Erleben scheints nicht über ben pfnchischen Zusammenhang unferer Seelenvorgange binaus, bochftens durch Berührung mit anderen ähnlichen Daseinstreisen menfchlich feelischer Art rings um uns. Gin Erleben unmittelbarer göttlicher Wirksamkeit in unserm eigenen Innern verliert da= gegen alle Borftellbarkeit und Faglichkeit. Bas foll es benn fein, wenn nicht ein feelisches Erlebnis? Ift es aber ein solches, bann gehört es jenem feelischen Gesamtzusammenhang an, über den wir nicht hinauskommen, nachdem uns einmal die Borftellung davon aufgegangen ift.

Die chriftliche Apologetif hat sich nun bemüht, der veränderten Auffassung im wesentlichen die alte Offenbarungsvorstellung Der Gedante des göttlichen Sineingreifens follte abzuringen. gewahrt bleiben. Denn diefer Gedanke ift durch lange Gewöhnung so eng mit der Offenbarungsvorstellung verquickt, daß jene ohne weiteres in der Form eines solchen Sineingreifens Gottes in die menschlichen Greignisse aufgefaßt wird, als verstünde sich bas von felbst und sei garnicht anders möglich. Bur Befestigung biefer Meinung dient nicht unwesentlich, daß die Offenbarungsurfunde felbst eine entsprechende Borftellung von der Offenbarung Bene Borftellung von einem Sineingreifen Gottes in die menschlichen Berhältniffe läßt fich nun aber mit dem Gedanfen eines genetischen pspchologischen Zusammenhangs des menschlichen Geschehens, der eine abnliche in sich geschlossene Einheit bildet wie der regelmäßige Ablauf der Naturereignisse, nicht anders verbinden als durch die Theorie irgendwelcher Lücken in diesem Rusammenhang. Eben dadurch heben sich dann die offenbarenden Thaten Gottes auch merkbar ab von dem menschlichen Geschehen, daß sie ihm gegenüber ein Neues bedeuten, das fich aus den menschlichen Busammenhängen allein nicht erklären läßt, sei es nun ein Neues im geschichtlichen Geschehen oder ein entsprechen= des Neues im inneren Erleben des Ginzelnen. Alle iene avologetischen Bemühungen tendieren denn auch darauf hin, eine folche Unerflärbarfeit aufzuweisen.

Daß sich eine wirkliche absolute Unerklärbarkeit überhaupt nicht beweisen läßt, sondern höchstens eine empirische Unerklärbarkeit, die nur eine Nochnichterklärbarkeit ist, das sei hier nur grade erwähnt. Das Ziel dieser apologetischen Bemühungen ist also gar nicht erreichbar. Es muß aber erreicht werden. Daher denn sehr leicht die Erschleichung, daß die wohl vorhandene Unserklärbarkeit als eine absolute proklamiert wird. Im Interesse grade der Frömmigkeit wird man aber dergleichen zu vermeiden suchen. Unsere religiösen Borstellungen dürsen nicht durch solche Bertusschungsversuche gerettet werden; darin ist immer etwas Unrichtiges.

Es fann aber bei diesen apologetischen Bemühungen überhaupt nichts anderes herauskommen, als Vertuschung des eigent= lichen Thatbestandes, wie das bei dergleichen fünftlichen Kombinationsversuchen irgendwie immer der Fall sein wird. Es follen ja doch auch hier wieder wirklich gang heterogene Bestandteile zusammengearbeitet werden, Elemente ganz verschiedener Belt-Es find darum hier im Grunde wieder diefelben Runfteleien wie bei dem anderen Problem: Gottes lebendige Wirkfamkeit und das Naturgesetz. Zusammengearbeitet soll werden die wissenschaftliche Auffassung der Geschichte und des seelischgeiftigen Lebens, die auch hier Zusammenhang und Regelmäßigfeit entdeckt, mit einer Borftellung, die aus einem gang anders beschaffenen Weltbild stammt. Das offenbarende Gingreif en Gottes ift ja doch eine Abblaffung des Eingreifens Gottes vom himmel her. Da ist Gott und die Welt Gottes räumlich außerhalb der Menschenwelt; die Menschenwelt. um die es sich da handelt, ift außerdem nicht die uns bekannte Welt geschichtlicher Zusammenhänge und Entwickelung, sondern ein Geschehen, das aufgefaßt wird so, wie auch jett noch bie naive Betrachtung das alltägliche Zusammenleben der Menschen auffaßt, ohne den Gedanken an irgendwelche mäßigkeit geschlossener Zusammenhänge. Da greift Gott sich offenbarend vom himmel hinein. Das paßt alles gang trefflich jusammen. Aus diesem verständlichen und nebenbei so anschaulichen Gingreifen Gottes ift nun aber ein gang unbeftimmtes von außen Eingreifen geworben; aus jenem zufälligen Geschehen ein kaufaler Zusammenhang geschichtlicher Ereignisse. Die Sache ist also nicht nur völlig unanschaulich geworden, sondern die beiden Blieder paffen jett einfach nicht mehr zusammen. Doch follen sie durchaus zusammengefügt werden. Das einzige Mittel find Bertuschungen und andere scholaftische Runfte, ganz abgefeben von dem fo unklaren Borftellungsreft des göttlichen Gingreifens von irgendwo ober nirgendwo her.

Beinahe am schlimmsten ist aber auch hier wieder die unvermeidliche Entgottung menschlich geschichtlichen Geschehens. Sott, der über der von seinem Wohnsitz aus übersehbaren Erde im himmel thront, bleibt dem menschlichen Geschehen, auf dem sein Auge ja beständig ruht, durchweg nabe, auch dort, wo er nicht offenbarend vom himmel herab besonders eingreift. wenn Gott von irgendwo ber in das unendlich verzweigte geschichtliche Getriebe der gangen Erbenmenschheit eingreift. Wie verhalt er fich bann fonft zu diesem Getriebe? Wenn feine Gegenwart darin nur greifbar ist im Unerklärbaren, so ist also alles andere ein rein menschliches Geschehen? Ober etwa nicht? Ja, wie benn nicht? Ift Gott irgendwie darin schon gegenwärtig? Wie greift er denn aber außerdem noch von außen hinein? Er darf aber auf feinen Fall nicht auch sonft wirksam gegenwärtig sein, ift er doch für den Glauben der Berr der Welt, deffen Walten darum auch überall in der Menschengeschichte vorhanden sein muß. gerät aber in Unklarheit und Unsicherheit, wenn Gott, fich zu offenbaren, fo fehr von außen eingreifen muß, daß man gradezu nachweisen kann, wie es sich hier um einen folchen Gin-Die Offenbarungsvorstellung in dieser bestimmten ariff handelt. Form verteidigend, schädigt man also das religiöse Intereffe an Gottes beständigem regierendem und leitendem Durchwalten der Menschenwelt; benn die der verteidigten Offenbarungsvorstellung ursprünglich entsprechende Vorstellung von Gottes Wohnen im Simmel über der nahen Menschenerde vermag man unmöglich beizubehalten. -

Wir fanden also nirgends Befriedigendes und Abschließendes. Ueberall erweckten die Bersuche den Eindruck des fünstlichen oder gar gekünstelten, nirgends Borstellungen aus einem Guß; grade solcher aber schien es uns zu bedürsen, wenn die religiöse Borstellungswelt im Zeitbewußtsein wieder zur Herrschaft kommen soll. Und nicht nur irgend einen Organismus müßte dann die religiöse Borstellungswelt bilden, sondern außerdem müßten sie dem übrigen Zeitbewußtsein, also auch dem wissenschaftlichen Weltbild der Zeit organisch eingefügt sein oder auch umgekehrt dieses ihr. Grade das aber wird durch jene Versuche auch nicht erreicht. Immer wieder mußten wir feststellen, daß sich vielleicht wohl eine Art künstliches Mosaif als Resultat ergab, wie es scholastische Denkarbeit wohl zustande zu bringen vermag; aber nirgends fand sich eine

wirklich organische Zusammenfügung. Außerdem hatten alle jene Borstellungen im Einzelnen noch dies oder jenes an sich, was sie als religiös nicht zureichend erscheinen ließ. Im Dienste eines religiösen Interesses gebildet, traten sie einem andern religiösen Interesse zu nahe.

Bas ist nun zu thun? Daß es bei einem einfachen Nebeneinander miffenschaftlicher und religiöfer Borftellungen nicht fein Bewenden haben darf, murde ichon verschiedentlich hervorgehoben. Nicht das mar bei jenen Bersuchen der Fehler, daß eine Bereinbarung gesucht wurde, sondern darin lag der Fehler, wie diese Bereinbarung hergestellt werden sollte. Es geschah, ohne daß den betreffenden Apologeten felbst die betreffenden Anschauungen der modernen Wiffenschaft wirklich lebendig geworden waren; darum jenes Markten und Sandeln mit den Resultaten der missenschaft= lichen Weltbetrachtung. Andrerseits fehlte eine vorhergehende kritische Besinnung darauf, was es denn eigentlich als das Wefentliche und Bedeutsame der überlieferten religiösen Borftel= lungswelt zu verteidigen gelte. Man ftellte fich gleich in Berteidigungsftellung vor beftimmte überlieferte Borftellungen und fragte garnicht ernstlich danach, ob sich der religiöse Kern jener Vorstellungen nicht am Ende sehr wohl auch in andrer Form zum Ausdruck bringen läßt, etwa grade mit Benützung der veränderten Vorstellungen von der Welt; wo dann eine folche Berteidigungsstellung überhaupt nicht angebracht wäre. -

Daß die überlieferten Borstellungen organische Bestandteile eines früheren Weltbildes sind, darauf wurde im Einzelnen schon mehrsach hingewiesen, es werde aber hier noch einmal zusammensfassend vergegenwärtigt. — Die Borstellung von einem Weilen Gottes irgendwo neben der Welt ist eine bloße Abblassung des Wohnens Gottes über ihr im Himmel und setzt also, soll sie in greisbarer Inhaltlichseit beibehalten werden, jenen räumlichen Gegensat vom Himmel oben und der Erde darunter voraus. Nicht anders jene Borstellung, nach welcher der Weltengott ein besondres Interesse grade für die Menschheit und deren Thun und Treiben hat, gleichsam der Menschen ihr Spezialgott ist; das

ist er eben, sofern er im himmel über ihnen wohnt und sofern diese Erde unten und der Himmel in leidlicher Nähe darüber alles Weltdafein umfaßt. Gottes Birfen besteht in einem Sinein= greifen in die irdischen Geschehnisse, weil er sich von oben Alles anfieht und je nach dem, mas er fieht, seine Magnahmen trifft, denen in der Erdenwelt nichts entgegensteht; denn da giebt es nur lauter Einzelfrafte. Gottes Offenbarung tritt als ein Fremdes von außen in die Beltzusammenhänge hinein, weil Gott im himmel über ber ber Erde ift, gleichsam in einer räumlichen Welt für sich über ber Erdenwelt, von wo aus er fich fund thut. Gott fest ber Belt schöpferisch einen Anfang, weil es jene übersebbare Belt ift, von ber Erde gen himmel fich taum in die Fernen erstreckend, in welchen unsere astronomische Borstellung etwa den Mond sucht, und in die Beite fich nur über einen fleinen Ausschnitt ber uns bekannten Erdoberfläche breitend; fo etwas kann wohl noch "gemacht" werden. Auch befteht diese Welt noch garnicht lange; ba hat benn Gott allem unmittelbar feine Geftalt gegeben. -Jene Borftellungs- und Anschauungsformen also, in benen bes überweltlichen Gottes weltwaltendes und der Menschen ewiges Beil wirkendes Thun hier aufgefaßt wird, find durchweg das Gegenstück zu einer bestimmten Borftellung von der Belt, der entsprechend jene Vorftellungen von Gott und feinem Birten ge= bildet find; fie tragen das Geprage einer bestimmten Reitveriode. Da ware es in der That höchst bedenklich, wenn grade diese Borftellungen der einzig mögliche Ausdruck für die darin enthal= tene Ueberzeugung maren, gleichsam der einzige Leib, in welchem jene zu leben vermöchten.

Anstatt sich gleich auf Apologetik einzulassen wäre darsum vorerst zu fragen: Wie steht es mit jenen überlieserten Borstellungen von Gottes Dasein und Wirken? Sind sie wirklich der einzige zutreffende Ausdruck für die Ueberzeugung von einer über die Welt erhabenen weltwaltenden Gottpersönlichkeit, die sich uns Menschen als uns sich zuwendender heiliger Liebeswille offenbart, oder läßt sich diese Ueberzeugung auch in andre Vorstellungsformen sassen, die mit der veränderten Vorstellung von der Welt nicht in der Weise kollidieren wie jene überlieserten

Vorstellungen? Sind etwa jene überlieferten Vorstellungen gang genau ebenfo einer früheren Weltgesamtvorstellung eingegliederte Bestandteile, wie unsere Weltgesamtvorstellung entsprechende ihr organisch eingegliederte neue Vorstellungsformen verlangt? Die Lösung aller Schwierigkeiten lage ohne Zweifel fehr nabe, menn fich herausstellen follte, daß jene zentralen religiösen Ueberzeugungen nicht identisch find mit ihrer überlieferten vorstellungsmäßigen Faffung und daß nur diefe lettere fich mit dem veränderten Weltbild auf feine Weise wirklich befriedigend verbinden laffen will. Es braucht dann nur der Berfuch gemacht zu werben, für diefe zentralen leberzeugungen grade mit Unknupfung an das veränderte Beltbild neue Vorftellungsformen zu gewinnen. Selbstverftandlich murbe man für diese neuen Borftellungsformen auch Anknüpfungen im Gefamtbereich der religiöfen Ueberlieferung suchen. Nicht unmöglich ist es ja doch, daß der religiöse Ueberzeugungsinhalt sich gelegentlich schon einen Ausdruck geschaffen hat, der die anschauliche Geschloffenheit des alten Weltbildes durchbricht und jenen neuen Vorftellungsbildungen zur Grundlage dienen fann, sodaß es sich dann eigentlich gar nicht um eigentliche Neuschöpfungen handeln murbe, fondern nur um ausgiebigere Berwertung gleichsam pormarts weisender Bestandteile ber Ueberlieferung.

Wir treten also jett an die schon auf Seite 444 angedeutete Aufgabe heran, nachdem die dazwischen liegenden Aussührungen mit ihrem Nachweis des Nichtgenügens jener apologetischen Unternehmungen, die kurzweg die überlieferten Borstelzlungen zu halten bemüht sind, uns auf diese prinzipielle Untersuchung der überlieferten religiösen Borstellungen als auf den geforderten Ausgangspunkt noch deutlicher hingewiesen haben. Sier ist nun auch der Ort, um auch auf die oben (S. 433 und 437) zunächst noch zurückgestellte Frage nach der Bedeutsamkeit grade der Anschaulichkeit der Borstellungen sür das volle Bewußtsein von Gottes Wirklichkeit zurückzukommen; und zwar wollen wir mit dieser Frage den Ansang machen.

Jene alten Vorstellungen von Gottes Weilen im Himmel und Wirken von dort oben, von seiner von dort her eingreifen-

ben Kraft, die stärker ift als alle Erdenkräfte, von feinen offenbarenden Rundgebungen von dort oben her, fowie die Schöpfungs= vorstellung mit ihrem anschaulichen Insbaseinrufen ber Welt und dem Formen ihrer einzelnen Gebilde durch That und Wort, das Alles ist ohne Zweifel anschaulich; und das Anschauliche wiederum ift ohne Zweifel besonders geeignet im menschlichen Bewußtfein zu haften. Man fann nun gelegentlich die Behauptung hören, eben wegen ihrer Anschaulichkeit seien jene Vorstellungen auch besonders geeignet, religiose Ueberzeugungen jum Ausbruck ju Denn Anschaulichkeit sei ein Saupterfordernis bringen. religiöfen Borftellungslebens, darin feien die Ausdrucksmittel ber Religion benjenigen ber Runft verwandt. Schon wegen ihrer Unschaulichkeit also muffe man jene Vorstellungen beibehalten. Nun wird man aber zugefteben muffen, daß alle jene Borftellungen nur so lange ihre Unschaulichkeit behalten, als fie Bestand= teile des ebenso anschaulichen Gesamtweltbildes sind. Davon isoliert erhalten sie dagegen grade etwas Berschwommenes. haben im Vorigen schon verschiedentlich auf diesen Umstand hinge= wiesen. Gottes außer-der-Belt-fein ift anschaulich im Bufammenhang des ptolemäischen Weltbildes, verliert aber alle Unschaulichkeit im Busammenhang des fopernikanischen. Gottes leitende und offenbarende Eingriffe in das natürliche und menschheitliche Leben find fehr anschaulich, wenn Gott oben im himmel über diesem Geschehen thront, fie find es gar nicht mehr, wo man von Durchbrechung und Siftierung des Natur- und Geschichtszusammenhangs redet. Gott am Anfang ber Zeiten Welt und Lebewesen bilbend, das ist recht auschaulich; aber jede Anschaulichkeit hört auf, wenn einem von der Wiffenschaft hypothetisch angenommenen Urzustand Gott als Urheber noch zeitlich vorausgeschickt wird, oder wenn man dort, wo ein genetischer Zusammenhang noch nicht gefunden ift, von schöpferischen Eingriffen redet. Jene apologetischen Berfuche können die Anschaulichkeit einfach deshalb nicht mahren, weil sie jenes vergangene Weltbild, in beffen Busammenhang allein jene Borftellungen wirkliche Unschaulichkeit befagen, nicht wiederzubeleben vermögen. Bas es zu retten gelingt, bas find böchstens unanschauliche Reste früher anschaulicher Vorstellungen.

Ift aber überhaupt die Unschaulichkeit religiöser Vorstellungen fo fehr ein Saupterfordernis? Abstrakte Begriffe durfen es ja freilich nicht fein, in denen fich die religiöse Sprache bewegt. Es muß in der Sprache der Religion jum Ausdruck kommen, daß fie es nicht mit blogen Begriffen, sondern mit konkreten realen Größen zu thun hat. Sofern ift Berechtigtes an jener Forderung der Anschaulichkeit religiöser Borftellungen. Das aber wird grade erreicht durch die lebendige organische Verknüpfung der religiofen Borftellungen mit den Borftellungen der zeitbeherrschenden Unschauung von der Welt. Das aber ift ja grade das, mas wir an Stelle der unorganischen Ginfügung unanschaulicher Borftellungsreste in das moderne Weltbild als ein Neues verlangen. Und noch etwas Berechtigtes ist an jener Forderung der Unschaulichkeit religiöser Vorstellungen. Es liegt in der Vergleichung der religiösen Borftellungen mit den Borftellungsgebilden der Runft. Die religiöfen Vorstellungen muffen so beschaffen fein, daß fie im Gefühlsleben des Menschen einen lebendigen Anklang finden. Bu bem Zweck brauchen sie aber nicht anschaulich zu sein im Sinne jener dem ptolemäischen Weltbild konformen Vorstellungen von Gottes Sein und Wirken. Auf das Gefühlsleben vermag fehr mächtig einzuwirken grade auch das nicht in diesem Sinne Unschauliche, 3. B. die Vorstellungen der göttlichen Allgegenwart, Unendlichkeit u. a. m. Freilich muffen folche Borftellungen zu bem 3meck eine gewiffe Veranschaulichung erfahren d. h. aber, fie muffen mit dem konkreten Beltzusammenhang Fühlung ge-Dadurch gewinnt man nicht vom allgegenwärtigen Daminnen. sein Gottes selbst eine Anschauung, wie man im Rahmen des ptolemäischen Weltbildes eine räumliche Anschauung von Gott im himmel hatte; im Gegenteil, Allgegenwart ift etwas, mas feinem Wesen nach sich der Anschauung entzieht. Was damit gemeint ift, wird aber greifbar, wie jener Weltzusammenhang greifbar ift, in welchen die Vorstellung der göttlichen Allgegenwart gleichsam hineingezeichnet wird. Wir haben also wieder die nämliche Forberung einer organischen Berbindung der religiösen Borstellungen mit bem Beltzusammenhang, wie berfelbe fich bem Bewuftfein barftellt. Darauf, daß diefer Zusammenhang in einer die betreffende Stimmung richtig ausdrückenden Weise gefunden wird, beruht ja übrigens auch die auf das Gemüt unmittelbar wirkende veranschaulichende Thätigkeit der Kunst. —

Herrscht nun aber etwa sonstwie ein notwendiger Zusammenhang zwischen jenen zeitgeschichtlich bedingten Vorstellungen und ber chriftlichen Ueberzeugung, fo daß der religiöfe Gehalt des chriftlichen Gottesglaubens nur in diefer Form seinen vollen Ausdruck au finden vermag und darum an jenen Vorstellungen festhalten muß, feien sie, in einem andersartigen Vorstellungszusammenhang überlebend, noch fo fehr bloße Vorstellungsrefte? — Bas ift diefer religiöse Gehalt des driftlichen Gottesglaubens? Die Ueberzeugung von ber Realität einer überweltlichen, die Welt durchwaltenden, ja fo= gar ihre ganze Existenz tragenden Gottpersönlichkeit, die der Menschheit, und zwar jedem einzelnen Menschen, ein ewiges jenseitiges Beil schafft und mitteilt. Soviel ift es wenigstens, mas wir für unferen Zusammenhang brauchen. Gin Ausdruck für Gottes Ueberweltlichkeit ift dann fein neben und außer der Welt fein; daß er fich um der Menfchen Beil bemüht, findet feinen Ausdruck in der zentralen Bezogenheit feines Thuns auf das irbisch menschliche Geschehen; die Welt durchwaltet Gott in feiner beständig eingreifenden Birkfamkeit, und ihre Eriftenz trägt er als Schöpfer des Gangen und des Ginzelnen; die Beilsschaffung und Mitteilung des Ueberweltlichen geschieht in der Form der Offenbarung; und daß der hier überall Wirtsame eine Gottperfönlichkeit ift, das endlich prägt fich in allen jenen Borftellungen deutlich aus. Ift da nun überall wirklich ein notwendiger Zusammenhang? —

Daß Gott überweltlich ist, das ist auch die lleberzeugung der Mystif, und doch ist diese weit davon entsernt, Gott irgendwie neben der Welt zu suchen, sie sucht ihn vielmehr in ihr. Oder vielleicht richtiger, sie sucht nicht Gott in der Welt, sondern die Welt in Gott; und dadurch eben bleibt Gott überweltlich, wieswohl er nicht neben der Welt steht in der Weise wie dieser Mensch da neben der Maschine, die er gemacht hat. Oder wollte man wirklich seugnen, daß die Gottesvorstellung etwa des Brahmanissmus den Charafter der lleberweltlichseit trägt? Er sei ja doch

Pantheismus. Gewiß, aber eben nicht immanenter, sondern transfzendenter, akosmistischer Pantheismus. Gbenso befitt die Borftellung Plotins vom Höchsten der Charakter der Ueberweltlich-Wie aber finde ich dort Gott? Indem ich mich tief, tief in mich felbst zurückziehe; nicht, indem ich aus mir felbst heraustrete. Als tiefstes Innerstes der Welt wird ein Ueberweltliches gefunden. — Man meint nun vielleicht, jene Vorstellung eines innerweltlichen Ueberweltlichen fei zum mindesten unklarer als iene andre einer außerweltlichen Ueberweltlichkeit Gottes. "Unklarer" foll hier aber heißen: man kann sich keine rechte Bor= stellung davon machen. Wenn also auch der Zusammenhang zwischen Ueberweltlichkeit und Außerweltlichkeit nicht grade ein notwendiger sein mag, so sei beshalb diese Fassung der Ueberweltlichkeitsidee doch immerhin vorzuziehen wegen der ihr eignenden größeren Unschaulichkeit. Ift Gottes Außerweltlichkeit aber wirklich noch in irgend welcher Weise vorstellbar, sobald man sich ausspricht, daß diese Außerweltlichkeit im Busammenhang des topernikanischen Weltbildes ausgesagt werden soll? Vorstellbar und zwar fehr gut vorstellbar mar jene Außerweltlichkeit im Zusammenhang des ptolemäischen Weltbildes; im Bufammenhang des kovernikanischen bagegen ift's eine beinghe chimarische Borstellung.

Daß Gott die Welt durchwaltet, findet ja wohl in der Vorstellung von seiner beständig eingreifenden Wirksamkeit seinen Aussdruck. Der einzig mögliche Ausdruck für jene Ueberzeugung ist das aber so wenig, daß wir vielmehr schon früher Anlaß hatten zu fragen, ob jene Idee einer wirklich weltdurchwaltenden göttslichen Macht und Thätigkeit nicht grade zu kurz komme, wenn Gott nur von außen immer wieder eingreift. Im Himmel über der Welt wohnend hatte er das nötig; nicht weil die Vorstellung des in der Welt Waltens Gottes das rein für sich fordert.

Weiter: daß die Welteristenz in Gott gegründet ist, im Ganzen wie im Einzelnen, das sindet ja wohl einen anschaulichen Ausdruck, wenn Gott vor der Welt war und sie gemacht hat, sodaß sie eben nur durch ihn existiert, wie er auch alles Einzelne in ihr gemacht hat, sodaß es seine besondere Existenz auch nur durch Gott hat. Aber auch hier handelt es sich nicht um einen

notwendigen Zusammenhang zwischen religiöser Joee und religiöser Borstellung. Daß die Weltexistenz im Ganzen in Gott gegründet ist, das kann sehr wohl auch in der Form ausgesprochen werden, daß Gott von Ewigkeit her das Leben und die Existenz dieser Welt ist, ohne daß man deshalb nötig hätte ihn der Weltexistenz zeitlich vorauszuschicken; das giebt der Sache nur eine scheinbare Anschaulichkeit, die aber eben verschwindet, sobald man dabei ernstelich mit dem Weltbild der modernen Wissenschaft rechnet. Nicht anders ist's mit der Existenz des Einzelnen in der Welt. Die vollständige Abhängigkeit alles Einzelnen von Gott ist unmittels dar gegeben mit der Vorstellung seiner ewigen alle Dinge tragens den und verursachenden Kausalität. Nur mehr Anschaulichkeit geswinnt die Sache durch eine direkte Zurücksührung etwa der Artensentstehung auf formendes Eingreisen Gottes; der weltdurchwalstende Gott hat das doch wohl eigentlich garnicht nötig.

Fordert weiter der Gedanke der Mitteilung eines überweltslichen göttlichen Heils an die Menschen die Vorstellung einer von außen stattsindenden Offenbarung, die sich empirisch greifbar abhebt von allem sonstigen Geschehen in der Menschenwelt? Warum soll der weltdurchwaltende Gott nicht gleichsam aus dem Innern der Menschenwelt heraus das ewige Heil schaffen können, wenn er wirklich der im tiefsten Grunde überall bestimmend Wirksame ist? Warum soll er sich nicht von innen her den Menschen enthüllen können im Werdegang der Menschengeschichte selbst und im innern Erleben der Menschen in der Geschichte? Doch nur dann kann er das nicht, wenn er oben im Himmel ist, während die Menschen unten auf der Erde ihren Wohnsit und ihre Geschichte haben. Eine notwendige Beziehung zwischen religiöser Idee und überslieferter Art der Vorstellung liegt also auch hier nicht vor.

Und endlich die Idee, daß sich Gott um das Heil der Menschen bemüht! Fordert dieselbe notwendig eine zentrale Bezogens heit des göttlichen Wollens und Thuns grade auf das irdisch menschliche Geschehen? Unvermeidlich ist das bei der abschließens den Zusammenfassung dieses göttlichen Thuns in der Menschwers dung Gottes. Die Beibehaltung dieser Vorstellung führt darum im Zusammenhang des kopernikanischen Weltbildes unvermeidlich

zu scholastischen Versuchen. Wie weit grade diese Deutung der Person und Bedeutung Jesu mehr ist als ein zeitgeschichtlich besdingter Versuch, dem zentralen religiösen Wert dieses Einen gerecht zu werden, mag hier aber dahingestellt bleiben. Davon absgesehen, ist nicht ersichtlich, warum die lleberzeugung einer Heilsbezogenheit Gottes auf die Menschheit durchaus einschließen sollte die Vorstellung einer zentralen Bezogenheit Gottes grade auf die Menschenerde. Ebensowohl kann es sich dabei handeln um ein kosmisches Thun Gottes, sodaß nicht das menschliche Wohlbesinsben, sondern jener übermenschliche Zweck den entscheidenden Gessichtspunkt für die göttlichen Heilsbemühungen im Bereich der Menschenwelt gäbe.

Wir kommen jetzt auf den Bunkt, wo die eigentlichen Schwierigkeiten liegen. Es ist der Begriff der lebendigen Persönlichkeit Gottes. Hier liegt der eigentliche Rückhalt für alle jene Vorstellungen des außer oder neben diefer Weltseins, der väterlichen Fürforge für das Ergeben der Menschen, die sich bethätigt durch ein lebendiges Gingreifen in den regelmäßigen Berlauf des Geschehens, der Offenbarung von außen in diese Welt hinein, in welcher der neben den Weltereignissen stehende persönliche Gott sich bekundet, des greifbaren schöpferischen Waltens vor und mit= Mag Gottes Ueberweltlichkeit, die wirkliche ten in der Welt. Durchwaltung der Welt durch Gott und die Wurzelung ihres ganzen Beftandes in ihm, sowie Gottes heilsvermittelnde Thätigfeit an den Menschen — mag das alles sich in andern Formen als den hier in Frage stehenden ausdrucken laffen, die Idee der lebendigen Perfönlichkeit Gottes scheint notwendig grade diese Borftellungen zu fordern.

Wir wollen es nicht hoffen. Das hieße doch: diese Idee einer lebendigen Gottpersönlichkeit vermag im Bewußtsein der Zeit nicht mehr Wurzel zu fassen. Ein volles Bewußtsein von Gottes lebendiger persönlicher Wirklichkeit, wie es frühere Zeiten besaßen,
wäre dann überhaupt nicht mehr möglich, so lange wir nicht von
der Regelmäßigkeit des Geschehens zur naiven Auffassung der Dinge wieder zurückkehren, von der geschichtlichen Auffassung geschichtlicher Geschehnisse zu einer Beurteilung derselben als unmittelbarer Veranstaltungen einer höheren Macht, vom koperniskanischen zum ptolemäischen Weltbild; oder die religiöse Ueberzeugung von einem persönlichen Gott als dem Herrn der Welt müßte immer grade gegen unsere sonstige Auffassung derselben Welt festgehalten, eventuell mit scholastischen Mitteln verteidigt werden. Doch verlieren wir den Mut nicht vor der Zeit und sehen uns die Schwierigkeiten erst näher an!

Ohne Zweifel, die Joee der lebendigen Persönlichkeit Gottes ist eine so zentrale Idee der christlichen Ueberzeugung, daß sie geswahrt bleiben muß, wollen wir überhaupt noch Christen sein. Nur eine lebendige Persönlichkeit können wir als Bater im Himsel anrusen, nur bei einer lebendigen gnädigen Persönlichkeit uns mit allen den Nöten und Versehlungen unseres Persönlichkeitswerdens geborgen wissen. Dieses aufgeben, das hieße die christsliche Ueberzeugung gegen etwas Anderes eintauschen. Aber was ist denn zu verstehen unter lebendiger Persönlichkeit Gottes?

Wir können wohl sagen, gemeiniglich wird darunter verstanben, daß Gott im religiösen Verhältnis in eine lebendige persjönliche Wechselbeziehung mit dem Gläubigen tritt; und das faßt man dann so, daß dem wechselnden Verhalten jenes entsprechend auch auf seiten Gottes ein Wechsel der Entschließungen und Handelungen stattfindet. Namentlich um eine bestimmte Auffassung des Gebets konzentrieren sich diese Vorstellungen. Der lebendige Gott thut auf gläubige Vitte hin, was er ohne dieselbe nicht gethan hätte. — Diese Lebendigkeit Gottes ist nun nichts spezifisch Christliches; jede theistische und polytheistische Religion besitzt diese Vorstellung. Um so näher legt sich die Frage, ob wirklich grade das der bedeutsame Inhalt der christlichen Zentralidee von Gottes lebendiger Persönlichkeit ist.

Suchen wir jetzt dieser Frage näher zu treten, so schicken wir gleich voraus, daß unseres Erachtens wie jegliche christliche Glausbensvorstellung so auch die spezifisch christliche Idee der lebendigen Persönlichkeit Gottes nicht von den Herzenswünschen des Mensichen aus verstanden sein will, sondern vielmehr von den praktischen Zielen aus, welche das Christentum dem Menschenleben steckt. Eben dadurch unterscheidet sich doch die christliche Religion von

allem, was Naturreligion heißt, daß fie nicht wie jene aufgefaßt werben darf als ein Mittel, etwa das am sichersten wirksame, zur Sicherung bes empirisch menschlichen Bestandes; fondern Diefe Religion stellt den Menschen grade por die Entscheidung, ob er in seiner unmittelbaren Lage verharren oder sich über dieselbe erheben will in den Bereich einer höheren Daseinsform. fehr dies höhere Dafein auch als Gut dargeboten werden mag, iene Erhebung ist doch Bflicht und fordert vom Menschen einen energischen Bruch mit seiner natürlichen Art. Gewiß handelt es fich für den chriftlichen Glauben um das Beil der Seele. heißt aber doch nicht, es handelt sich um Erhaltung und Bewahrung der kleinen, in ihrer empirischen Gegebenheit in sich selbst noch gang bedeutungslosen Individualeristenz rein als folcher, son= bern um die Gewinnung grade einer andern geiftigen Erifteng; und erst diese ist etwas unmittelbar Bedeutsames, das einzelne empirische Individuum dagegen nur, fofern es zu dieser Existenz fich zu erheben fähig und bereit ift. Daher dann auch gang ungescheut jener Bedanke ausgesprochen wird, daß neben dem dargebotenen Beil ein ewiges Berlorensein steht. Gine folche dop= pelte Aussicht ift nur möglich, weil der zentrale Gedanke nicht die einzelne Seele rein als folche ift, fondern ein ganz bestimmtes zu erreichendes Ziel. Wollen wir diefes Ziel durch ein geläufiges Wort furz bezeichnen, so wäre irreführend die Bezeichnung "ewige Seligkeit", weil darin nicht deutlich genug zum Ausbruck kommt, daß es sich eben nicht handelt, wie auf der Stufe der Naturreli= gion, blos um eine Sicherung des individuellen Dafeins und zwar hier etwa für alle Zeiten. Es muß in dem gewählten Wort grade auch das feinen Ausdruck finden, daß es fich hier um höhere und wefentlichere Dinge handelt als um individuelle Wohlfahrt: daß es sich handelt um ein Ziel, deffetwillen allein der Mensch da ift, nicht nur um ein Ziel. das gleichsam nur des Menschen wegen da ift, sofern derfelbe ein nach befriedigendem Dafein verlangenbes Naturwefen ift. Wir entscheiden uns darum für den Begriff der geistigen Bersönlichkeit als Bezeichnung jenes entscheidenden Wir könnten statt bessen auch sagen "neue Rreatur", Rieles. "Geiftesmensch" ober "Gotteskind". Jeder Diefer Beariffe fant

die Sache wieder unter einem etwas andern Gesichtspunkt. Für unsern Zusammenhang empfiehlt sich die im Terminus "geistige Persönlichkeit" liegende Fassung des Begriffs. Wir werden aber auch die Wendung berücksichtigen müssen, die sich in dem Termisnus "Gotteskind" besonders deutlich ausspricht; dabei aber wird es gelten im Auge zu behalten, daß eben die geistige Persönlichskeit oder neue Kreatur das Gotteskind ist und nicht der Menschschlechthin.

Nachdem wir das flargestellt haben, wenden wir uns zurück zur Idee der lebendigen Verfönlichkeit Gottes. Also nicht von ben Bergensmunichen der Menschen aus will diefe Idee verftanden sein, sondern von jenem praktischen Ideal aus, welches die christliche Religion als einzig wertvoll und darum als Pflicht hin-Gott als lebendige Persönlichkeit ift die weltdurchwaltende und beherrschende Macht, die geistige Persönlichkeiten will und ins Dasein ruft und die werdenden und strauchelnden mit der Kraft allmächtiger Beiligkeit stütt und mit der gnädigen Geduld eines sich felbst wirklich treuen Willens immer wieder aufrichtet. fo daß sie fich in seinem Walten sicher und geborgen miffen. — Wiefern ift diefer Gott Berfonlichteit? Beil er ein allmächtiger, gnädiger, beiliger Wille ift, der Berfonlichkeiten will und wirft. Und wiefern ift er leben bige Berfonlichkeit? Gben, fofern er auf diefes Biel bin will und wirft am Ginzelnen und in der ganzen Menschenwelt. Nur in der Verfönlichkeit Gottes findet die geistige Berfonlichfeit des Menschen, die werden foll, ihre Rube, und nur an der lebendigen Gottperfonlichkeit findet sie ihren Salt allen Widerständen in sich und um sich gegenüber und mitten in allem Straucheln und Fallen, weil fie Gott nicht nur existierend, sondern mit seiner Allmacht thätig weiß, d. h. eben doch, lebendig. Und die Wendung "Gotteskindschaft" bringt eben dieses sichere Bewuftsein des Geborgenseins des merdenden Beistesmenschen zum Ausdruck, sowie die Empfindung hingebenben Dankes; denn nur von Gott her wird jene geistige Berfonlichkeit, ift feine Babe. Es ift aber hinzuzufügen, daß der himm= lische Bater Gott der Herr bleibt; im letten Grunde ift und geschieht das alles zu seiner Ehre, der Gotteswille ist daran wich-

33

tiger als des Menschen Bunsch. Es werde nur hingewiesen auf das paulinische δεός τὰ πάντα έν πασιν als Ausbruck für die endeliche Bollendung.

Wiefern nun ergiebt sich von dieser Idee der lebendigen Gottperfonlichkeit aus eine Notwendigkeit, eine jener Borftellungen zu bilden, die sich dem modernen Weltbilde nur durch scholaftische Künfte wollen einordnen laffen? Das Wefentliche diefer perfonlichen Lebendigkeit Gottes besteht ja doch in der Stetigkeit seines heiligen und gnädigen Willens, der den vertrauenden Menschen ficher dem Ziele der Bollendung zuführt. Warum foll das nicht ein in majestätischer Ruhe das Weltall durchwaltender Wille sein burfen, der in sich keiner Bandelung und keiner wechselnden Ent= ichliefungen bedarf, feiner Berschiebung ber Bufammenhange bes Geschehens und dergleichen mehr? Wird dieser lebendige Gott wirklich dadurch tot, daß er sich nicht hin und her drehen und wenden und mandeln muß, fondern mit göttlicher Stetigkeit fein Bert thut? Bort Diefe Gottpersonlichkeit auf, Berfonlichkeit zu fein, weil sie werdende Verfönlichkeiten in einem großen gewaltigen Zuge an ihr Herz empor zieht, ohne dazu vieler kleiner Manover zu beburfen wie ein Menfch?

Mag sein; aber der Bater im Himmel ist das nicht. Die Seite der Gotteskindschaft an der höchsten Idee des christlichen Glaubens kommt hier zu kurz. Der Bater im Himmel thut sich näher zu seinen Kindern heran als jene lebendige Gottpersönlichsteit, von der soeben in hohen Worten geredet wurde. Es sehlt da etwas von dem warmen Ton, der das christliche Gotteskindschaftsbewußtsein beseelt. Jener Hinweis auf die Gesinnung des Dankes genüge da nicht. Es wird vermißt ein Ausdruck dafür, daß sich der Bater um die kleinsten Nöte und Sorgen seiner Kinzber kümmert und auf ihre Bitten in solchen Dingen hört und danach handelt. Und eben darum sind dann alle jene Züge an Gottes Wirken doch unvermeidlich, die uns zum Anlaß dieser ganzen Erörterung geworden sind.

Es wird also gleichsam gefordert, daß Gott und Mensch nach näher zusammen kommen. Wenigstens meint man, ein solches Näherzusammenkommen sinde dann statt, wenn auch die Nöte des alltäglichen Lebens des Menschen für Gott von ähnlicher Wichtigkeit werden, wie sie es für den Menschen sind. Dazu aber haben wir etwas, wie uns scheinen will, nicht Unbedeutssames zu bemerken. Was soll denn dem Christen die Hauptsorge und vornehmste Angelegenheit sein? Doch wohl sein Seelenheil, d. h. das Wachstum des Geistesmenschen in ihm. Und um so mehr entspricht einer in seiner Lebenssührung dem Christenstande, wie er sein soll, se mehr ihm das wirklich die beherrschende Angelegenheit seines Lebens wird. Man sieht, welche Folgerung sich daraus ergiebt. Das innerste und innigste Zusammenkommen Gottes und des Menschen liegt oder soll doch liegen eben auf diesem Gebiete und nirgends sonst. Dadurch ergiebt sich schon eine Einschränkung in der Wertung jener Anteilnahme Gottes an den alltäglichen Nöten des Menschen rein als solcher. Wirklich näher thut sich Gott dadurch nicht zu seinen Kindern heran.

Es läßt fich aber doch jener Einwand mit biefer Bemerkung nicht einfach als abgethan betrachten. Jenes Streben nach dem Seelenheil läft fich nicht von dem Leben des Berufes ifolieren. es foll ja vielmehr bas ganze Berufsleben grade unter biefen Ge= fichtspunkt treten. Go ergiebt fich freilich, daß Gott ju diesem gangen Berufsleben in Beziehung treten muß. Dabei aber wird bas beherrschende Motiv die Gewinnung und Festigung des geistigen Seins bleiben muffen; benn eben das ift ja das eigentliche Gebiet bes Rindschaftsverhältniffes zu Gott. Das wird darin feinen Ausdruck finden, daß alles Wirken im Beruf und überhaupt jedes Ereignis des alltäglichen Lebens je nachdem unter bem Gefichtspunkt fei es ber göttlichen Erziehung auf Diefes Biel hin, sei es der von Gott geforderten Selbsterziehung betrachtet wird. Grade auch im Gebet wird das zur Darftellung kommen. Der gläubige Beter fucht in allen Führungen feines Lebens ben himmlischen Bater zu finden, der sich beständig bald zumutend, bald unterftugend um fein Beil bemuht.

Von dem allem aus ergiebt sich aber immer noch nicht irgend eine bestimmte Aussage über die Art der Wirksamkeit Gottes als lebendiger Persönlichkeit, die mit der modernen Weltauffassung in Kollision geraten müßte. Gben unsere Lebensführung, wie sie

thatfächlich verläuft, ist Gottes Wirken an uns und unser Gebet bas vornehmste Mittel, diese göttliche Erziehung zu erkennen und uns thätig und leidend in fie ju schicken. Diese Betrachtungs= weise können wir auf die kleinsten Schickungen unseres Lebens ausdehnen, und es ergiebt sich noch keine notwendige Erweiterung bes oben gewonnenen Begriffes der lebendigen Perfonlichkeit Gottes. Erft folgende Wendung ift dafür ausschlaggebend: Bott fummert fich um die fleinsten Sorgen und Note feiner Rinder und han= belt nach ihren Bitten. Dafür-freilich muß er eine spezifische Art ber Lebendigkeit des Thuns besiken, die an die Art menschlichen Thuns erinnert, wie dasselbe ift gang abgeseben von dem ihm zuwachsenden geistigen Inhalt in seiner natürlichen Gegebenheit als psychisches Phanomen. Die charakteristischen Merkmale für diese pfpchische Lebendigkeit des Thuns sind Wählen, Entschließungen und Aenderungen des Entschlusses. ift der entscheidende Punkt. Ift eine religiöse Notwendigkeit vorhanden, die Idee der lebendigen Berfonlichkeit Gottes in Diesem Sinne über die oben gegebene Fassung zu erweitern?

Wir greifen wieder darauf guruck, daß die Idee der leben= digen Perfönlichkeit Gottes als eine religiöse Idee nicht von den Bergensmunichen des Menschen aus verstanden werden darf. Bon jenen aus freilich ergabe fich febr einfach der Bescheid, daß der Gottesglaube uns nur dann helfen fonne, wenn Gott in jenem an menschliches Sandeln erinnernden Sinn lebendig fei. nütze uns ja doch unfer Gebet nichts, durch welches wir von allen möglichen Sorgen und Nöten befreit zu werden erwarten. bergleichen Bunsche mit religiöser Notwendigkeit nichts zu thun haben, wird jeder religios tiefer fühlende Mensch unmittelbar em= pfinden; wir brauchen darüber nicht viel Worte zu verlieren. — Aber, wendet man ein, die lebendige Frömmigkeit, wo fie sich in ber Form unreflektierten unmittelbaren Gebetes bethätigt, greift doch immer wieder ganz unwillkurlich zu diefer Form der Bor= ftellung von Gottes Lebendigkeit; und darum ift diese Vorstellung von lebendiger Frömmigkeit unabtrennbar. Demgegenüber ift auf ameierlei hinzuweisen. Einmal: es muß von jedem Gebet geforbert werden, daß es fich über die Form des Bittgebets erhebt zu

findlichem Vertrauen in Gottes Führung, wie sie sich auch gestalten mag. Das Bittgebet nuß also grade über fich hinausführen, wenn es feine Aufgabe erfüllen foll. Wirklich über sich hinaus führt es aber nicht, wenn es bei bem Bewußtsein endigt: "Das wird mir nun sicher werden", sondern nur dann, wenn es in wirklich em Bertrauen zu Gott und feiner thatfachlichen Kührung mundet. Nur dann handelt es fich ja auch um einen religiösen Sieg des Menschen über sich felbst, mas ja doch jedes Gebet fein foll. So ift alfo bas Bittgebet ju werten als eine freilich unvermeidliche Uebergangserscheinung des religiösen Lebens: fein eigentlicher Bulsschlag ift außer dem Dankgebet die unmittelbare vertrauensvolle Hinwendung zu Gott, die nicht von ihm Etwas erft glaubt erbitten zu muffen, fondern weiß, daß der Bater uns ja von sich aus stets giebt, mas uns gut ift, wenn wir es nur in der richtigen Verfassung entgegen nehmen, und die barum um diefes innere Rechtverhalten bittet und in diefer Bitte, wenn sie ernstlich ift, unmittelbar die Gabe erhalt. Aus dem eben Gefagten ergiebt sich, daß das Bittgebet für die religiöse Vorftellungsbildung nicht von maßgebender Bedeutung fein darf.

Das Andre, worauf wir hinweisen wollten, ist der Unterschied zwischen unwillfürlichen Aeußerungen des erregten frommen Gemuts, die feine prinzipielle Bedeutung haben, fondern gleichsam Augenblickswert, und den bleibenden Gebilden der religiöfen Borstellungswelt. Teils führt das wieder auf das eben Ausgeführte zuruck. Wenn es auch Momente bes religiofen Lebens giebt, in benen das noch nicht in Gott zur Ruhe gekommene menschliche Begehren Gott mit einer gang bestimmten Bitte bestürmt und ihn bei feiner Allmacht faßt als dem Bermögen, jederzeit Alles aus der Fülle seiner Allgewalt thun zu können, so hat das eben nur Augenblickswert, fofern es eben über fich hinausführen foll zu einer anderen geistigen Berfaffung, die bann ber göttlichen Allmacht gegenüber ganz anders ruhig d. h. vertrauend empfindet und demgemäß sie sich auch anders vorstellt. abgesehen von dieser Uebergangsbedeutung des Bittgebetes im Allgemeinen — feben wir die Borftellungen rein für fich an, wie fie die Boraussekung der einzelnen Gebetsbandlung bilden, fo

läßt sich da ganz direkt zeigen, wie diese Borstellungen nur Mugenblickswert haben und gradezu Miggebilde ergeben murden, wollte man fie prinzipiell festhalten. Wir mahlen ein befonders eklatantes Beispiel. Ein Ort irgendwo habe etwa nur Morgens und Abends Bostverkehr. Dort erwartet jemand mit ängstlichem Berzen irgendwoher eine briefliche Nachricht. Die Erwartung regt ihn fehr auf; er fehnt sich nach Löfung der Spannung. Diefe feelische Erregung wird nun etwa morgens zum Gebet, und zwar in der naiven Form. Gott moge doch mit der nächsten Post die unerträgliche Spannung ein Ende nehmen laffen. Bier handelt es sich um eine folche Meußerung des frommen Gemuts, gegen bie wir durchaus nichts einzuwenden haben, folange daraus keine prinzipiellen Folgerungen für das religiöse Borstellungsleben gezogen werden sollen. Die diesem Gebet zu Grunde liegende nicht deutlich ausgesprochene Vorstellung von Gottes allmächtiger lebendiger Wirksamkeit hat in diefer engen Berbindung mit dem betreffenben augenblicklichen Gemütszuftand ihr gutes Recht; fie wird aber gradezu zu einer Absurdität, wenn sie flar ausgesprochen dem bleibenden Bestand der Glaubensvorstellungen eingegliedert werben foll. Denn dann ergabe fich boch, daß Gott imftande ift, auf ein Gebet bin einen Brief plötlich einem ichon unterwegs befindlichen Poftboten gang unmittelbar auf munderbare Beife in seine Posttasche hinein zu beforgen, ober gar in der Zeit zwischen jenem Gebet und der Ankunft des Briefboten, fagen wir in einer halben Stunde, an dem vielleicht mit der Bahn eine Tagereise weit entfernten Abgangsort durch die betreffende Berfönlichkeit, deren Unterschrift er tragen muß, den betreffenden Brief schreiben zu laffen, ihn dann auf eine munderbare Beife an seinen Bestimmungsort gelangen und bort abstempeln zu laffen und dem Bostboten, der etwa schon unterwegs ift, irgendwie einauhändigen. - Wie bei diesem Beispiel ift es in vielen ahnli= chen Fällen. Bas als unreflektierte Aeußerung des Frommen sein gutes Recht hat, sett sich ins Unrecht, sobald es zu einer bogmatischen Behauptung führt. — Sierher gehören auch alle auffälligen fog. Gebetserhörungen, die womöglich als Beweismaterial für Gottes "wunderbare" Hilfe angeführt

Hier beginnt der unrechte Gebrauch schon, wenn dergleichen sich in den Sonntagsblättern breit macht, ganz abgesehen einmal von der darin liegenden Gefahr einer falschen in den Mittelpunkt Rückung des ganz äußerlichen Bittgebets. — Jedenfalls also scheint es uns nicht angängig, in unserm Zusammenhang die unmittelbare Praxis des Bittgebets zu verwenden, um die Notwendigkeit jener anthropomorphisierenden Vorstellung der Lebendigkeit Gottes zu beweisen.

Dann bleibt uns noch übrig, das Bunfchen und Begehren menschlichen Berzens nach einem Belfer in allen Nöten für jene Auffassung bes göttlichen Birtens anzuführen. Bunfche und Begehrungen der Menschen konnen aber bier wirtlich nicht maßgebend fein. Der Mensch foll sich eben, fofern er im Sinne des Chriftentums fromm ift, garnicht nach einem Belfer in allen möglichen äußeren Nöten umfeben, ber noch helfen fann, wenn Silfe fonst gang unmöglich scheint; sondern der Christ foll sich an Gott halten als an ben, welcher in den inneren Nöten des Menschen, der geiftige Perfonlichkeit werden foll, zu helfen und zu raten weiß und ber uns burch alle Schickungen unseres Lebens Diesem Ziel entgegen läutert, wenn wir nur auf seine Absichten Das ist mahrhaftig eine lebendige Gottpersonlichkeit, einaehen. die sich gang nabe zu uns thut und zu unfern Nöten. — Und will man nun hier noch behaupten, das Chriftentum aktommobiere sich eben ber menschlichen Schwachheit, welche sich nach einem Belfer in der Not umfieht, dann haben wir noch einmal zu bemerken, daß man bas, mas als Uebergang fein Recht haben mag, nicht als entscheidend bei prinzipiellen Erörterungen beranziehen darf.

Bon einer religiösen Notwendigkeit all' jener anschaulichen Borstellungen von der lebendigen Wirksamkeit der Gottpersönlichzeit kann nach dem allen nicht die Rede sein. Nachdem wir das sestgestellt, können wir uns nun an den Bersuch machen, ob sich nicht am Ende doch dem modernen Weltbild als organischer Bestandteil die Borstellung von einem lebendigen persönlichen Gott einfügen läßt, ohne irgend eine wirkliche Einduße für die relizisse Beziehung zu Gott. Denn was sich mit dem modernen Weltbild nicht organisch verbinden wollte, das war ja eben

die se überlieferte Form der Vorstellung vom Wirken Gottes. — Bergegenwärtigen wir uns da zuerst einmal, welcher Art Borstellungen durch die neue Auffassung des Weltgeschehens auszeschlossen sind. — Ausgeschlossen ist die Vorstellung eines Außer der Welt seins Gottes im Sinne eines räumlichen Nebeneinander von Gott und Welt; das erweiterte kopernikanische Weltbild macht diese Vorstellung zu einer unvollziehbaren. Damit fällt — denn jenes Nebeneinander Gottes und der Welt ist die Voraussehung dafür — jene Vorstellung eines von außen Eingreisens Gottes in das Weltgetriebe, im besonderen jene Vorstellung von der Offenbarung, deren Wesentliches eben dieses von außen Komzmen ist.

Bleiben wir zunächst bei diesem Punkt steben. Je deutlicher wir uns da das erweiterte kopernikanische Weltbild vergegenwärtigen und jene Unvollziehbarkeit der Borftellung eines wirklichen Nebeneinander von Gott und Welt, um fo lebhafter wird der Eindruck werden: Mit diesem Weltbild verträgt fich nur eine immanente Auffaffung vom göttlichen Sein und Wirken, also auch von seinem offenbarenden Wirken. Gott wirkt aus dem Innern ber Welt her, alles Beltgeschehen ift fein Wirken und Balten. Und darum eben braucht er nicht einzugreifen, sondern wo etwas in der Welt geschieht, geschieht es eben durch ihn. So geschieht auch die religiöse Entwickelung der Menschheit durch ihn; und sofern die Menschen dabei ihn gefunden haben, hat er sie zu sich hingeführt, sich ihnen offenbart. Das ist garnicht zweierlei: Entwickelung der Religion und Gottesoffenbarung, sondern es ist ein und dasfelbe. Beil Gott von innen her in der Welt wirkt, darum mag ruhig ein stetiger Zusammenhang aller Religions= formen aufgewiesen werden, darum mag überall gezeigt werden, wie es sich hier um menschliche Busammenhange und physische Bedingtheit handelt; eben darin wirkt Gott, der von innen her überall in der Welt wirft. Einen göttlichen Faftor neben dem menschlichen und neben den Naturfaktoren zu suchen, dafür ist keinerlei Nötigung vorhanden. Denn Gott wirkt eben nicht von außen in die Belt hinein, sondern er wirft von innen überall durch sie hindurch und ift darum in jedem Wirken in der Welt

vom Grunde aus felbst wirksam.

Ohne Zweifel wurde damit angeknupft an altüberlieferte religiöse Vorstellungen sowohl als auch fromme Deutung des Lebens, nämlich an die Idee der gottlichen Allgegenwart und die Auffassung eines jeden perfonlichen Erlebnisses als einer direkten That göttlicher Erzieherabsicht. Gottes Allgegenwart besagt ja boch eine unmittelbare thätige Unwesenheit Gottes überall; und auch jene fromme Deutung ber eigenen Lebensschicksale fieht gang ungescheut Gottes Wirken auch dort, wo irgend ein gesekliches Naturereignis ober das Einwirken von Menschen auf unsere Lebensführung vorliegt. Es handelt sich hier ganz ersichtlich um Borftellungs- und Auffaffungsweisen, die das Schema des Nebeneinander von Gott und Welt und bes von außen Sineinwirfens Bottes in die Welt durchbrechen. - Um unmittelbarften können wir dabei anknupfen an jene fromme Deutung der eigenen Le-Ein Mensch fördert mein religiöses Leben durch bensichicksale. feinen feelischen Ginfluß, und ich nehme das direkt von Gott als fein Wirken an mir; bei Thauwetter tritt Ueberschwemmung ein, Die ihrer Lage wegen grade meine Felder arg verwüften muß: ich febe barin eine göttliche Buchtigung. Gottes Sandeln ift bier nicht ein Bineingreifen in den regelmäßigen Ablauf der Ereignisse, sondern es findet statt grade durch diesen regelmäßigen Ablauf; und Gottes Wirkfamkeit zu meinem Seil vollzieht fich unmittelbar in der menschlich seelischen Wechselbeziehung zwi= ichen mir und einem andren, es bedarf dazu feiner Beifeiteschies bung der feelischen Busammenhänge innerhalb der Menschenwelt. Mus den äußeren Schickungen meines Lebens und meiner Wechfelbeziehung mit andren Menschen heraus wirft Gott felbst unmittelbar auf mich und an mir. Diese religiose Auffassung des eigenen Lebens und feiner inneren wie außeren Begiehungen und Berflechtungen gilt es nur klarzustellen, bann haben wir die Borftellung jener göttlichen Wirksamkeit in der Belt gleichsam von innen heraus. Mit folcher klaren Fassung des Gedankens tritt uns Gott in seinem Wirfen gleichsam näher; er umgiebt uns wirklich ringsum mit feinem Walten, benn er felbst reat fich in allem, mas unfer Leben bestimmend uns rings umgiebt. Grabezu religiös unbefriedigend kann dann die Borftellung erscheinen. welche Gott nur irgendwo von einer jenseitigen Ferne ber die Greigniffe unferes Lebens arrangieren läft. — Wir haben uns hierbei etwas länger verweilt. Wiewohl für diese religiösen Borstellungen in der Idee der göttlichen Allgegenwart eine Anknüpfung geboten ift; es ift doch nur eine Anknupfung, es find nicht gang Bielmehr handelt es sich um eine gewisse Diefelben Gebanken. Umdeutung der überlieferten Allgegenwartsidee durch eine genauere vorstellungsmäßige Faffung jener religiöfen Deutung bes Im Zusammenhang einer Borftellungswelt, die von dem Gedanken des Außer-der-Welt-seins Gottes beherrscht mar, erschien die göttliche Allgegenwart mehr als eine geheimnisvolle Erweiterung bes eigentlich außerweltlichen göttlichen Dafeins und Wirkens von außen in die Welt hinein. hier bedarf es folcher Erweiterung nicht, sondern Gott wirkt gleichsam ursprünglich von innen her durch die ganze Welt hindurch. Er wird fozusagen noch ernstlicher allgegenwärtig, da jene dem ptolemäischen Weltbild zugehörige Vorstellung des Außer-der-Welt-feins dem nicht mehr entgegen wirkt. Die Beränderung besteht also darin, daß von einer über die räumlich beschränkte Fassung herausdrängenden Borftellung von Gottes Dasein und Wirken die Reste jener räumlichen Beschränkung endgiltig abgestreift werden, wodurch ber religiöse Gedanke zu deutlicherer Aussprache kommt.

Was ergiebt sich nun von hier aus für eine religiöse Aufsassen, das ergiebt sich nun von hier aus für eine religiöse Aufsassen, das ergeklichkeit und der Entwickelung des Geschehens durch immanente Kräfte und nach immanenten Gesehen? Auch da wirkt Gott von innen her. Er wirkt nicht daneben her, sons dern in und durch diese regelmäßige Abfolge der Ereignisse und diesen gesehlichen Gang der Entwickelung. Daß jene Regelmäßigkeit des Geschehens und die genetische Absolge der Ereignisse der Freignisse der Freignisse der Freignisse der Freignisse der Sdee der lebendigen Persönlichkeit Gottes nicht widerspricht, wurde schon oben ausgeführt; von dort her kann sich also kein Einwand mehr erheben. Dagegen fordert grade die religiöse Deutung alles Geschehens, daß Gott mit seinem Wirzten selbst mitten darin ist in all' dieser Entwickelung und Gesepmäßigkeit, so sehr, daß dieses Geschehen eigentlich als sein Thun

gefaßt werden kann und muß. Und gegen die Forderung, es müsse gleichsam außerhalb der regelmäßigen Wiederholung und Abfolge der Ereignisse noch eine Domäne irgendwie eigentlichen göttlichen Thuns geben, ist darauf hinzuweisen, daß es grade im Interesse der Frömmigkeit ist, sich nicht durch Naturregelmäßigseit und Entwickelungszusammenhänge von Gottes eigentlichem Thun irgendwie geschieden zu wissen, vielmehr in alledem, was ganz regelmäßig geschiedt und was sich genetisch entwickelt und entwickelt hat, Gottes allereigenste Wirkung zu ersahren. Jenes noch nebendei Wirken Gottes ist derselben Abkunst wie das Sein Gottes irgendwo neben der Welt. Es ist eine durch lange Verserbung sestgewurzelte Vorstellung, deren Festwurzelung aber nichts für ihre religiöse Unentbehrlichseit beweist.

Doch erhebt sich von anderer Seite ein Ginwurf gegen die Ruläffigfeit diefer Ineinssetzung der Naturregelmäßigfeit und geseklichen Entwickelung mit dem göttlichen Sandeln. Es werde hier ein Geschehen, das seiner inneren Urt nach unvereinbar fei mit der religiösen Borftellung von Gott, doch als Gottes Thun auf-Der Naturmechanismus fei in feiner Auswirkung vollständig indifferent gegen jeden geiftigen Wert und widersetze fich fogar dem Aufftreben des Geiftigen; und die empirisch konftatier= bare Entwickelung bes Geschehens trage, im Ginzelnen betrachtet, trot aller Zweckmäßigkeit, die sich hier überall finde, doch fehr den Charakter des immer nur halb Gelungenen oder zufällig Gelungenen. Solche Einwände wenden sich aber doch nur gegen eine gang birette Identifitation bes göttlichen Wirfens mit der empirischen Regelmäßigkeit des Geschehens und der allmähligen Entwickelung alles Daseins, die soweit ginge, daß die Na= turgefete Ausbrucke maren für Regelmäßigkeiten der göttlichen Wirksamkeit und das, mas mir von der Entwickelung unseres Sonnensustems, der Erde und der Lebewesen auf ihr im Gingelnen wiffen, eine dirette Beschreibung bes göttlichen Thuns. Das ift aber garnicht unfere Meinung; und das verlangt die religiöse Deutung der Ereignisse auch garnicht. Es hieß eben nur, in dem allen wirft Gott gang unmittelbar; das foll heißen: er braucht es nicht erst von außen bald so, bald so zu arrangieren, damit

ein göttliches Wirken heraus kommt, sondern von innen her wirkt er aus dem allen heraus unmittelbar seine Zwecke. Gine nähere Bestimmung über bas Berhältnis dieser von innen ber wirkenden göttlichen Kaufalität und des empirisch gegebenen Naturmechanismus sowie der Entwickelung des Kosmos nach immanenten Gesetzen und Kräften wurde gar nicht zu geben versucht; und um das gleich noch hinzuzufügen — es scheint uns das auch weder möglich, noch notwendig, noch wünschenswert. Möglich ist es nicht, weil wir über die Art der faufalen Beziehung Gottes zur Welt Erkenntnisaussagen überhaupt nicht zu machen imstande find; notwendig ift es deshalb nicht, weil die gläubige Auffassung ber Weltereigniffe und der Geschehniffe des Ginzellebens dergleichen Einsichten auch garnicht bedarf; endlich ist's auch nicht munschenswert, weil wenig fur die fromme Stimmung fo schädlich ift wie ein plattes Wiffenwollen aller Geheimniffe des Weltgeschehens. -- Jener Einwand fest voraus, daß wir metaphysische Einsichten vertreten; es handelt sich aber um religiose Ueberzeuqungen, die weder mit jenen identisch sind, noch sich zu metaphysischen Ginfichten weiter ausgestalten muffen.

Aber läßt fich benn - um zu einem weiteren Bunkt überzugehen — bei diefer immanenten Fassung der göttlichen Wirkfamkeit noch von Offenbarung reben? Warum benn nicht? Das Wesentliche an der Offenbarung ist ja doch eine für das menschliche Bewußtsein erkennbare Erschließung des göttlichen Wefens und Willens an den Menschen, deren Urheber Gott felbft ift. Dergleichen liegt aber vor in der menschlichen Entwickelung Mag dieselbe auch eine Entwickelungsgeschichte der der Religion. menschlichen Frömmigkeit sein, das hindert nicht im Mindeften, daß sie zugleich ein Wirken Gottes an der Menschheit ift, sofern eben Gott von innen ber im Weltgeschehen wirkt. Nichts hindert Gott als den beständig wirksamen Urheber auch dieses Geschehens anzunehmen, fo daß die im Fortlauf der Entwickelung fich läuternde Auffassung Gottes und entsprechend vergeiftigende und vertiefende Beziehung zu ihm eine wirkliche Erschließung des göttlichen Wefens und Willens an das menschliche Bewußtsein ist. Das erscheint nur dann als unmöglich, wenn bas göttliche

Wirken als ein neben dem menschlichen einhergehendes aufgefaßt wird, jener Vorstellung entsprechend, die Gott oben im Himmel neben der Menschheit existieren und von dort her offenbarend eingreifen läßt.

Es entsteht aber doch der Anschein, als verliere so die Offenbarung den ihr eignenden Charafter einer direften Rundgebung Gottes. Un Stelle diefer einen direften Rundgebung tritt eine fortlaufende indirekte Rundgebung Gottes. Der Entwickelungsprozeß der Religion schiebt fich gleichsam zwischen Gott und den Menschen, während vordem Gott felbst gang unmittel= bar an den Menschen herantrat. Dem gegenüber nur eine Frage! Wer in der Schickung feines Lebens göttliche Fügung fieht, hat der die Borstellung, er habe es in dem Allem nur indirekt mit Gott zu thun? Warum foll fich denn nun diese Vorstellung einstellen, wenn man den historischen Zusammenhang religiösen Lebens, in welchem man mitten darin steht, gang derselben reli= giösen Auffassung unterzieht? Warum foll das göttliche Sandeln plöglich als ein indireftes erscheinen, wenn wir die nämliche Betrachtungsweise, die wir unferen gegenwärtigen Erlebniffen gu= teil werden laffen, auf vergangene Ereignisse anwenden? Doch nur dann, wenn stillschweigend die Voraussehung gemacht wird, Gottes eigentliches Wirken muffe benn doch ein Wirken neben dem sonstigen Geschehen sein und wenigstens bei der Offenbarung muffe dies eigentliche Wirken Gottes zu faffen fein. Weil Gott doch oben im Himmel ist und von dort in die Welt hineinwirken muß, sonst bliebe er uns (raumlich) fern. Darauf läuft's wieder hinaus. Es ist wieder ein Ausspielen ptolemäischer Denkgewohnheiten gegen die Zumutung umzudenken. - Bon dort her stammt übrigens auch die Vorstellung des einmaligen eingreis fenden Offenbarungsattes.

Wir haben aber bei dieser immanenten Fassung der Offensbarung kein Recht mehr, unsere christliche Religion als offenbarte allen andern gegenüber zu stellen. — Soll damit gemeint sein, wir haben kein Recht, sie von andern Religionen durch das Merkmal zu unterscheiden, daß jene Gebilde der menschlichen Gesichichte sind, das Christentum dagegen gleichsam importierte Relis

gion, bann ift ber Einwand inhaltlich zutreffend; nur ift es bann fein bedeutsamer Einwand. Sicher haben wir auf bem Standpunkt der Immanens kein Recht zu einer derartigen begrifflichen Scheidung zwischen den Religionen; Die Berechtigung bazu fteht und fällt mit der Borstellung Gottes als einer von außen in die Belt eingreifenden Befenheit. Gott dagegen, der die Belt von innen her durchwaltet, offenbart sich auch von innen her durch alles Geschehen der Welt hindurch. Sofern sich aber hinter jener Scheidung in offenbarte und nicht geoffenbarte Religion die andre Scheidung zwischen mahrer und falscher Religion verbirgt, behält diefe Scheidung auch für den Standpunkt der immanenten Gottesoffenbarung ihr volles Recht. Daß Gott sich von innen her in der menschlichen Religionsgeschichte offenbart, daß heißt doch nicht, daß er da überall fein Wefen und feinen Willen völlig bekundet; fondern nur immer soweit geschieht bas, als auf der betreffenden Stufe ber Religion Bergeiftigung und Berinnerlichung erreicht ift. Oder anders ausgedrückt: ist Gottes offenbarendes Thun der Entwickelungsgeschichte ber Religion immanent, bann ift es berfelben aber boch immanent, fofern fie Beschichte ift: Geschichte ift aber nicht ein Sichgleichbleiben, sondern ein erst Werben von etwas, wobei ein Ziel, sei es erstrebt, sei es erreicht wird. Bom erreichten Biel 3. B. der Wiffenschaft aus erscheint dann der Weg dahin wohl als ein Weg der Vorbereitung — fonst würde er nicht zu diesem Ziele führen -; er ift aber zugleich in weiten Gebieten ein Weg des Jrrtums. Nicht anders bei der Religion. Wir reden darum vom Wahren und Falschen an den positiven . Religionen und entsprechend auch von wahrer und falscher Religion. Die mahre Religion ift das Ziel der Entwickelung diefes Gebietes menschlichen Beifteslebens. Bieles auf bem Bege dahin ift positive Borbereitung; vieles andre falfch. Dieses Falsche aber hindert nicht daran, daß Gott von innen her durch diese ganze Entwickelung hindurch seine Offenbarung wirkt. Denn eine Beschreibung biefer ganzen Entwickelung mit ihrem Sin und Ber foll ja garnicht identisch sein mit einer direkten Beschreibung des göttlichen Thuns. Nur das verlangt die religiöse Auffaffung der Borgange: Gott wirkt von innen ber in dieser gangen Ent=

wickelung und sie ist im tiefsten Grunde, nicht in aller ihrer obersflächlichen Zerstreuung, wie wir sie empirisch beschreiben können, wirkliches, in diesem Falle offenbarendes Thun Gottes.

So verliert man aber allen ficheren Boden unter den Füßen: anstatt an eine bestimmte Religion, die schon durch die Art ihres Ursprungs sich von allem sonst abbebt, sieht man sich an die religiöse Entwickelung gewiesen. — Nun, man sieht sich, bächte ich, für die religiöfe Erfahrung nach wie vor an das Chriftentum ge= wiesen, einfach durch die eigenen Lebensverhältnisse; von der religiösen Entwickelung fann man überhaupt feine Erfahrung machen. Und nach wie vor gewinnt man eine perfönliche Ueberzeugung von der chriftlichen Religion auf dem Wege innerer Aumutung und Wertung; darin hat sich gar nichts geandert. Nur für die Apologetif fieht die Sache anders aus; für die aber nicht ungunftiger, sondern grade gunftiger. Bas fie nämlich früher durchaus leisten mußte, aber nicht leisten konnte außer auf bem Bege ber Erschleichung, das war ein wirklicher Nachweis für ben Ursprung des Christentums von außen. Bas fie dagegen jest leisten müßte und sehr wohl leisten fann, das ist der Nachweis des bei weitem überragenden Wertes der chriftlichen Religion, die man zu bem Zweck nicht kunftlich aus ber geiftigen Entwickelung der Menschheit herauszulöfen braucht. —

Eines aber wird bei allen bisherigen Ausführungen stark vermißt worden sein, nämlich die Idee der Transszendenz Gottes; und die sollte doch bei aller Immanenz der Borstellung gewahrt bleiben. Die Klarstellung dieses Punktes ist vielleicht am ehesten geeignet, noch vorhandene Bedenken zu heben.

Daß es nicht nötig ist, die Transszendenz Gottes als ein Außer-der-Welt-sein oder ein Neben-der-Welt-sein zu fassen, wurde schon oben ausgeführt (S. 471). Außerdem ist diese Fassung der Idwer vereindar mit einem göttlichen Wirken in der Welt von innen her. Die Idee der göttlichen Transszendenz wird darum hier irgendwie mit völligem Absehen von derartigen räumlichen Beziehungen Gottes zur Welt verstanden werden müssen. Um es kurz anzudeuten, man wird sie qualitativ zu fassen haben. Das ist auch hier wieder keine Neuerung, son-

Diefelben werden nur in prinzipieller Beise verwendet, wodurch sich jene andere Vorstellungsgruppe erübrigt, welche die Transfzendenz in den Formen eines veralteten Beltbildes faßte. Wefentliche und Entscheidende der Ueberweltlichkeit Gottes ist eben boch auch nach alter Vorstellung nicht darin zu suchen, daß er räumlich von der Welt gesondert und über die Welt erhaben ift; vielmehr kann Gott fehr wohl über der Welt fein (räumlich nämlich) und doch nicht wefentlich überweltlich. Sondern Gottes Ueberweltlichkeit besteht wesentlich in seiner Beiligkeit, Gute und auch Unerforschlichkeit. Daß Gott in der Ferne über der Welt thront, das ift nur ein in räumliche Anschauung gefaßter Ausdruck dafür. Und wir meinen nun, daß schon von je her nicht diese räumliche Faffung des Gedankens der Ueberweltlichkeit das Entscheidende gewesen sei, sondern der qualitative Wesensinhalt der göttlichen lleberweltlichkeit. Gben diese Qualität der Ueberweltlichkeit besitt aber Gott, der durch die Welt hindurch von innen her neue Rreaturen schafft, Geistesmenschen seiner Gemeinschaft. Diese Ueber= weltlichkeit ift nicht ein bloßer abstrakter Begriff, sondern beruht auf konkreter Erfahrung. Das werdende Beistige nämlich erfährt fich felbst als ein Ueberweltliches. Es tritt ins Dasein und mächst nur durch Weltüberwindung. Gott, der all' dies wirkt, ift der qualitativ überweltliche Urfprung diefes über die Welt fich emporringenden Lebens. Bon dort her übertragen wir auf ihn die verschiedenen Ueberweltlichkeitsprädikate, ausgehend auch hier wieder von jener Zentralidee der geistigen Verfönlichkeit. — Und außerbem noch jenes Prädikat der Unerforschlichkeit. Das streiften wir schon mehrfach, wenn davon die Rede war, daß Gottes Thun nicht unmittelbar beschrieben werde in der Aufstellung von Naturgesetzen oder in der Darlegung einer Entwickelungsreihe in Natur und Geschichte. Gott wirft darin, nicht von außen da hinein: aber doch nicht so auf der Oberfläche, daß jene Regelmäßigkeit Regelmäßigkeit in Gott und jene Entwickelung unmittelbar Fortschritt in Gottes Thun mare; sondern, wie fehr er in dem allen thätig gegenwärtig ist - fo fehr, daß die religiöse Auffassung alles Geschehens als eines göttlichen Thuns voll im Recht ist -, so ist er doch zugleich der tiefe unerforschliche Grund davon. Und

dern ein Zurückgreifen auf überlieferte religiöse Borstellungen. insofern ist er überweltlich in seiner Unerforschlichkeit. — Grade nur hingewiesen sei auch auf die Unerforschlichkeit der Wege Gotztes, die sich bei der Auffassung seiner Thätigkeit als immanenter eher steigern als verringern dürfte.

Solche Fassung der Transszendenz verträgt sich sehr wohl mit der Idee der Immanenz. Ohne irgend einen wesentlichen Berlust vermögen wir Gott, der aus dem Innern der Welt heraus sie durchwirkt und durchwaltet, als seinem Sein und Wesen nach über diese ganze Welt erhaben zu denken. --

Bei diefer Fassung der göttlichen Transfzendenz verschwindet nun schließlich auch noch die lette Schwierigkeit, die einer Berföhnung des modernen Weltbildes mit altüberlieferten religiöfen Borftellungen im Wege ftand; wir meinen den geozentrischen Charafter der überlieferten Borftellungen. Die ganze alte geozen= trische Denkweise ist ja sicherlich nicht wieder zu gewinnen; mas damit alles von überlieferten Borftellungen wegen der Beränderung bes Beltbildes feinen Boden verloren hat, fann hier aber unerörtert bleiben. Nur einen entscheidenden und religios vornehm= lich bedeutsamen Sauptpunkt greifen wir heraus: die Ronzentrierung des Intereffes des Weltengottes auf die kleine Erde und ihre menschlichen Bewohner. Das scheint undenkbar, wenn Gott nur gedacht wird als das Weltenganze von innen her durchwaltend. So aber benten wir ja grade nicht von Gott. vorne herein murde in's Auge gefaßt, daß die weltdurchwaltende Gottesmacht durch ihre Beziehung zum geistigen Dasein Berfonlichkeit ift; aus der Erfahrung des Beistigen heraus ergab sich weiter die konfrete Fassung der Ueberweltlichkeit Gottes. So gewinnt die überweltliche Gottpersonlichkeit eine eigenartige direkte und innige Bezogenheit zum Menschen. Aber nicht zum Menschen etwa als Bewohner diefes im Mittelpunkt bes Alls stehenden Beltförpers, jondern zum Menschen, fofern in der Menschheits= geschichte gerade mehr vorliegt als bloße Menschheitsgeschichte. Beil in der Menschenwelt ein Leben sich regt, das überweltlicher Art ift, barum ift ber Weltengott ber Menschen ihr Gott in einer besonderen Beise, aber auch nur soweit. Trot der kosmischen

Digitized by Google

Erweiterung unseres Gesichtskreises vermögen wir also diese relisiöse Beziehung zwischen Mensch und Gott zu wahren, weil im Menschen nicht nur kosmisches, sondern sogar überweltliches Dassein sich eröffnet. Und jetzt scheint die so unendlich erweiterte kosmische Beziehung Gottes sogar grade als der allein geeignete Hintergrund für die Beziehung Gottes zum Geistigen in der Menschenwelt.

Wir stehen am Ende unserer Erörterungen. Wir waren ausgegangen von der Unvereinbarkeit der überlieferten religiöfen Borstellungen von Gottes Sein und Wirken mit dem modernen Welt-Die Bereinigung zwischen der übrigen Weltauffassung und der religiöfen Gottesvorstellung, fo schien uns, muffe wieder gewonnen werden; es fehlt fonft ein für das volle Bewußtsein ber Wirklichkeit Gottes wesentliches Element. Mag der Ginzelne fich aus diefer Notlage immer wieder heraus finden, für das Gefamt= bewußtsein wird Gott nicht eber in voller Wirklichkeit dieser Welt ihr Herr, als bis diese organische Berbindung gefunden ift. Die scholastischen Runftstücke landläufiger Apologetik zeigten uns, daß eine solche organische Verbindung unter Beibehaltung des alten Vorstellungsapparates nicht zu erreichen ift. Wir glauben sie gefunden zu haben mit Silfe einer Wendung der Borftellungen zur aöttlichen Immanenz, wobei angeknüpft werden konnte an Beftandteile der Ueberlieferung, welche die Vorstellung des Nebeneinander Gottes und der Welt schon durchbrachen. Daß eine Rollifion mit den Grundzügen des wiffenschaftlichen Weltbildes der Gegenwart jest vermieden ist, darüber dürften nicht weiter Worte nötig sein. Wir fragen uns nur noch einmal: Kommt bei dem allem die Frömmigkeit wirklich zu ihrem Recht? haben zwar schon nachzuweisen gesucht, daß die Ideen der Transfzendenz, Berfonlichfeit und personlich wirfenden Nabe Gottes, was ihren religiöfen Gehalt betrifft, bei dem allen nicht zu furz kommen; sprechen wir es uns aber tropbem noch einmal aus, welcher Art also die fromme Beziehung zu Gott auf Grund jener Vorstellungen fein wird.

Gott ist der allgegenwärtige und allwirksame d. h. das ganze

Weltgeschehen von innen her durchwaltende heilig erbarmende Wille. Sofern Gott das ift, ift er aber emige, weltüberlegene Berfonlichkeit. Gin beiliger und erbarmender Bille läßt fich freilich nicht sehen in der Beise, wie ein über den Bolken oder über ber Belt thronendes Befen wenigstens als dem Seben an fich zugänglich gedacht werden kann. Aber doch ist er dem gläubigen Bewuftfein gegenwärtig nicht als eine pure Abstraftion, sondern als eine durchaus konkrete Große mit aller Bucht realer Eriftens. Und zwar um so mehr mit aller Bucht und Macht, je mehr er nicht gedacht wird als über der Welt in himmelsfernen thronend, fondern als uns jo nahe wie jedes Schicffal, bas uns trifft, und fo nahe, wie unsere eigenen Gedanken uns nabe find. Bas uns ringsum unfer Leben zu Gott bin bestimmend umgiebt und mas in unferm Innern bemerkbar ift von guten, reinen und frommen Regungen. bas ist wie ein Schleier, hinter bem ganz unmittelbar Gott fich regt gegen uns. Zwischen Gott und uns steht darum fein Raum, fein Naturgefet, feine Entwickelung in Natur und Geschichte; in alledem regt sich gang unmittelbar Gott gegen uns. — Damit wird fich wohl nur der nicht zufrieden geben können, ber Gott und fein lebendiges Sandeln empirisch greifen mochte. Deren mag es genug geben; auf das Sichtbare zu feben ift Menschenart. Darum wird wohl um die Idee der Offenbarung namentlich der Streit noch lange hin und her geben. Grade offenbaren foll fich Gott empirisch greifbar: nicht im Ueberzeugungsleben ber Menichen follen feine Offenbarungsthaten geschehen, fondern in handareiflichen außeren Weltereigniffen follen fie abgeschloffen vorliegen. Dem gegenüber wird es immer wieder gelten, zu betonen, daß im Ueberzeugungsleben der Menschen die Tiefe des uns befannten Beltprozesses also auch göttlichen Baltens erreicht ift und es demgemäß der Menschen Aufgabe bleibt, das Unfichtbare, da= rum aber längst nicht Unwirkliche zu ergreifen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, wie die alte relisgiöse Vorstellungswelt eine ungezwungene und gleichsam natürliche war im Zusammenhang eines alten Weltbildes. Es folgt eine Periode fünstlicher Kompromisse und unnatürlicher Vorstellungsbildungen, bis endlich auf dem oben gewiesenen Wege die Natürs

lichkeit und Ungezwungenheit des religiösen Borstellungslebens wieder gewonnen wird, wie sie dem religiösen Bewußtsein entspricht, das einsacher und schlichter Borstellungen, die möglichst direkt Ausdruck der religiösen Wertung sind, ebenso sehr bedarf, wie es durch scholastische Künste, die davon weitab führen in das Gebiet verständiger Klügeleien, geschädigt wird 1).

<sup>1)</sup> Mit dem allem soll übrigens nicht den alten plastischen Borstelsungen der Garaus gemacht werden. Sie werden in der religiösen Sprache ihr Recht behalten. Warum nicht? Die lebendige Sprache der Religion muß eine gewisse Bewegungsfreiheit besitzen; das wurde ja in den Ausführungen über das Bittgebet auch schon angedeutet. Nur in der dogmatisch apologetischen Auseinandersetzung, in deren Zusammenhang ja erst jene Scholastik beginnt, vermeide man dergleichen. Soweit aber die Dogmatik sich mit jenen plastischen Vorstellungen als mit Ausdrucksmitzteln der Frömmigkeit wird beschäftigen müssen, wird es ihre Aufgabe sein, den rechten Gebrauch derselben im Zusammenhang der lebendigen Sprache der Frömmigkeit seitzustellen.

Die Beurteilung der Ritschl'schen Cheologie in Cheobald Bieglers Werk: "Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts".

Bon

Fr. Tranb, Professor am ev. theolog. Seminar Schönthal.

1.

A. Ritschl ist unstreitig die charaktervollste Erscheinung ber modernen Theologie. Trot der Schranken, die feinem Syfteme anhaften, hat er einen Ginfluß geübt, wie er keinem zeitgenössis ichen Theologen beschieden war. Den Magstab hiefür bildet nicht nur die weitgehende Zustimmung, die er gefunden, fondern ebenjo fehr und vielleicht noch mehr der Widerspruch, den er hervorgerufen hat. Noch jett, dreizehn Jahre nach seinem Tode, dauert der Rampf um seine Theologie. Nicht bloß einzelne Probleme. welche Ritschl angeregt hat, werden immer aufs neue erörtert. Es sei nur erinnert an die Themen: "Ritschls Erkenntnistheorie" "Glaubensurteile und Werturteile" "Theologie und Metaphysif" — sondern auch Gesamtdarstellungen und beurteilungen seiner Theologie merben von den verschiedensten Standorten aus versucht. Auf die zweibandige Biographie von D. Ritschl, welcher zugleich eine eingehende und wertvolle Analyse der theologischen Ansichten feines Baters bietet, folgte fpater das Buch von G. Ede: "Die theologische Schule Albrecht Ritschls und die evangelische Kirche der Gegenwart" 1897 und zwei Jahre darauf die Schrift von J. Wendland: "Albert Ritschl und feine Schüler im Berhältnis zur Theologie, zur Philosophie und zu unserer Frömmigkeit dargestellt und beurteilt." 1899. Wenn man feit mehr als zwei Jahrzehnten die theologische Kontroverse für und wider Ritschl verfolgt hat, dürfte es ein besonderes Interesse bieten, sich einmal auch zu vergegenwärtigen, wie jenseits der theologischen Grenzen, von der freien Barte philosophischer Betrachtung aus, die viel umstrittene Erscheinung beurteilt wird. Wir finden eine folche Beurteilung in dem zur Jahrhundertwende erschienenen, hervorragenden Werke des Strafburger Philosophen Theobald Biegler: "Die geiftigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts" 2. Aufl. 1901. Die hier gebotene Kritik der Ritschl'= schen Theologie foll in den nachfolgenden Blättern zur Darftellung gebracht und einer Untifritif unterzogen werben. Dabei wird fich auf mehreren Bunkten auch Gelegenheit bieten, die eigenen Unschauungen des Kritikers betreffend die Methode und Resultate ber Religionsphilosophie in Betracht zu ziehen.

Bum erstenmal begegnet uns der Name Ritschls an der Stelle, wo Schleiermachers Reden über die Religion besprochen werden. Sier lefen wir: "Es ift ein gewaltiges Erbe, bas unfer Jahrhundert in diesem merkwürdigen Buch vom vorigen überkommen hat, ein Zukunfts- und Schicksalsbuch, das heute noch nicht ausgeschöpft und nicht veraltet ist, ein Eckstein zugleich, an bem noch immer manche Anstoß nehmen und scheitern. Und da= rum ift es tein gutes Zeichen für die religiofe Entwicklung im neunzehnten Jahrhundert, daß das Oberhaupt der neuen Theologen= schule, daß Albrecht Ritschl sich zu demfelben so gar verständnislos und fo affektiert feindselig gestellt hat" S. 39 f. Bum zweitenmal wird Ritschl in dem Abschnitt über Feuerbachs Religions= philosophie ermähnt. hier heißt es in Bezug auf die von Schleiermacher unternommene Begründung der Religion aufs Gefühl: "Diefe Basis der Theologie glaubte Feuerbach erkannt und damit ihr Geheimnis, daß fie in Wahrheit Anthropologie fei, aufgedeckt zu haben, er suchte das Wefen der Religion im Menschen und fand es in deffen Glücksverlangen. Durch diefe lettere Beftimmung ift er der Bater der sogenannten Bunschtheologie geworden, die Ritschl vierzig Jahre später, nur zu zahmer Position umgebogen, wieder aufgenommen hat." S. 222. Damit sind sofort auch die beiden Hauptpunkte sixiert, bei denen später, in dem Ritschl speziell gewidmeten Abschnitt, die Kritik Zieglers einsett: Ritschl hat kein Verständnis für Schleiermacher und die Mystik; und seine Theologie ist Feuerbachische Wunschtheologie.

2

Bur Erläuterung und Begründung des erfteren Urteils dienen Die folgenden Sate in dem "die Ritschl'iche Schule" überschriebenen Abschnitt: "Ritschl mar von Baur ausgegangen, hatte aber dann in einer menschlich wenig erbaulichen Form mit ihm gebrochen; ebenso fagte er sich spater ausbrucklich von Schleiermacher los durch ein recht boses Bamphlet gegen deffen Reden über die Religion. Bon jenem schied ihn die durchaus antihegelsche und überhaupt aller Spekulation und Metaphyfif abgeneigte Baltung seiner Theologie. — Bon Schleiermacher aber trennte ben innerlich fühlen Mann seine Abneigung gegen alles Mystische in ber Religion, als ob es eine Religion und als ob es Frommig= feit ohne Mystif des Bergens geben konnte. Dag er die ungefunde Form pietistischer Frommigkeit bekampft und diese freilich nur zum Teil richtig als "Ratholizismus in protestantischer Drapierung' gekennzeichnet hat, foll ihm darum doch unvergeffen Die Schrift von Ritschl, auf welche das oben bleiben." S. 482. mitgeteilte Urteil sich bezieht, ift im Sahr 1874 erschienen unter dem Titel "Schleiermachers Reden über die Religion und ihre Nachwirkungen auf die evangelische Kirche Deutschlands". muß nun gestehen, daß die Art, wie hier Ritschl den modernen Bietismus und Konfessionalismus einerseits, David Friedrich Strauß andererseits mit Schleiermacher in Verbindung bringt, auch mir nicht sympathisch ist und auch nicht durchweg einleuchtend erscheint. Bang felten bricht auch etwas von Ritschls Sarkasmus durch, in den man fich gerade dann, wenn man von der Stimmung ber Reden herkommt, nicht leicht zu finden weiß. Aber dem steht doch auf der andern Seite die aufrichtige Anerkennung des großen Theologen gegenüber, dem auch Ritschl bas Berdienst nicht streitig macht, durch die originale Problemstellung der Reden der protesstantischen Theologie neue Bahnen gewiesen zu haben. Formell aber ist die Schrift eine ernste wissenschaftliche Arbeit, welche mit eindringendem Scharssinn den Sinn der Reden zu ergründen sucht und an Verständnis und Ausdauer der Leser recht hohe Ansordezungen stellt. Insosern steht sie in direktem Gegensatzu derzienigen Literaturgattung, welche man gemeinhin mit dem Titel "Pamphlet" zu bezeichnen pslegt. Doch ist dieser Punkt von vershältnismäßig untergeordneter Bedeutung. In der ganzen Frage kommt Schleiermacher vor allem als Repräsentant einer mystischen Religiosität in Betracht und der Hauptvorwurf gegen Ritschlautet dahin, daß er für das Mystische in der Religion kein Berzständnis gehabt habe "als ob es eine Religion und als ob es Frömmigkeit ohne Mystif des Herzens geben könnte."

Der Vorwurf ist nicht eben neu. Er ist gegen Ritschl ershoben worden, seitdem er mit seinem theologischen System hervorgetreten ist. Derselbe sindet auch darin seine hinreichende Erstärung, daß Ritschl von Anfang an mit der ihm eigenen Energie den Kampf gegen die "Mystif in der Theologie" geführt hat. Dasbei darf jedoch nicht übersehen werden, daß es ein ganz bestimmter, geschichtlich begründeter Begriff von Mystif ist, den Ritschl bei seiner Polemik im Auge hatte. Soviel ich sehe, sind es hauptsächlich drei Merkmale, die nach seiner Aufsassung für das Wesen der Mystik charakteristisch sind:

1) Ziel aller mystischen Frömmigkeit ist das Aufgehen ber in dividuellen Persönlichfeit in dem unterschieds-losen Wesen der Gottheit. Der dabei maßgebende Gottesbegriff ist der neuplatonisch-areopagitische, welcher dadurch zu Stande kommt, daß man in stusenweisem Fortschritt von allen bestimmten Qualitäten der Dinge abstrahiert, bis nichts übrig bleibt, als das Prädikat, in welchem alle Dinge einander gleich sind, das reine, unbestimmte allgemeine Sein, das dann mit Gott identissziert wird. Die von einer solchen Gottesanschauung geleitete Frömmigkeit kann naturgemäß ihr Ziel nur erreichen, wenn die konkreten Besonderheiten, ohne welche die menschliche Individualität nicht gesdacht werden kann, ebenso ausgelöscht werden, wie sie im Wesen

ber Gottheit aufgehoben find. Erst bann ift bas absolute Ginswerden, das Verschmelzen mit der Gottheit möglich, das dem My= ftifer als Ziel feiner Frommigfeit vorschwebt. Es liegt aber gugleich in der Natur der Sache, daß diefer muftische Gottesgenuß, welcher ben fortdauernden Inhalt der jenseitigen Seligkeit bilden foll, in der irdischen Gegenwart nur in einzelnen Momenten erreich= bar ift. In ihnen erblickt der Myftiker die Bobepunkte feines inneren Erlebens; er weiß aber auch, daß das leberschwäng= liche folcher Erfahrungen immer wieder durch die nachfolgende Abspannung, Durre und Trockenheit bes Gefühls gebüßt merden muß. Biezu tommt jedoch noch ein Gegengewicht anderer Art. Jene das Irdische übersteigenden Erfahrungen wurden bei vielen Frommen, namentlich in den mittelalterlichen Klöstern, durch einen, nach dem Magftab bes Sohen Lieds geftalteten phantafie= makigen Berkehr mit bem "Seelenbrautigam" abgeloft - ein naturgemäßer Rückfall von der Ueberfinnlichkeit der erstrebten Bergottung in eine um fo fräftigere Sinnlichkeit.

2) Das Aufgeben in Gott hat die Berneinung der Welt zur unmittelbaren Voraussetzung. Indem der Muftiker allein ift mit feinem Gott, ift er zugleich losgelöft von der Belt. Diefe negative Stellung zur Welt ift ein charafteristisches Merkmal aller muftischen Frommigfeit. Die geeignetste Stelle fur ihre Ausübung ift deshalb die Ginfamfeit des Rlofters und ihre unabtrennbare Begleiterscheinung die Forderung irgendwelcher Ustefe, durch welche die erstrebte Loslöfung von der Welt bewirft werden foll. Insbesondere aber find es zwei Buntte, auf denen die weltverneinende Urt der myftischen Religiosität in die Erscheinung tritt. Der Mystifer hat fein Gefühl für den Wert der reli= giöfen Gemeinschaft. In feinem religiöfen Erlebnis läßt er mit dem Gedanken an die Welt auch ben an die Gemeinde weit hinter sich. Daß trotdem auch er bis zu einem gewissen Grade die Gemeinschaft sucht und pflegt, ift eine notgedrungene Ronzeffion an die Wirklichkeit, die aber im Bergleich mit feinem religiösen Ideal als Inkonsequenz erscheinen muß. Es liegt auf ber Sand, daß gerade Ritschl, ber bem Gemeindebegriff in feiner Theologie eine fo bedeutsame Stellung zuweift, den Gegensatz auf

diesem Punkte besonders lebhaft empfinden mußte. Das andere aber ist dies, daß das Lebensideal des Mystikers sich gegen die sittlichen Gottesgenuß glaubt er die Ausübung der sittlichen Pflichten im alltäglichen Leben zu überdieten, während wiederum Ritschl mit unermüdlicher Energie den Satz betonte, daß nach dem Maßstab des evangelischen Lebensideals der Dienst des Nächsten, wie er in den natürlichen Ordnungen der She und der Familie, des bürgerlichen Berufs und des Staats geübt wird, als ein Dienst Gottes zu gelten hat, der von keiner anderen Leistung an Wert überboten wird.

3) Auf dem Weg zu seinem Ziel weiß fich der Mystifer an feine Bermittlung irgend welcher Art gebunden. Erinnerung an den geschichtlichen Chriftus, Die Gnadenbotschaft bes Evangeliums fann er entbehren. Der Grundsatz evangelischer Frömmigkeit, daß die Erfahrung der Gnade Gottes an Wort und Saframent gebunden ift, hat für den Myftifer feine Geltung. Mls Bürgschaft für die Aechtheit des religiösen Erlebniffes treten an Stelle der geschichtlichen Gottesoffenbarung die subjektiven Gefühlserregungen, von denen das myftische Erlebnis umspielt ift. Damit hangt das weitere zusammen, daß die Mustik an keine beftimmte, geschichtlich gewordene Religion gebunden ift. ihrem Wefen nach intertonfessionell. Zwischen dem Erleben des indischen und des driftlichen Muftiters im Mittelalter durfte ein wesentlicher Unterschied nicht bestehen. Was bei ihnen verschieden ift, das ist die Art des geistigen Lebens, die beiderseits verneint wird. Aber der Inhalt deffen, mas nach der Berneinung übrig bleibt, kann nur ein und dasselbe sein und nur durch negative Bradifate bestimmt werden.

Diese pantheistische, weltslüchtige, geschichtslose Mystik hat Ritschl bekämpft, was nicht ausschließt, daß er zugleich die eigenstümliche Größe dieser Art von Frömmigkeit empfunden hat. Denn an Innigkeit des Gefühls und an Kraft der Hingebung steht die mystische Frömmigkeit hinter keiner anderen zurück. Genau gesredet ist es auch gar nicht die Mystik selbst, welche Ritschl beskämpft hat — es wäre dies im Grunde ein sinnloser Kampf

sondern lediglich ihr Heimatrecht auf dem Boden evangelischer Frömmigkeit. Er glaubte in gewiffen Meußerungen evangelischen Chriftentums eine Nachwirkung des muftischen Lebensideals zu erfennen und dagegen hat er gefämpft. Dabei mag er im Ginzelnen vielfach fehlgegriffen haben, indem er Erscheinungen evangelischer Frömmigkeit, die aus sich selbst heraus verständlich sind, als Nachwirkungen mittelalterlicher Myftit beurteilte; aber mit ber prinzipiellen Erkenntnis, daß das mystische und das evangelische Lebensideal sich ausschließende Gegensätze sind, durfte er wohl Recht behalten. Jedenfalls aber ift soviel flar, daß Ritschl das Wort "Muftit" in einem gang bestimmten Sinne gebraucht hat. Er meinte damit diejenige geschichtliche Größe, welche durch Die oben genannten Merkmale charafterifiert ift. Sat es bann einen Sinn, ihm den Sat entgegenzuhalten, daß es feine Frommigfeit ohne Myftif des Herzens geben könne? Man kann doch gewiß die Mystif im Sinne Ritschls ablehnen und das, was hier Mystif des Herzens genannt wird, vollauf anerkennen!

Ober mas ist denn mit der allgemeinen Rede von der "Myftit des Bergens" gemeint? Soll damit gefagt fein, daß die Religion etwas Innerliches fei, das in den verborgenen Tiefen des menschlichen Gemuts feine Stätte habe, jo mare bas felbftver= ständlich nichts, was Ritschl irgendwo geleugnet hätte. Auch der verwandte Bedanke, den man in jenem Sate ausgedrückt finden fonnte, daß die Religion ein Mufterium fei, daß ihr Werden und Sein etwas Unerklärliches, Geheimnisvolles an fich habe, ift burch Ritschls Polemif gegen die Mustif nicht ausgeschlossen, wird vielmehr ausdrücklich von ihm anerkannt 1). Wie sollte auch jemand nur das elementarfte Berftandnis für religiofes Leben befigen fonnen ohne Chrfurcht vor dem Geheimnis der Religion! Oder will der Anwalt der Herzensmystif für irgend eine der theologischen Forderungen eintreten, welche unter dem Titel des "mystischen Glements in der Religion" gegenüber Ritschl geltend gemacht worden sind? Will er für das eintreten, mas Lipsius meint,

<sup>1)</sup> Rechtfertigung und Versöhnung III 2. Aufl. 563. Die chriftliche Bollkommenheit S. 16.

wenn er gegenüber Ritschla Betonung ber sittlichen Berufsarbeit erklärt: "Die Erhebung über das "Geräusche der Welt' gur anbächtigen Betrachtung ber Wege Gottes mit den Menschen, die ftille Sammlung des Gemütes, in welcher der Fromme auf die göttliche Stimme lauscht, kommt auch der fittlichen Befreiung und Reinigung zu Gute. Ohne den Wechsel von Sabbatruhe und Werkeltagsarbeit entartet auch das sittliche Handeln zu jener rastlosen, zersplitterten, an taufend endliche Zwecke hingegebenen Geschäftigkeit, welche sich an die Welt verliert" 1). Sollte aber wirklich, was hier als Norm für die Gestaltung des Christenlebens gefordert wird, der Wechsel von innerer Sammlung und äußerer Bethätigung von Momenten ber Andacht und Stunden ber Arbeit durch Ritschls Polemik gegen die Mystik ausgeschlossen sein? Diefe Bolemik kann sich doch folgerichtig nur gegen diejenige Undacht richten, in welcher der Mensch mit der göttlichen Substanz in Gins verschmilzt und die Welt samt den Wegen Gottes in der Welt hinter sich läßt, nicht aber gegen die Andacht überhaupt, zumal nicht diejenige, welche auf "die Betrachtung der Wege Gottes mit den Menschen" gerichtet ist! Ober ist vielleicht mit der "Mystik des Herzens" das gemeint, was Luthardt unter dem "mystischen Glement in der Religion" versteht, wenn er ein "unmittelbares Berhältnis" ju Gott und dem erhöhten Chriftus verlangt 2)? Auch bemgegenüber ware ju fagen, daß ein folches Berhältnis durch die von Ritschl geubte Kritif in feiner Beise ausgeschloffen ist. Diese Kritik richtet sich doch nur gegen eine folche "Unmittelbarkeit", welche die Vermittlung durch das Wort des Evangeliums entraten zu konnen meint. Gine folche "Unmittel= barkeit" will aber Luthardt auch nicht; was er dagegen wirklich verlangt, ift auf dem Boden der Ritfchlichen Kritik jedenfalls moglich; es ift, wiewohl mit andersartigen Elementen vermischt, auch thatfachlich vorhanden, nur die Begeichnung bes geforberten perfönlichen Verhältniffes — denn um dieses handelt es sich — als eines unmittelbaren fehlt. Ich verweise hiefür auf die forgfältigen

<sup>1)</sup> Jahrbücher für protestantische Theologie 1885. S. 584.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben 1881. S. 641.

Untersuchungen in der Erstlingsschrift von M. Reischle 1), der sich die Mühe genommen hat, die ineinander verschlungenen Fäden der theoslogischen Polemik, welche ein "mystisches Element in der Religion" zu retten sucht, zu entwirren und die doppelte Frage zu stellen, einersseits ob das Vermißte nicht doch bei Ritschl vorhanden ist, ans dererseits ob und inwieweit es mit Recht unter den Titel der Mystik gestellt wird. Nur e in en Punkt möchte ich ausdrücklich hervorheben, der innerhalb der Ritschl'schen Schule selbst kontrosvers geworden ist.

Nach Ritschl schließt der Begriff der Religion außer der Beziehung auf Gott immer auch irgend eine Weltbeziehung in sich. "Un den religiösen Begriffen sind zwei Merkmale mahrnehmbar, welche von vornherein festgestellt werden muffen. Sie find immer ber Besitz einer Gemeinde und sie drücken nicht bloß eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen aus, sondern immer auch eine Beziehung Gottes und der an ihn glaubenden Menschen auf die Welt" 2). Denn "jede Religion besteht in dem Streben nach Gütern oder einem höchsten Gut, welche entweder zur Welt gehören, oder nur im Vergleich mit ihr verständlich sind; und Diefes Streben begründet fich auf ein göttliches Wesen, das eine umfaffendere Macht über die Welt zu besitzen verspricht, als dem Menschen zu Gebote steht" 3). "Der Kreis, in welchem eine Religion vollständig zur Anschauung kommt, ist nur durch die drei Bunkte Gott, Mensch, Welt zu beschreiben" 4). Und zwar ist innerhalb des Chriftentums die Beziehung zur Welt, welche es ausbruckt, eine durchaus positive. Die christlichen Grundbegriffe der Rechtfertigung und Verföhnung schließen die Erkenntnis in sich, daß für das Bewußtsein des Verföhnten die ganze Welt mit ihren Bütern und Uebeln ein Mittel in der Sand Gottes ift, das feiner Seligkeit dienen muß. Bugleich ift aus jenen Begriffen die Folgerung zu ziehen, daß das subjektive Bewußtsein der Rechtferti=

<sup>1)</sup> Ein Wort zur Kontroverse über die Mystik in der Theologie. Lgl. aber auch Ede, die theologische Schule A. Ritschls S. 56—66.

<sup>2)</sup> Rechtfertigung und Verföhnung III. 2. Aufl. S. 26.

<sup>3) 21.</sup> a. D. S. 27 f.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 28.

gung und Verföhnung nur bann seiner Aufgabe entspricht, wenn es auch in der sittlichen Berufsarbeit sich bethätigt. In beiden Beziehungen wird die Religion nur vollständig gedacht, wenn die Besiehung zur Welt barin mitgebacht wird. Im Gegenfat biegu erklärt Kaftan den religiöfen Naturtrieb, der unter Abkehr von der Welt allein auf Gott gerichtet ift, für das "eigentlich religiöse in der Religion" 1). "Die Beziehung auf das Leben in der Welt ift nur soweit die Sauptsache in der Religion, als diese Mittel ist für ben Schut bes irbischen Lebens und die Förderung im Befit und Genuß irdischer Guter. Wer will aber bas fur ben eigentlichen Gehalt der Religion ausgeben? In demfelben Maß bagegen, als die fe Beziehung zurücktritt, verschwindet in der Religion als folcher die Beziehung auf die Welt überhaupt. Sie ift in dem vollendet, für melden die Belt mit ihren Gütern nicht mehr existiert, beffen Seele gang in Gott lebt: eine folche positive Rückbeziehung aus bem Leben in Gott auf bas Leben in der Welt liegt an und für fich gerade nicht im Befen der Religion"2). Im Christentum erleidet dieser Allgemeinbegriff von Religion die Modifikation, daß das sittliche Ideal in das innerste Wesen der Religion berein-Diefer Religion ift daher gleich mefent= lich eine mystische, von der Welt abgekehrte und eine ethische, der Welt zugemandte Seite. Sene ist das Leben der Seele mit Chrifto verborgen in Gott, eine Seligfeit, die über die Welt emporhebt, diefe ist die fittliche Thätigkeit zur Verwirklichung des Gottesreichs in uns felbst und andren, ein System von Pflichten, die an die Welt feffeln" 3). Doch aber wird auch für die Stufe des Chriftentums "das religiofe oder muftische Element als die eigentliche Seele aller Religion und auch des driftlichen Glaubens" behauptet.

Die Frage ist also, ob in dem innersten Heiligthum der Re-

<sup>1)</sup> Das Wefen der chriftlichen Religion. 2. Aufl. S. 73.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 85.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 262 f.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 488.

ligion das Weltbewußtfein der Frommen noch eine Stätte hat, oder aber völlig ausgelöscht ift? Einerseits liegt unftreitig im= mer wieder etwas Bestechendes in dem Sate, daß die Religion in ihrem eigentlichen Rern Beziehung zu Gott ift, dagegen die Beziehung zur Welt erft als ein Sefundares, mehr ober weniger Bufälliges Man bente an die Formel Harnacks: "Gott und hinzukommt. die Seele, die Seele und ihr Gott", wobei hier völlig dahingeftellt fein mag ob diefelbe bei Barnact den weltverneinenden Sinn hat, ben man darin finden kann. Undrerseits aber will es mir fcheinen, als ob die schärfere und richtigere Beobachtung auf Seiten derer wäre, welche sich das Gottesbe= poq wußtsein nicht ohne Ginbeziehung des Weltbewußtseins denken Wenn anders das religiöfe Erlebnis nicht fo gedacht wird, daß die menschliche Individualität im göttlichen Wesen untergeht, fondern auch der göttlichen Perfonlichkeit gegenüber fich behauptet, so muß notwendig die Beziehung zur Welt darin mitgesett fein. Denn als Individuum weiß ich mich nur im Gegensatz gegen Underes. Individualbewußtsein ift unmöglich ohne Weltbewußtfein. Wenn ferner die Aufhebung der Schuld die dauernde Grundlage des religiösen Verhältnisses bildet, so ist auch darin notwendig eine Weltbeziehung eingeschloffen. Denn durch feine Schuld ist der Mensch immer in irgend einem Mage in die Welt verftrickt. In beiden Beziehungen ergiebt fich, daß das Weltbewußtfein immer irgendwie im Gottesbewußtfein enthalten ift. wenigstens auf der Stufe der chriftlichen Religion. Db dasfelbe auch für die Religion überhaupt gilt, hängt mit der allgemeinen Frage zusammen, ob der Begriff der Religion ein vom Chriftentum abstrahierter Normbegriff oder ein induktiv gewonnener Allaemeinbegriff ift? Mag man indeffen diese Frage, die uns in einem fpa= teren Ausammenhang noch einmal beschäftigen wird, so ober so beantworten, jedenfalls durfte foviel flar geworden fein, daß ein all= gemeines Schlagwort wie "die Muftit des Berzens" an die kompli= cierten und verwickelten Probleme, die hier vorliegen, nicht heranreicht.

Zusammenfassend hätten wir also zu urteilen, daß mit dem Einwand, es gabe keine Frömmigkeit und keine Religion ohne Mystik des Herzens, gegen Ritschl nichts gesagt ist. Durch seinen

Kampf gegen die Mystik wird das, mas jener Einwand berechtigter Beise fordert, nicht ausgeschloffen; teilweise hat er es ausdrücklich bejaht. Man könnte also höchstens noch fragen, ob es nicht zweckmäßig gewesen ware, das was mit der "Mustik des Bergens" am mahrscheinlichsten gemeint und von Ritschl jedenfalls durchaus anerkannt ift, das Innerliche und Gefühlsmäßige der Religion, ihr geheimnisvolles Walten in den verborgenen Tiefen ber Menschenfeele, die Erhebung und Sammlung bes Gemuts im Unterschied vom Zerftreuenden der Arbeit, auch wirklich als das Myftische in der Religion zu bezeichnen. Theologen wie Luthardt, Lipfius, J. Köftlin, Ece u. a. treten Ritschl gegenüber für diese Bezeichnung ein. Auch Raftan erklärt: "auf Dieses vielfach angefochtene Wort würde ich gerne verzichten, wenn ich dasselbe durch ein gleich fehr die Sache treffendes zu erfeten wüßte. Da das nicht der Fall ift, muß es beim Gebrauch des= felben fein Bewenden haben. Wenn andre es für eine irreführende Bezeichnung der von mir gemeinten Sache halten, fo kann ich mir das nur aus einer vorgefagten Meinung, welche das Berftandnis beeinflußt, erklaren. Im allgemeinen aber ift das Wort "mystisch' in einem abgeschliffenen Sinn längst unter uns eingeburgert, und mar meines Wiffens bisher fein Streit barüber, wie das gemeint. Die Neuerung liegt auf Seiten berer, welche biesen Sprachgebrauch bekämpfen, nicht berer, welche ihn befolgen, und die Verwirrung mare bald beseitigt, wenn man den einmal eingeführten Sprachgebrauch einfach gelten ließe". Undere merden dem entgegenhalten, daß auch die Bezeichnung der geschicht= lichen Größe, von der Ritschl ausgeht, mit dem Namen "Myftif" ebenso eingebürgerter Sprachgebrauch sei und daß eben dieser Doppelfinn des Sprachgebrauchs das Unternehmen derer rechtfertige, welche auf diesem Bunkt eine einheitliche Terminologie anftreben und dann naturlich den scharf umriffenen Begriff bem abgeschliffenen vorziehen. Wie munschenswert ein klar fixierter Sprachgebrauch mare, zeigt z. B. die Darftellung der Muftit in Theobald Zieglers Schrift: "Religion und Religionen". Zuerst werben bier die Mustifer geschildert als die Stillen im Lande, denen ihre Religion nicht Gewohnheits: und Ber-

ftandes= fondern Gefühls= und Herzensfache ift. S. 88. Das ist der "abgeschliffene" Begriff von Mustik. Dann aber wird gefagt, daß es fich in der Muftit um ein Berfchmelzen, ein abfolutes Einswerden mit der Gottheit handle und die mittelalter= liche Muftit gradezu von einer Vergottung rede. S. 89. Das ift der historische Begriff der Mystik. Weiterhin wird dann geurteilt, daß "die eigentliche Lebenstraft der Religion und Frömmigfeit" gerade auf diefen Muftikern beruhe. S. 89. fich unwillfürlich auf welchen Muftitern? Auf jenen Bergensfrommen im allgemeinen, ober wirklich auch auf den mittelalter= lichen Efstatikern? Sat sich in diesem Urteil nicht unter der Sand der allgemeine Begriff dem geschichtlichen unterschoben? Dasselbe findet ftatt, wenn zulett S. 90 unterschieden wird zwis schen Mustif und ungefundem Mustigismus, in welchen jene auszuarten Gefahr laufe. Im Bergleich mit dem abgeschliffenen Begriff von Mustit = Berzensfrömmigkeit find die Erscheinungen, die als "ungefunder Mnstigismus" bezeichnet werden, freilich "Ausartungen", aber im Bergleich mit ber Myftif im geschichtlichen Sinn find fie naturgemäße Folgen der Erscheinung felbst. Ein folches Schwanken zwischen zwei verschiedenen Begriffen mare nicht möglich, wenn auf diesem Punkte ein einheitlich fixierter Sprachgebrauch vorhanden wäre.

3.

Ich wende mich zu dem zweiten Hauptvorwurf, der gegen die Ritschlsche Theologie erhoben wird, dieselbe sei eine, wenn auch verschämte und verhüllte Erneuerung der Feuerdachschen Bunschtheologie. Derselbe stütt sich hauptsächlich auf den Besgriff des Werturteils und wird in den solgenden Säten näher ausgeführt und begründet: "1862 war für die Philosophie die Losung ausgegeben worden: zurück zu Kant! Ihr schloß sich Ritschl an, indem er erkenntnistheoretische Untersuchungen mit seiner Theologie verband und scheindar ganz kantisch alle natürliche Theologie und Religion ablehnte. Damit sollte aber nur dem Glauben im Unterschied vom theoretischen Wissen Platz geschaffen werden: dieses hat es mit Seinsurteilen, der Glaube dagegen mit Werts

Beitfdrift für Theologie und Rirde. 12. Jahrg., 6. Seft.

35

urteilen zu thun. Indem aus dem Wert, den die Glaubensfähe für den Menschen haben, auf deren Richtiakeit und auf die Eris ftenz des ihnen zu Grunde Liegenden geschloffen wird, nähert fich die Ritschliche Theologie der Lehre Feuerbachs, daß der Wunsch der Bater des Glaubens fei. Gerade in diefer Wendung befteht das Berhängnisvolle dieser Theologie, die fo kritisch anhebt und schließlich einfach als wertvoll und damit als mahr statuiert, mas Das ist zwar febr bequem, aber es ist weder kanfie wünscht. tisch noch aufrichtig" 1). "Wenn Ritschl von diesen Grundlagen aus 3. B. die Gottheit Chrifti festhielt und fie fo begrundete: "Eine Autorität, welche alle andern Maßstäbe entweder ausschließt oder sich unterordnet, welche zugleich alles menschliche Vertrauen auf Gott in erschöpfender Beise regelt, hat den Bert der Gottbeit', fo ift das ein frivoles Spiel mit Worten. Ift nun Chriftus wirklich Gott oder ift er nur wert es zu fein?! Er ift es ,für ben Glauben', feine Gottheit ift ein ,Bertbegriff', ihre Unertennung ein ,Berturteil'; ob aber diesem Berturteil auch ein Seinsurteil entspricht, ob Chriftus nicht bloß für den Glaubenden den Wert eines Gottes hat, mas ja auch Feuerbach und Strauß nicht bestritten haben, sondern ob er Gott ift, das hütet man fich wohl zu beantworten; und doch heißt es mit Begel: Bier ift die Rose, hier tange" 2)! Bierzu nehme man den Schluffat, in welchem mit Bezug auf die Bekämpfung der Ritschlianer durch orthodore "Strafprofessoren" gefagt wird: "nachdem man die jungen Theologen fo lange gelehrt hat, daß fie glauben durfen, mas fie munichen, werden diese ja auch bald glauben lernen, was gewünscht wird"3).

Nach diesem Urteil, das sich wie ein wissenschaftliches und moralisches Bernichtungsurteil anhört, muß man sich in der That wundern, daß eine solche Theologie überhaupt einen Anhänger gefunden hat, ja daß es nach Zieglers eigenem Geständnis nicht einmal lauter unbedeutende Köpfe waren, die ihr zusielen 4). In

<sup>1)</sup> Die geistigen und sozialen Strömungen des Neunzehnten Jahrshunderts S. 483.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 484 f.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 486.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 484.

Wirklichkeit freilich ist die Sachlage einfach die, daß Ritschl mehr als zwei Jahrzehnte lang die theologischen Fragestellungen beherrscht hat. Ist ein solcher Erfolg verständlich, wenn seine Theologie ein wissenschaftlich so unhaltbares, moralisch so zweifelhaftes Produkt war, wie sie in den angeführten Urteilen er-Biegler hat zwar auch hiefur eine Erklärung bereit. Ritschl soll es vortrefflich verstanden haben, sich den herrschenden Zeitströmungen anzupaffen und fie für die Geltendmachung seines Einfluffes auszunüten. Mit feiner Lehre von der Gemeinde fei er dem sozialen Bug ber Zeit entgegengekommen; durch seine Betonung des Willensmäßigen in der Theologie und Binchologie habe er dem durch Schopenhauer zur Geltung gekommenen Boluntarismus feinen Tribut bezahlt; und weil Zeller in feiner Beidelberger Antrittsvorlefung 1862 die Losung ausgab: "Zuruck zu Rant", habe auch Ritschl, um seine Theologie in Kurs zu bringen. die nötigen Anlehen bei Kantischer Philosophie gemacht.

Was nun das Erste betrifft, Ritschls Gemeindeprinzip und den sozialen Zug der Zeit, so ist natürlich eine gewisse Analogie zwischen beiden vorhanden; aber die Verschiedenheit ist mindestens jo groß, als die Aehnlichkeit. Dort handelt es um die miffenschaftliche Erkenntnis, daß das religiose Leben des Einzelnen an ben Bestand ber religiosen Gemeinschaft geknüpft ist; hier um ein Bringip, das zwar auf alle Gebiete übergreift, aber doch grundfäklich dem wirtschaftlichen Gebiet angehört. Es fann deshalb fein, daß jemand auf fozialem Bebiete Bervorragendes leiftet und boch im Gegensatz zu Ritschl religiöser Individualist ift; ein anberer fann von der Richtigkeit des Ritschlichen Gemeindeprinzips lebhaft durchdrungen fein und doch gegenüber dem wirtschaftlichen Sozialismus eine neutrale oder ablehnende Haltung einnehmen. Ritschl felbst wird es von seinem Kritiker bezeugt, daß er in der fozialen Wendung, welche bald nach der Gründung der "Chriftlichen Welt" feine Sache genommen habe, die Kührung einem anbern habe überlaffen muffen - was nur bahin zu erganzen ift, daß Ritschl eine solche Führung niemals erftrebt hat. schräntung auf seinen speziellen Beruf mar gerade eines ber charatteristischen Merkmale seiner individuellen Gigenart. Es durfte also 35 \*

schwerlich anzunehmen sein, daß von sozialer Seite her seiner Sache irgendwelche Förderung geworden ist.

Auch die behauptete Verwandtschaft mit dem Schopenhauerschen Boluntarismus ift nur eine scheinbare. Bei Schopenhauer ift der Wille ein metaphysisches Pringip, mittelft deffen er die Welt zu erklären meint, mahrend Ritschl eine theoretische Ginficht in das Wesen Gottes und sein Berhältnis zur Welt gerade ab-Allerdings ist sich Ritschl auf letterem Punkte nicht durch= weg gleich geblieben. Auch er erstrebt eine Art metaphysischer Gotteserkenntnis, wenn er im Anschluß an Lokesche Gedanken den Beweiß unternimmt, daß die Begriffe der absoluten Rausalität und der Berfonlichkeit sich ohne Widerspruch zusammendenken Aber gerade diese Ausführungen im britten Bande von lassen. "Rechtfertigung und Berfohnung" gehören zu den anfechtbarften dieses Werks und liegen jedenfalls außerhalb der Konsequenz des Systems. Ueberdies stehen dieselben zu bem von Schopenhauer ausgehenden Boluntarismus in feiner oder doch nur so entfernten Analogie, daß es gewagt erschiene, hieraus die Wirkung der Ritschl= schen Theologie zu erklären.

Es bleibt also noch der Unschluß an Kant. Dieser ift nun zweifellos vorhanden. Zwar nicht in dem Umfange, wie vielfach an-Gerade in der philosophischen Erkenntnislehre genommen wird. will Ritschl nicht Kant, sondern Loke folgen. Aber ein Gedanke von grundlegender Bedeutung ift ihm mit Kant gemeinsam: Die prinzipielle Scheidung der theoretischen und der praktischen Bernunft und im Zusammenhang damit die Erkenntnis, daß die theoretische Vernunft auf die Gegenstände der sinnlichen Erfahrung beschränkt ift, dagegen mit den Objekten des religiösen Glaubens nichts zu thun hat. Warum diese Ablehnung der natürlichen Theologie nur "scheinbar" kantisch sein soll, ist nicht recht ver-Das ist doch wirklich die Meinung Kants, daß es eine natürliche Theologie nicht geben könne; das ist der Ertrag der ganzen "Kritik ber reinen Bernunft"; fo fieht es auch Ziegler an, wo er nicht gerade gegen Ritschl polemisiert; ja, er stimmt sogar der Kantischen Kritif der natürlichen Theologie gu1). Oder foll

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Philosophie u. philosophische Kritik. Bb. 103. S. 210 f.

Ritschl's Rritit beshalb nur "scheinbar" tantisch fein, weil bei ihm, wie es weiter heißt, ja doch "nur für den Glauben im Unterschied vom theoretischen Wiffen Plat geschaffen werden foll"? Auch dann wäre noch immer jene Kritik felbst nicht bloß schein= bar, sondern wirklich kantisch, mag auch vielleicht jene weitere Tendenz über Kant hinausführen. Aber auch letteres ift nicht Auch Kant hat doch durch die Begrenzung des theoretischen Erkennens für die Postulate der praktischen Bernunft Raum geschaffen und damit formell dasselbe gethan, mas jest an Ritschl getadelt wird. Daß dieser die kantische Bostulatentheorie ablehnt, fommt dabei nicht in Betracht; benn darin find beide eins, daß fie neben dem Bereich des Erfahrungswiffens ein Bebiet praktischer Vernunfterkenntnis annahmen, deren Geltung durch die Begrenzung des Erfahrungswiffens ficher geftellt wird. Dagegen hat Ziegler darin richtig gesehen, daß die Ritschlsche Theologie durch ihren Unschluß an Rant einer weit verbreiteten Zeitstimmung entgegenkam. In weiten Rreisen hatte man bas Butrauen gur spekulativen Philosophie verloren und war daber einer Theologie gunftig gestimmt, welche, an fantische Gedanken anknupfend, ben Bergicht auf spekulative Begründung des religiösen Glaubens proflamierte. Nur märe es eine völlig unhaltbare Vorstellung, wenn man in diesem Verfahren Ritschls eine "geschickte Anpassung an die Strömungen seiner Zeit" erblicken wollte. Ritschl hat ledig= lich die innere Bermandtschaft seines theologischen Denkens mit einem Grundgebanken ber kantischen Philosophie zum Ausbruck gebracht und wenn er damit dem Zeitbewußtsein entgegenkam, fo entspricht bas einem allgemeinen Gefete bes geiftigen Lebens, nach welchem es ben führenden Beiftern auf irgendwelchem Gebiete gegeben ift, das auszusprechen, mas ihre Zeit bedarf und ersehnt. Dagegen würde auch dieser Anschluß an Kant nicht hinreichen, die Wirfung der Ritschlichen Theologie ju erklären, wenn diefelbe im übrigen das wäre, als was fie nach Zieglers Urteil erscheint. Das Unzutreffende und Unhaltbare dieses Urteils soll im Folgenden dargethan werden.

4.

Die ganze Rritif Zieglers baut fich auf bem einen Sate auf,

der als felbstverftändlicher Ausdruck von Ritschls Anschauung eingeführt wird: "Das theoretische Wiffen hat es mit Seinsurteilen, ber Glaube dagegen mit Werturteilen zu thun." Die Werturteile bilden hienach einen Gegensatz zu den Seinsurteilen. follen nicht aussagen, daß etwas wirklich, sondern nur, daß es wert= voll sei. Daraus folgt sofort ein Zweites. Die Seinsurteile, beren doch auch die Ritschliche Theologie nicht entraten kann, muffen bann durch einen nachträglichen Schluß aus den Werturteilen gewonnen sein. Man schließt aus dem Wert, den ein Gedanke hat, auf seine Wirklichkeit; populär ausgedrückt: man glaubt, was man municht. Was Wunder, wenn man bald auch glauben lernt, was von oben gewünscht wird! Endlich fann man, wenn man eine übelwollende Auslegung walten läßt, noch ein Drittes folgern. Die Werturteile find feine Seinsurteile; aber man fann Seinsurteile aus ihnen ableiten. Liegt nicht in dieser Berhältnisbestim= mung eine bewußte Absicht? Wird nicht gefliffentlich die Wirklichkeitsfrage in einer gewiffen Schwebe gelaffen, damit man je nach Bedürfnis entweder fagen fann: "Die Wirklichfeit fummert uns nicht; die Erkenntnis des Glaubens bewegt sich in Werturteilen!" oder aber: "Die Wirklichkeit der Glaubensobiekte leugnen natürlich auch wir nicht; aus den Werturteilen ergeben sich ja auch Seinsurteile." Diese bewußte Zweideutigkeit führt dann in der Behandlung des chriftologischen und anderer heikler Probleme zu jenem "frivolen Spiel mit Worten", das die sittliche Entruftung des Kritikers hervorruft. Man sieht, alles hängt an jenem einen Sate: "das theoretische Wiffen hat es mit Seinsurteilen, ber Glaube bagegen mit Werturteilen zu thun." Ift bas mirtlich die Meinung Ritschls, so folgt das übrige zwar nicht mit logischer Notwendigkeit, aber man kann doch den Versuch, es zu folgern, verstehen.

Prüfen wir denn, was es mit jenem Sate auf sich hat! Ist das wirklich die Meinung Ritschls, daß die Werturteile im Gegensatz stehen zu den Seinsurteilen, daß sie nicht ein Sein ausdrücken wollen, sondern nur einen Wert? Neu ist ja diese Auslegung nicht. Der philosophische Kritiker hat sie von den theologischen Gegnern Ritschls übernommen. Aus der umfangreichen theolos gischen Streitliteratur, welche gerade bei diesem Bunkte einsetz, feien hier nur die nachstehenden Aeußerungen aufgeführt. Lut= hardt, der wohl als Urheber ber fraglichen Deutung gelten barf, schreibt in der "Zeitschrift für kirchliche Wiffenschaft und firchliches Leben" 1881 S. 621: "Die Frage nach dem Sein der Dinge hat man (nach Ritschl) unberechtigter Weise in das Chriftentum und seine Theologie eingeführt und dieses damit verwirrt. Im Chriftentum und feiner Theologie handelt es sich nicht um das Sein, sondern um die Bedeutung, um Werturteile; nicht mas Gott, mas Chriftus, mas die Auferstehung ist, sondern welchen Wert sie für uns haben. Aber damit, daß alles auf Werturteile reduziert wird, wird das Christentum entwertet." "Es kommt doch alles auf die Bedeutung an? Gewiß. Was hilft uns ein Gott, wenn er nicht uns Gott ift? Was der Gottmensch, wenn er nicht unfer Beiland ift? Wohl; aber die Bedeutung der Sache muß boch ihr Fundament in der Sache felbst haben. Wenn die Bebeutung nicht sachlich begründet ift, wenn wir das Werturteil vom Seinsurteil lofen, fo hangt es schließlich in der Luft." Aehnlich 2. Haug in feiner "Darstellung und Beurteilung der A. Ritschlschen Teologie" 1885 S. 76: "Allerdings darf sichs namentlich die Theologie gefagt fein laffen, daß sie sich nicht verliere in mußigen, unfruchtbaren und abstrusen Betrachtungen ohne Wertbeziehung auf uns; benn von unmittelbarer Bedeutung ift es uns, was und wie die Dinge für uns find. Aber diefes Werturteil mußte ja doch auch für uns alsbald entwertet werden, wenn uns feine Gemähr dafür geboten werden fonnte, mas ein Ding nicht bloß für uns, sondern was es an sich ist und was für eine Realität und Wahrheit ihm zu Grunde liegt, die für uns zu erkennen ift. Selbst am realen Sein der Seele, selbst an Gottes Wefen mußten wir ja fonst verzweifeln." Die ent= schiedenste und fraftigfte Sprache führt Leonhard Stählin, ber in seiner Schrift: "Rant, Loke, Albrecht Ritschl" 1884 schon die kantische Weltanschauung für Illusionismus erklärt und bemgemäß auch über Ritschl urteilt, daß seine Theorie der Werturteile "dur Auflösung aller Theologie und Religion in Illusionen und Phantasmagorieen führe." S. 222. Von anderer Seite her erflärt R. Wegener in den Jahrbüchern für protestantische Theologie 1884 S. 221: "Ritschl übersieht, daß uns nur das wertvoll erscheint, was wirklich ist und existiert. Die Welt der Werte fann uns nur unter der Bedingung subjektiv wertvoll werden, wenn wir fie als existent seten; das Reich Gottes fann bem religiöfen Beift nur unter der Bedingung das hochfte Gut fein, daß es ift, daß es ein metaphysisches Sein hat." hiezu nehme man noch die Urteile Pfleiderers (Jahrb. für prot. Theologie 1889 S. 180): "Die subjektiven Gefühlswerte enthalten nicht die geringste Gemähr für irgendwelchen objektiven Erkenntniswert, b. h. für die Wahrheit des Vorgestellten. Illusionen und phantastische Borftellungen können für Erregung von Luftgefühlen fehr wertvoll, mahre Borftellungen dagegen für diefen Zweck fehr unnüt Wäre also die Religion nur das, als was Ritschl sie in sein. den späteren Auflagen beschreibt, so stunde der Theolog den philosophischen Bositivisten von der Art A. Lange's, Laas u. A. völlig wehrlos gegenüber, welche bekanntlich alle religiöfen Borftellungen für praktisch zwar gang nütlich und wertvoll, im Uebrigen aber für grundlose Ginbildungen ertlären." "Dem religiöfen Menschen find feine Borftellungen freilich wertvoll für fein Gefühl, aber boch nur unter ber Voraussetzung, daß er auch von ihrer Wahr= heit überzeugt ist; als bloße Erzeugnisse seiner idealisierenden Gin= bildungsfraft murden fie ihm jeden ernstlichen Wert verlieren."

Allen diesen Urteilen liegt dieselbe Boraussetzung zu Grunde, welche auch von Ziegler geteilt wird, daß das Ritschlsche Wertzurteil als Gegensatzum Seinsurteil gedacht sei. Diese Boraussetzung ist aber eine irrige. Ich räume ein, daß der Ausdrucksetzung nahelegt. Werturteil = Urteil über einen Wert; also Gegensat: Seinsurteil = Urteil über einen Wert; also Gegensat: Seinsurteil = Urteil über ein Sein. Aber es ist eine doch auch sonst nicht seltene Erscheinung, daß der Sinn, welchen die sprachliche Zergliederung eines Ausdrucks ergiebt, sich nicht ohne weiteres mit der Bedeutung deckt, die derselbe Ausdruck im alltäglichen oder wissenschaftlichen Verkehr angenommen hat. Die sprachliche Analyse des "Werturteils" berechtigt also noch nicht zu der Folgerung, daß die ganze Ritschlsche Theologie sich in lauter

Illusionen und Phantasmagorieen auflose; sie entbindet den Beurteiler dieser Theologie noch nicht von der Berpflichtung, sich die Frage porzulegen, ob der Sinn, den der Ausdruck im Ganzen bes Systems hat und allein haben kann, mit jener aus der sprachlichen Form erschloffenen Bedeutung zusammenfällt. Daß dies nicht der Kall ift, habe ich schon früher an anderem Orte nachzuweisen und zugleich zu zeigen versucht, in welchem Sinn Ritschl thatsächlich den Terminus "Werturteil" gebraucht. Insbesondere murde die Meinung abgewiesen, als ob für Ritschl ein Gegensatz beftunde zwischen Werturteilen und Seinsurteilen. "Rie hat Ritichl einen folden Gegenfat gebacht, geschweige benn ausgefprochen; derfelbe ift ihm lediglich von feinen Gegnern unterstellt, die freilich, ehe fie einen folchen Borwurf erheben, die Tragweite desfelben bedenken follten. Denn das ift ja klar und Ritschl weiß das so aut wie seine Gegner, daß es den Tod aller Religion bedeutet, wenn die objektive Bahrheit der religiösen Vorftellungen ins Wanten fommt, daß der Menfch ju dem Gott, deffen Wirklichkeit er nicht mehr glaubt, auch nicht mehr betet, ihn nicht mehr fürchtet und ihm nicht mehr vertraut. Aber die Frage ift, wie wir benn jener objektiven Wahrheit gewiß merben können, und hier behauptet Ritschl, daß dies nur geschehen fonne innerhalb der Erfahrung des in den Glaubensvorstellungen ausgedrückten Werts" 1). Das Werturteil ist also für Ritichl nicht ein Urteil über einen blogen Wert, fondern über einen objektiven Thatbestand; seinen Namen aber hat es daher, "daß diefer Thatbestand nur zugleich mit feinem Wert für die lebendige Berfon erfahren werden fann, dagegen für den gleichgültigen Beobachter nicht vorhanden ift. Unders ausgedrückt: die Werturteile find Bezeichnungen von Beilsthatsachen, die fich als Wirklichkeit nur dem bekunden, der für den in ihnen ausgedrückten Beilswert empfänglich ift" 1). "An dem Ausdruck "Werturteil" hängt es mahrlich nicht. Aber was Ritschl damit meint, ift eine Erkenntnis von prinzipieller Tragweite. Die Glaubensgewißbeit

<sup>1)</sup> Bgl. meine Auffätze: "Ritschls Erkenntnistheorie". Zeitschrift für Theologie und Kirche 1894 S. 111 und "Grundlegung und Methode der Lipsius'schen Dogmatit". Theologische Studien u. Kritiken. 1895. S. 490

ift nicht Resultat des theoretischen Erkennens, sondern per sonslich er Ueberzeugung. Ihre Wahrheit kann nicht theorestisch erwiesen, sondern nur praktisch erlebt werden. Wenn man immer wieder sagt, das sei Feuerbachianismus, oder komme auf solchen hinaus, so entspringt dieser Vorwurf lediglich aus dem unsgegründeten Vorurteil, daß nur das theoretisch Erkennbare wirkslich sei. Im Leben befolgt kein Mensch diesen Grundsat. Auch die, welche ihn in der Theorie vertreten, richten sich doch in der Praxis nach der Regel, daß auch das praktisch Erlebbare Wirkslichkeit, ja die wahre und höchste Wirkslichkeit ist". Diesen Sätzen, die ich auch jetzt noch für zutressend halte, habe ich hier noch Folgendes beizusügen:

1) Wenn der Sat, daß die Werturteile Ritschls als Gegenfat der Seinsurteile gemeint feien, als unhaltbar erwiesen ift, fo ift auch den übrigen Folgerungen der Ziegler'schen Kritik, welche fich auf jenem Sate aufbauen, der Boden entzogen. Es ift nicht fo, daß "aus dem Wert, den die Glaubensfäte für den Menschen haben, auf deren Richtigkeit und auf die Eriftenz des ihnen zu Grunde Liegenden geschloffen murbe." Das Werturteil im Sinne Ritschls fest sich nicht erft nachträglich in ein Seinsurteil um. sondern ift eo ipso ein Seinsurteil. Die Erfahrung des Seins und des Werts ist ein und derselbe untrennbare Aft. Der Wert haftet eben an dem Sein und kann nur mit dem Sein zugleich erfahren werden. Man kann die Erfahrung, die Ritschl damit ausspricht, für eine Illufion erklären; aber man hat kein Recht feine Thefe dahin umzudeuten, daß er vom Wert auf das Sein schließen wolle, um darauf den Borwurf zu gründen, daß auf bem Boben seiner Theologie einfach als mahr statuiert werde. was man als wertvoll empfindet, daß man einfach glaubt, mas man wünscht. Bollends hinfällig aber wird der Borwurf bewufter Aweideutigkeit, welcher aus jener irrigen Deutung des Werturteils abgeleitet und an Ritschls Christologie illustriert wird. Wenn in diesem Zusammenhang mit Bezug auf Ritschls Definition der Gottheit Chrifti als derjenigen Autorität, welche alle anderen Maßstäbe überbietet und zugleich das Bertrauen auf Gott in erschöpfender Weise regelt, die Frage aufgeworsen wird: ist nun Christus wirklich Gott oder ist er nur wert es zu sein? so ist darauf im Sinne Ritschls zu antworten, daß er es in dem Sinne und Umsange, welchen die mitgeteilte Desinition seststellt, wirklich ist. Natürlich ist er es nur "für den Glauben". Wenn aber Ziegler meint, daß dies auch Strauß und Feuerbach nicht bestritten hätten, so ist der Unterschied nur der, daß für sie der Glaube Jlusion, sür Ritschl aber Wahrheit ist. Undere werden Ritschl gegenüber die Frage auswersen, ob seine Desinition der Gottheit auch wirklich genüge, ob die Begriffe "absolute Autorität" und "Gottheit" in der That sich decken. Aber daß Ritschl das, was er im Begriff der Gottheit dachte, auch als wirklich in Christus vorhanden annahm, steht m. E. außer Frage.

2) Wenn an den Begriff des Werturteils fich fo folgenreiche Migverständnisse anknupfen, so konnte es ratsam erscheinen, auf benselben überhaupt zu verzichten. Zwar wäre es eine Täuschung zu meinen, daß alle Migdeutungen nur durch das "Werturteil" hervorgerufen seien. Sie haben auch im System selbst ihren Unhalt. Luthardt hatte schon gegen die erste Auflage der "Rechtfertigung und Berföhnung", in welcher das "Werturteil" noch feinen Eingang gefunden hatte, ähnliche Einwände erhoben, wie später gegen die zweite, in welcher Ritschl den von Underen ge= prägten Begriff aufgenommen hatte. Immerhin hat der Ausdruck, nachdem er einmal jum Schlagwort gestempelt mar, das die Ritschl'sche Theologie zu charakterisieren schien, so wesentlich zur Ausbreitung jener Migverständniffe beigetragen, daß der Gedanke fich nahelegt, denselben aufzugeben. Ich glaube in der That, daß an demselben nicht allzuviel gelegen ift. Das was Ritschl damit meinte, läßt fich auch in anderer Form zum Ausdruck bringen. So hat 3. B. Lobstein in seiner "Evangelischen Dogmatik" fich zwar in den Anmerkungen mit dem Ausdruck auseinanderaesekt, aber im Text das, mas er fagen will, zur Darstellung gebracht, ohne ihn selbst zu verwerten. Auch Reischle, der nach den Arbeiten von Sperl, Scheibe und D. Ritschl den Begriff noch einmal einer umfassenden Beurteilung unterzogen und namentlich burch Berbeiziehung ber philosophischen Litteratur beleuchtet hat 1), giebt zu, daß die Bezeichnung der Glaubensfate als Werturteile notwendig zu Difdeutungen führen muffe, wenn man nämlich den Ausdruck lediglich unter dem sprachlichen Gesichtspunkt betrachte; er zeigt aber auch, daß die Beschränkung auf den sprachlichen Gesichtspunkt wieder ihre besonderen Migstande mit fich bringt, die nur zu vermeiden find, wenn man den sprachlichen durch den psychologischen und erkenntniskritischen Gesichtspunkt ergangt. Unter diefen beiden Gefichtspunkten konnen dann auch die Glaubensfätze als Werturteile gelten. Immerbin schlägt Reifchle vor, die Bezeichnung "Werturteil (im engeren Sinn)" für Diejenigen Urteile vorzubehalten, die es auch im sprachlichen Sinne find; die Werturteile im pfpchologischen Sinn dagegen will er als "Gemütsurteile", die im erkenntniskritischen Sinn als "thometische Urteile" bezeichnen. Man hätte also drei koordinierte Größen: Berturteile (im engeren Sinn), Gemütsurteile und thymetische Urteile und höchstens als gemeinsamer Oberbegriff bliebe bas Werturteil im weiteren Sinn.

3) Im Voranstehenden follte nur der Sinn des Werturteils festgestellt werden. Es sollte gezeigt werden, daß es den Anspruch erhebt, von Wirklichem zu gelten. Auf welchen Grunden diefer fein Geltungswert beruht, ift damit noch nicht ausgemacht. Daß aber innerhalb der Ritschl'schen Schule Diese Frage nicht überfeben, sondern energisch in Angriff genommen worden ist, beweifen vor allem die beiden grundlegenden Werke von herrmann: "Die Religion im Berhältnis zum Belterkennen und zur Sittlichfeit" und von Raftan: "Die Bahrheit der christlichen Religion". Die Wege, die beide einschlagen, find fehr verschieden, aber das Broblem ift dasfelbe, die Begründung der Gewißheit von der objektiven Wahrheit des chriftlichen Glaubens. Es ist in der Rurze nicht möglich, in die Erörterung diefes Problems einzutreten. Für den gegenwärtigen Busammenhang muß nachstehende Bemerfung genügen. Die Werturteile, wenn diefer Terminus überhaupt festgehalten wird, find nicht Postulate. Sie haben nicht

<sup>1)</sup> Werturteile und Glaubensurteile. Halle 1900. S. 78 ff. S. 86. S. 98.

ben Sinn, daß aus dem subjektiven Pathos heraus eine objektive Birklichkeit gesetzt murde. Sondern die Birklichkeit Gottes giebt fich dem Gemüt des Menschen zu erfahren. Durch das Mittel religiöser Versönlichkeiten tritt sie ihm nahe. Glaube entzündet sich nur wieder an Glaube, perfonliches Leben nur wieder an perfonlichem Leben. Nun ift es eine Thatsache, daß die religiösen Berfonlichkeiten innerhalb des Christentums alle auf die Gine Berfon Jefu als die Quelle und den Salt ihres inneren Lebens zuruckweisen. Gerade die Belden der chriftlichen Religion bezeugen bas Bewuftfein, nur in der vertrauenden Singabe an feine Berfon ihres Gottes gewiß zu fein. Mögen die Wege, auf benen der Einzelne zur Glaubensgewißheit kommt, noch fo verschieden sein, ihren letten Salt hat dieselbe an der Empfindung ber sittlichen Unmöglichkeit, das innere Leben Jesu für eine Illufion zu erklären. Aus diefer Empfindung entspringt der Antrieb, im Bertrauen auf feine Berfon den Entschluß des Glaubens au magen; und umgekehrt, wenn der durch ihn geweckte Glaube zu manken droht, ift es wiederum der Blick auf feine Berfon, an ber er sich aufrichtet. So wird der Lebensgehalt Jesu zur Offenbarung Gottes, welche den Glauben und feine Gewißheit trägt. Das Correlat des Werturteils oder des in Werturteilen verlau= fenden religiösen Erkennens ist also die Thatsache der Offenbarung; dadurch unterscheidet sich das Werturteil vom Postulat. Umgekehrt ist die Thatsache der Offenbarung nicht für das uninteressierte theoretische Erkennen vorhanden — deshalb kann es für die Bahrheit des Offenbarungsglaubens keinen wiffenschaftlichen Beweis geben, der ohne perfonliche Voraussehung jedem normal Denkenden einleuchtend sein mußte - sondern sie erweist ihre Realität nur dem hingebenden Vertrauen, das immer eine persönliche Entscheidung voraussett. Ihr subjektives Correlat ist nicht das theoretische, sondern das Wert- oder Vertrauensurteil. Biegler hat also gang Recht, wenn er in seinem Vortrag über "Glauben und Wiffen" erklärt: Gerade wenn fich der Glaube an das Unsichtbare niemals in ein Wiffen verwandeln läßt, gerade dann und nur dann bleibt er in alle Emigfeit, mas er ift, - Glaube". Genau dies ist auch die Meinung der Ritschl'schen

Theologie. Eben vom Standpunkt dieses Glaubens aus ist es geredet, wenn oben die Bedeutung der geschichtlichen Berfonlichkeiten und im Besonderen der Berson Jesu für den Glauben hervorgehoben murde. Aber gerade dies ift dem philosophischen Beurteiler Ritfchl's das Unftößigste. Wie wenig er hiefür Verständnis hat, zeigt am deutlichsten die Art der Kritik, die er an Harnack's "Wesen des Chriftentums" geubt hat 1). Wenn Barnack das Evangelium Jesu so beschreibt, daß es nur von der innersten, persönlichsten Ueberzeugung angeeignet werden kann und umgekehrt an die perfönliche Ueberzeugung feiner Hörer apelliert, auf welche der Anhalt des Evangeliums rechnet, fo klagt Ziegler über "gelehrtes Registrieren" (!) fremder Ueberzeugungen und eifert mit Begel gegen die Theologen, "die, wie die Comptoirbedienten eines Banbelshaufes, über fremden Reichtum Buch und Rechnung führen. die nur für andere handeln, ohne eigenes Bermögen zu bekommen: fie erhalten gwar Salair, ihr Berbienft ift aber nur, gu bienen und zu registrieren, was das Bermögen anderer ift oder - mar." Unter den zahllosen Migdeutungen, welche Harnacks herrliche Reden erfahren haben, ist diese wohl eine der munderlichsten und ungerechtesten. Ich kann auch nicht finden, daß diese Polemik, wie ihr Urheber meint, auch noch am Schluß bes neunzehnten Sahrhunderts "ganz modern" märe; sie erscheint mir ziemlich unmodern. Sie verkennt die moderne Wertschätzung der weltgeschichtlichen Bersönlichkeiten in ihrer Bedeutung für die Gestaltung der Welt= und Lebensanschauung des Einzelnen; sie verkennt die moderne Wertschätzung des "praftischen Erkennens", das weit über die Grenzen einer einzelnen Theologengruppe hinaus bis tief hinein in die Reihen moderner Philosophen geubt wird; und fie verrät noch einen Rest des althegelschen Vorurteils, daß nur das theoretisch Erkennbare wirklich sei.

Hiezu nehme man noch die folgenden Sätze über den versichiedenen Wert der Philosophie und der Geschichte für das theoslogische Studium: "Die Philosophie ist nie ein Fertiges, während die Geschichte immer fertig und abgethan hinter uns liegt. Für

<sup>1) &</sup>quot;Welche Anforderungen stellt das moderne Leben an die Ausrüstung des Geiftlichen?" Bortrag S. 10 ff.

ben Theologen giebt es feine größere Gefahr, als dag er seine Lehre als eine fertige und abgeschlossene, als eine dogmatisch verfestigte und historisch-juridisch ein für allemal festgelegte ansehe und gebe. Der Historismus ift mit bem Dogmatismus nur zu nabe verwandt"1). Es dürften wohl nicht allzuviele sein, denen diese Beschreibung des "Bistorismus" einleuchtend erscheint. Bebenten erwectt vor allem ber Sat, daß "die Geschichte immer fertig und abgethan hinter uns liegt". In welchem Sinn ift benn hier die "Geschichte" gemeint? Objektiv als Kompler des Geschehenen oder subjektiv als das Wiffen, die miffenschaftliche Erforschung des Geschehenen? Ist ersteres gemeint, so hat der Sat noch eine gemiffe Richtigkeit. Ueber die einzelnen äußeren Ereianisse, wie auch über längst vergangene Zustände, Institutionen, Sitten, Denkweisen u. f. w. fann man fo urteilen, obwohl auch sie in mannigfacher Weise in der Gegenwart noch nachwirken. Aber gerade auf weltgeschichtliche Berfonlichkeiten, um die es fich im gegenwärtigen Busammenhang handelt, findet ber Sat feine Unwendung. Oder mas follte es heißen, daß die Berfonlichfeit Bismarcks, Göthes, Luthers "fertig und abgethan hinter uns Vollends verkehrt aber ware ber Sat, wenn man an die Geschichte als Wissenschaft denken wollte. Gilt doch gerade von ihr, was der Philosoph seiner Wissenschaft nachrühmt, daß fie nie ein Fertiges ift. Das ist eben das Kennzeichen der modernen Hiftorie, daß fie kein unbedingt fertiges Refultat, kein absolutes Urteil anerkennt. So fehr droht die historische Methode alles zu relativieren, daß die Theologie Mühe hat, den Glauben an absolute Werte gegenüber dem Andringen des historischen Relativismus zu behaupten. Der "Siftorismus" in feiner modernen Geftalt ist also dem Dogmatismus nicht "nur zu nahe verwandt", fondern genau sein Gegenteil. Auch insofern ift die Bolemik gegen benselben feineswegs "modern"; fie verkennt völlig den Charafter ber modernen Geschichtswiffenschaft. Dazu tommt noch ein Zweites, was die Geschichte von allem Dogmatismus unterscheidet: ber Respekt vor den Thatsachen, ohne den es keine geschichtliche For-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 13.

schung geben kann und ber etwas gang anderes ift, als ber aus der Romantik stammende "Respekt vor allem Bestehenden und Traditionellen" 1). Wenn auf irgend einem Bunkte die Thatsachen und das Dogma nicht ftimmen, so wird der historisch Denkende immer auf Seiten ber Thatsachen stehen. Natürlich fann auch er einmal einem unwissenschaftlichen Dogmatismus anheimfallen schließlich führt von überall her ein Weg nach Rom — aber bann geschieht es nicht fraft, sondern trot seiner historischen Methode. Diefe bildet unter allen Umftanden den Gegenfat des Dogmatis= Man wird daher sogar fragen durfen, ob nicht die von Biegler angepriesene Philosophie dem theologischen Dogmatismus erheblich näher steht, als die Geschichte? Dann allerdings nicht, wenn die Philosophie, wie Ziegler will, "nie ein Fertiges, fein Ausruhen in feststehenden Dogmen und Systemen, sondern fortmährendes und raftlos fortschreitendes Philosophieren ift". Aber dann hat sie noch immer keinen Borzug por der Geschichte, sondern beide stehen bezüglich der Gefahr dogmatischer Berknöcherung einander gleich. Beiterhin aber ift jene Auffaffung der Philofophie doch wefentlich ein subjektives Ideal, das durch die Beschichte ber Philosophie durchaus nicht bestätigt wird. Diese zeigt vielmehr, daß die Philosophie allezeit auf Systeme ausging. Das philosophische System aber hat mit dem firchlichen Dogma immer eine gewiffe formelle Verwandtschaft, welche den Uebergang vom einen zum andern erleichtert. Man denke an die Begel'sche Reit, in der so mancher Jünger der absoluten Philosophie den Uebergang zur Lehre feiner Rirche überraschend leicht gefunden hat. Der Wert des philosophischen Studiums für den Theologen foll damit nicht bestritten werden. Ich hielte es überhaupt für ein falsches Dilemma, das übrigens auch von Ziegler nicht gestellt wird: entweder Geschichte oder Philosophie. Beide find wertvoll und unentbehrlich. Aber verfehlt erscheint mir Zieglers Auffaffung der Geschichte und die darauf gegründete Wertvergleichung zwischen Geschichte und Philosophie.

5.

Biegler bezeichnet es als das dringendste Anliegen des religiösen

1) A. a. D. S. 11.

Menschen, der objektiven Wahrheit seiner Glaubensvorstellungen gewiß zu fein und tadelt es an der Ritschl'ichen Theologie, daß fie auf diese Frage nach der Wahrheit des Glaubens keine befriedigende Antwort gebe, vielmehr mit ihrer Theorie von den Berturteilen dieselbe umgehe. Bir haben gesehen, daß diese Auffaffung der Werturteile eine irrige ift, werden aber um fo mehr gespannt sein, wie Ziegler felbst zu jener Frage sich stellt. In bem großen Wert über "Die geistigen und focialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts" wird man zwar kaum eine Antwort erwarten. Ein hiftorisches Werk fann Weltanschauungs= fragen und Glaubensprobleme nicht zum Austrag bringen. Aber es liegen von dem Verfasser auch noch andersartige Veröffent= lichungen vor, welche eine Beantwortung unserer Frage zu verheißen scheinen. Ich denke vor allem an die kleine Schrift: "Religion und Religionen", eine Sammlung von Vorträgen, die im Jahr 1892 im "Freien Deutschen Hochstift" zu Frankfurt a. M. gehalten murden. Der erfte der fünf Bortrage handelt von dem Wefen der Religion und bestimmt dieses in folgender Beise. Religion ift unmittelbar weber ein Wiffen, noch ein Sandeln, fondern eine Sache des Gefühls. Berfucht man aus der unend= lichen Mannigfaltigfeit von Gefühlen, welche die menschliche Seele bewegen, diejenigen auszuscheiden, welche im spezifischen Sinne als religiofe zu bezeichnen find, fo bleibt es auch heute noch bei der Schleiermacher'schen Definition: Religion ift "schlechthiniges Abhängigfeitsgefühl": Endlichkeits- oder Unendlichkeitsgefühl. Senes wacht bei den mannigfachsten Unlässen im Menschen auf. Ein großer Schmerz, ein herber Berluft, eine bittere Enttäuschung Ein andermal find es die unferem Biffen und fann es wecken. Erkennen gezogenen Schranken, an benen unfere Endlichkeit und Nichtigfeit uns zum Bewußtsein kommt. Der "wenn du oben auf den Bergen stehst, in jenen Regionen des ewigen Schnees, du allein inmitten der gewaltigen um Menschen und menschliche Arbeit sich nicht kummernden Natur, oder wenn du aufschaust zu jenem unendlich über dir fich wölbenden Sternenhimmel und weißt, daß deine Erde ein Splitter nur ift von einem jener ungähligen Weltsusteme da oben und du armfeliges Menschenkind ein Atom

diefes Splitters, Atom eines Atoms, da kommt es über dich, das Gefühl der Verlaffenheit und Ginsamkeit, der Angst und Furcht, der Rleinheit und Nichtigkeit, der unendlichen Endlichkeit deines Seins und Wefens. Und das mare Religion? Natürlich nicht noch nicht, und doch ja. Das muß da fein, so ober so, aber es darf nicht allein da fein"1). Das Gefühl der eigenen Endlichkeit muß sich zur Sehnsucht nach dem Unendlichen ausweiten. dem sich das Herz, eben noch so eng und klein, so mutlos und verzagt, sehnsüchtig ins Weite und ins Freie dehnt und schwingt. fo ift nun neben dem Gefühl ber Endlichfeit und Abhangigfeit auch das der Unendlichkeit ba. Auch dieses erscheint nicht einfach und einheitlich, fondern in taufend Formen, vor allem, wie uns Feuerbach gezeigt hat, als Wunsch, oft als recht egoistischer Bunsch, und darin liegt zugleich der Ausgangspunkt für alle die pathologischen und abergläubischen Formen der Religion. D daß beiner schwachen Kraft und Ohnmacht gegenüber eine unendliche Macht da wäre! ruft sich der hilflose Mensch voll Sehnsucht zu; daß von ihr ein Wunder geschähe dir ju lieb! daß der Tote wieder lebendig murde! daß du Flügel hättest - leibhaftige, die bich hinauftrugen in alle Fernen und dir zeigten die Reiche der ganzen Welt; geistige, die dich hinwegführten über die Abgrunde des Schickfals und dir Erlöfung und Rettung brächten in allen Nöten des Lebens! Oder daß doch wenigstens ein fühlendes Berg da ware, das fich inmitten des über dich tommenden Geschicks deiner erbarmte, ein gerechter Richter gegenüber der Ungerechtig= teit der Menschen, ein Selfer und Erlöser, ein Allgütiger und Allmächtiger! Doch ob sichs in folche Bunsche verdichtet oder nicht, ausgesprochen ober unausgesprochen, die Sehnsucht ift da, eine überirdische, eine unendliche Sehnsucht, die gang von felbst gur Sehnsucht nach einem Unendlichen wird, die aber mitten im Endlichen und am Gefühl der eigenen Endlichkeit aufwacht und da= rum auch mit diesem in eins zusammenschmilzt" 2). Das so beschriebene Endlichkeits= und Unendlichkeitsgefühl ift nun das Be-

<sup>1)</sup> Religion und Religionen S. 27.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 28 f.

sentliche der Religion. Nur ist es freilich immer noch nicht alles und nicht das Ganze. Denn es liegt im Wefen des Gefühls, daß es eine Fülle von Vorstellungen aus sich hervorgeben läßt und in einer Mannigfaltigkeit von Handlungen fich darftellt. "Jene Stimmung der Abhängigfeit und Sehnsucht führt darum notwenbig zu einem Glauben und zu einem Rultus, an benen es Ge= genstand und Objekt, Stute und Halt, Berührung und Kontrolle findet" 1). Für den gegenwärtigen Zusammenhang kommt hauptfächlich der erstere in Betracht: Der religiofe Glaube. Gein Berhältnis zum religiöfen Gefühl wird noch genauer burch folgende Sate bestimmt: "Gefühl ift alles - damit hat's begonnen, und darum fest nun auch das Gefühl das Denken in Bewegung und bleibt in ihm lebendig und thätig, und das Bermögen eines folchen gefühlsmäßigen Denkens nennen wir Phantafie. Daß fie dabei ift, geht ja auch schon aus unserer Ableitung des religiösen Gefühls felbst hervor. Mit unserem Big ist es zu Ende, haben wir gesagt, wir steben an der Grenze unseres Wiffens und unferes Berftehens. Die Sehnsucht führt uns weiter, und die Flügel, die sie haben möchte, um weiter zu kommen, sie schafft die Phantafie und trägt auf ihnen hinüber über den Abgrund. Sie löft des Lebens Rätsel, sie deutet uns Welt und Leben, sie zeigt uns bas Unendliche - im Bild und pflanzt fein Banner auf auf allen Höhen und in allen Tiefen der Welt und des Lebens" 2). Die Phantafie vermag so das zu leisten und zu gewähren, "was der religiöse Mensch braucht und fordert, Befriedigung feines Gefühls. Er fehnt sich nach dem Unendlichen, sie schafft ihm die Bilder, die Ideale der Unendlichkeit" 3). Bon felbst gewinnen dabei diese Bilder perfonliche Gestalt. Der religiose Mensch will mit seinem Gott in ein personliches Berhältnis treten; er muß ihn daher auch persönlich denken. "So wird auch das Unendliche personifiziert und menschenähnlich gedacht; so schafft der Mensch den Gott und die Götter nach seinem Bilde" 4). Also

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 29.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 31.

<sup>3)</sup> S. 33.

<sup>4)</sup> S. 35.

Gefühl der eigenen Endlichkeit, Sehnsucht nach dem Unendlichen, Berdichtung dieser Sehnsucht zu phantasiemäßig gestalteten Bildern des Unendlichen — das ist Religion und religiöser Glaube.

Machen wir hier einen Halt und versuchen Recht oder Un= recht ber von Ziegler gegebenen Definition zu prüfen. uns dies nur möglich sein, wenn wir zugleich von der Methode uns Rechenschaft geben, nach welcher dieselbe gewonnen ift. Die induftive Methode, welche aus allen Religionen in Gegenwart und Vergangenheit die gemeinsamen Merkmale abstrabiert, um aus ihnen den Allgemeinbegriff der Religion zusammenzuseten, lehnt Ziegler ab; einmal weil die Kenntnis aller der vielen Religionen in der Welt unfer heutiges Wiffen, zumal das Wiffen eines Ginzelnen übersteigt; weiterhin, weil man, um in den verschiedenen Religionen das Wefentliche und Unwefentliche zu un= terscheiben, schon miffen mußte, mas an der Religion wesentlich und unwesentlich ift. Man mußte also bas Wefen der Religion schon kennen, das man doch erft sucht. Demgegenüber scheint sich gerade die entgegengesette Methode zu empfehlen, daß man, statt ins grenzenlose Gebiet der Religionsgeschichte hinauszuschweifen, vielmehr in das eigene Innere geht und hier zu lernen fucht, was Religion ift, also die Methode der Selbstbeobachtung, der Binchologie. Aber dabei mare die Gefahr allzugroß, daß mir individuelle Erfahrungen und zufällige Erlebniffe singulärer Art mit dem Wefen der Sache verwechseln und daher wohl aussprechen würden, mas unfere, aber nicht mas die Religion ift. So bleibt nur ein Drittes übrig: "wir fuchen die Religion da, wo sie uns am bekanntesten ist, bei uns felbst; aber nicht bei uns als einzelnen, mehr ober weniger religios gestimmten Menschen, sondern in der Form und Gestalt, wie fie uns in unserer Umgebung, in unferem Bolkstum und auf unferer Bildungsftufe feit unserer Kindheit als eine objektive Macht entgegengetreten ift und wie wir uns nun freilich auch subjektiv und individuell mit ihr zurechtgeset und zurechtgefunden haben" 1). Den Ausgangs= punkt der Untersuchung bildet also die dem Forscher bekannte

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 17.

christliche Religion. Sie ift für ihn das "typische Beispiel" 1), an dem er die konstitutiven Elemente des religiösen Lebens zu ge-winnen sucht. Ziegler schließt sich damit im Wesentlichen an die von Reischle in seiner Schrift: "Die Frage nach dem Wesen der Religion" empsohlene Forschungsmethode an, nur daß er die Bezeichnung des mittelst derselben gewonnenen Begriffs der Religion als eines "Normbegriffs" ablehnt, weil ihm dieser zu theologisch klingt und zu viele Boraussetzungen zu enthalten scheint. Aber darin stimmt er mit Reischle überein, daß auch er bei der christzlichen Religion einsetz, um den Begriff der Religion überhaupt zu gewinnen.

Aber eben im Bergleich zu diefer Methode können die Refultate, zu denen dieselbe angeblich führen soll, nicht als stichhaltig anerkannt werden. Ober ist wirklich die christliche Religion als "typisches Beispiel" verwertet, wenn das Gefühl des Unendlichen als das Wesentliche der Religion behauptet wird? Gegenstand bes religiösen Glaubens ift im Christentum nicht "das Unendliche", fondern der perfonliche Gott. Ebenfo wird auch auf andern Religionsstufen die Gottheit, mit der es der Fromme ju thun hat, irgendwie personlich gedacht. Biegler konnte hiegegen einwenden, daß genau dies auch feine Meinung fei, die er fo beutlich als möglich ausgesprochen habe. Ueberall in der Reli= gion, habe er mit Nachdruck betont, werde das Unendliche perso= nifiziert und menschenähnlich gedacht 2). Aber unser Einwand richtet sich eben dagegen, daß der personliche Charafter der Gottes= idee von vornherein aus einer nachträglichen Personifikation des Unendlichen abgeleitet wird. Damit wird die Fest stellung des pfpchologischen Thatbestands, deren reinliche Durchführung stets die erste Aufgabe pfpchologischer Untersuchung sein muß, mit einer bestimmten Erflärung jenes Thatbeftands vermengt. Wenn die Religionsphilosophie, wie Ziegler verlangt, nichts anderes fein foll, als Religionspfychologie, so ift ihr damit eine doppelte Aufgabe

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Bb. 103. S. 205.

<sup>2)</sup> Religion und Religionen. S. 35.

gestellt 1): eine anglytische und eine genetische. Jene besteht barin, daß sie den psychologischen Thatbestand so genau und objektiv als möglich jum Ausbruck bringt. Bu diesem Zweck hat fie die Ausfagen des religiofen Bewußtfeins fo, wie fie für diefes felbft vorhanden find, aufzufaffen und auszusprechen; eine Phanomenologie des religiöfen Bewußtseins ift das Ziel, das ihr vor-Die genetische Aufgabe der Religionspsychologie, die sie freilich nur im Berein mit der Religionsgeschichte unternehmen könnte, bestünde darin, das Phanomen der Religion kaufal zu erklären, ihren historischen und psychologischen Ursprung aufzuzeigen. Sie wird fich aber von vornherein bescheiben muffen, in diefer Sinficht nur ju höchst unficheren und luckenhaften Resultaten gelangen zu können. Aus diefem Grunde, nicht minder im Intereffe eines methodischen Verfahrens überhaupt, find die beiden Aufgaben, die analytische und die genetische, streng auseinander= juhalten und zwar liegt es in der Natur der Sache, daß jene zuerst erledigt wird. Erst muß ein Phänomen in seiner Gigen= art aufgefaßt werben; dann erst kann versucht werden, es gene= tisch zu erklären. Bei Ziegler treten die beiden Aufgaben nirgends scharf auseinander. Soweit sie aber sich scheiden laffen, fteht durchaus die Erklärung im Vordergrunde. Erst wird die Reli= gion als Gefühl des Unendlichen definiert und erst nachträglich erfährt man, daß das Unendliche für das Bewußtsein des Frommen als persönlicher Gott sich darstellt. Erst die Erklärung, dann erft das zu Erklärende! Es ift klar, daß die unbefangene Auf= faffung des letteren, des zu erklärenden Thatbeftands, - die ana-Intische Aufgabe der Religionspsychologie — bei diesem Verfahren ju furg fommt. Die Selbstaussage des religiosen Bewußtseins, die zu erklären mare, erscheint von vornherein im Lichte der vor= ausgeschickten "Erklärung". Die Frage, ob nicht auch eine an= dere Erklärung möglich sei, taucht gar nicht auf. Die vorgetra= gene erscheint zum Voraus als die einzig mögliche. In Wahrbeit ift fie freilich gar keine "Erklärung" im ftrengen Sinne. Gine folche würde ein ganz anderes historisches und psychologisches

<sup>1)</sup> Bgl. zum Folgenden Reischle, die Frage nach dem Wesen der Resligion. V u. VI.

Material erfordern. Vielmehr will es mir scheinen, als ob der Unendlichkeitsgedanke, als dessen Personisikation die Gottesvorstellung eingeführt wird, nichts anderes wäre als der kompendiarische Ausdruck für eine ästhetisch-pantheistische Form der Frömmigkeit, die von der christlichen in charakteristischer Weise sich unterscheidet. Die "psychologische Erklärung" reduziert sich also auf eine Substitution der ästhetisch-pantheistischen für die christliche Gottesidee. Ich bestreite natürlich nicht, daß der Religionsforscher, um das Wesen der Religion sich verständlich zu machen, auch von einer anderen Art der Frömmigkeit ausgehen kann, als der christlichen. Nur müßte er dann auch diesen Ausgangspunkt ausschücklich sixieren; serner dürfte er denselben nicht als Resultat einer "Erklärung" einführen, während er in Wirklichkeit nichts ist als Ausgangspunkt für die Analyse.

Eine ähnliche Beobachtung drängt sich auch auf einem zweiten Bunkt auf. Die Religion foll Sehnsucht nach dem Unendlichen fein. Ift diese Ausfage wirklich dem geschichtlichen Chriften= tum oder auch nur einer anderen geschichtlichen Religion abge= lauscht? Zeigt nicht vielmehr eine unbefangene Auffassung des religiöfen Bewußtfeins, daß wirkliche Religion ihre Bestimmung erft erreicht, wenn aus dem Suchen ein Finden, aus dem Sehnen ein Besitzen geworden ift? Gewiß gilt auch noch auf der Stufe chriftlicher Frommigkeit, mas ein Frommer Ifraels bezeugt: "Wie der Birsch schreiet nach frischem Waffer, so schreit meine Seele, Gott, ju dir". Aber neben dieser Rlage der Sehnsucht fteht doch schon auf alttestamentlichem Boden das Zeugnis sieghaften Besikes: "Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde und ob mir gleich Leib und Seele verschmachte, fo bift doch du, Gott, allezeit meines Herzens Troft und mein Teil". Man könnte wiederum einwenden, daß das auch in Zieglers Darftellung deutlich genug zum Ausdruck komme. Auch er rede da= von, daß der religiöse Glaube tieffte Ueberzeugung, festeste Ruversicht ift, die nicht zweiselt, sondern für absolut wahr hält 1). Aber diefer Erkenntnis wird fur die Bestimmung des Wefens der

<sup>1)</sup> Religion und Religionen S. 42.

Religion feine Folge gegeben. Die Religion felbst ist Sehnsucht. Der Besit aber, die Gewißheit, ist Produkt der Sehnsucht. ihr wird er "psychologisch erklärt": weil die religiösen Borstellungen aus der unendlichen Sehnfucht der Menschen geboren find, darum befriedigen fie ihn, barum "findet diefe Sehnsucht in ihnen ihr Ziel, löst sich alle Not des Daseins und lösen fich alle Rätsel des Lebens und der Welt in ihnen und durch fie. Und beshalb banat das Berg an ihnen, fie haben vollen Gefühlston und vollen Gefühlswert; das Herz aber ift konservativ, viel konservativer als der fritische Verstand: was es einmal ergriffen und festgehalten hat, das läßt es nicht mehr los"1). Dazu kommt die Macht einer fast zweitausendjährigen Tradition; dazu die Jugendeindrücke und Kindheitserinnerungen, die fich an jene Borftellungen knupfen. Aus dem allem erklärt fich der feste Glaube an die religiösen Borstellungen, das Bewußtsein eines sicheren Besithes, von welchem der Fromme erfüllt ist. Auch hier wird offenbar die reinliche Durchführung der analytischen Aufgabe durch die vorzeitige Gin= mischung der genetischen durchkreuzt. Die psychologische That= fache, daß der Fromme fich im Befit der religiöfen Guter weiß. wird fofort unter bie Ertlarung gestellt, daß jener Besit Brodukt der religiösen Sehnsucht ift. Die notwendige Folge ift. daß die unparteiische Auffassung der Thatsachen getrübt wird. Thatfächlich weiß der Fromme feinen religiöfen Besit, als eine Babe, die ihm geschenft ift, die er mit all seinem Sehnen nimmer= mehr hätte erringen können, mährend in der vermeintlichen Erklärung eben dieses lettere behauptet wird. Bielleicht, daß jene Selbstaussage des frommen Bewußtseins täuscht und doch julett die "Erklärung" Recht behält — das foll hier nicht untersucht Aber jedenfalls ift es ein methodischer Fehler, daß Unawerben. lyfe und Ertlärung mit einander vermengt werden.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich noch auf einem dritten Punkte. Wenn man das Wefen der Religion an der geschicht- lichen Erscheinung des Christentums studieren will, so darf, wie mir scheint, ein Moment nicht übersehen werden, das für das

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 41.

Wesen des Christentums, aber auch jeder andern geschichtlichen Religion charafteristisch ist: das Bewußtsein des Frommen, daß fein Gottesglaube auf göttlicher Offenbarung beruht. Davon hört man in dem ersten der fünf Vorträge, der das Befen der Religion behandelt, so gut wie nichts. Erst nachträglich, nachdem die Frage nach dem Wesen der Religion längst beantwortet ift, werben im fünften Vortrag die einzelnen Religionen ins Auge aefast und dabei erfährt man, daß der Fromme auch offenbarungsgläubig ift. Aber für die Bestimmung des Wefens der Religion wird diese Thatsache nicht verwertet. Bielmehr wird etwas gang anderes an ihre Stelle gefett. Den Gottesglauben, den der Fromme aus göttlicher Offenbarung zu schöpfen glaubt, erklärt der Religionsphilosoph für das Produkt der auf den Flügeln der Phantafie emporftrebenden menschlichen Sehnsucht. Es ift flar, wie hier die analytische Untersuchung durch die genetische Erflärung völlig verdrängt ift. Jene konnte die Thatsache bes Offenbarungsglaubens unmöglich überfehen, wenn fie nicht durch diese in der Ausübung ihrer normalen Funktionen von vornherein gestört murde. Und wie steht es mit der prätendierten Erklärung felbst? Wo ist das umfassende historische Material, ohne das eine so komplizierte Untersuchung wie die über den Ursprung der Religion überhaupt nicht unternommen werden kann? Wo die Ausschließung anderer Erklärungsmöglichkeiten, ohne welche die vorgetragene Erflärung niemals zwingend fein fann? Bon dem allem findet sich nichts 1). Bielmehr will mir scheinen, als beruhe die ganze psychologische Erklärung auf einer in religionsphilosophischen

<sup>1)</sup> Erst viel später, nachdem die psychologische Erklärung längst ersledigt ist, wird auch die Frage nach dem historischen Ursprung der Relisgion gestellt, zugleich aber für unlösdar erklärt. S. 84. Es scheint also, als wollte zwischen der psychologischen und historischen Frage geschieden werden und der Steptizismus gegenüber der letzteren sticht eigentümlich ab gegen den Dogmatismus in der Behandlung der ersteren. In Wirtslicheit können aber beide Fragen gar nicht von einander getrennt werden. Um die Religion psychologisch erklären zu können, müßte ich wissen, wie sie im ersten Menschen, der Religion gehabt hat, entstanden ist. In allen späteren Fällen läßt sich im besten Falle zeigen, wie der Mensch dazu kommt, die schon vorhandene Religion anzunehmen.

Untersuchungen recht häusigen Verwechslung. Der richtigen Erfenntnis, daß die Religion Sache des Gefühls ist, unterschiebt sich die andere irrige, daß sie Produkt des Gefühls ist. Weil die religiösen Vorstellungen das Gefühl befriedigen, sollen sie auch aus ihm hervorgehen; weil sie das Sehnen des Menschen stillen, sollen sie auch aus ihm entstanden sein. Wenn man den hier zu Grund liegenden Trugschluß durchschaut, so verliert die vorgestragene psychologische Erklärung ihr Bestechendes. Was davon übrig bleibt, ist lediglich die Thatsache, daß der religiöse Glaube das Gefühl befriedigt durch nur für eine gefühlsmäßige Aufsassung Gelt ung hat; daß er auch von dem Gefühl erzeugt sei, ist ein nicht bewiesener Ueberschuß der Behauptung.

Vor allem aber bleibt eine Frage völlig unbeantwortet und zwar gerade die Frage, von der wir ausgegangen sind und die Biegler felbst immer wieder den Ritschlianern als die fundamentalfte und wichtigste vorhält: die Frage nach der objektiven Wahr= beit der Religion. Man follte denten, mer über das große Thema: "Religion und Religionen" vor einem Kreise gebildeter Männer und Frauen zu reden unternimmt, wurde auch an jenem wichtiasten religiösen Problem nicht vorübergeben. Und doch sieht man sich in dieser Erwartung getäuscht. Man erfährt wohl, daß der Fromme von der Wahrheit seines Glaubens felsenfest überzeugt ift; aber ob er damit Recht hat, diese Frage findet keine Antwort. Man könnte zwar einwenden, daß ja diese Frage, ohne ausdrücklich geftellt zu fein, doch durch jene Theorie von der Entftehung ber religiöfen Borftellungen aus bem Gefühl längst und zwar in negativem Sinne — beantwortet fei 1). Aber das ware eine Confequenz, welche vom Bortragenden nirgends gezogen, jedenfalls nicht ausgesprochen wird. Bielmehr äußert der= felbe an anderer Stelle felbit, daß in den Bortragen eine Lucke offen bleibe, und verheift, dieselbe auszufüllen.

<sup>1)</sup> So urteilt A. Baur (Archiv für systemat. Philos. II. S. 125 s): "Her fommt das Paradoze heraus, daß von einer Psychologie geredet wird ohne Seele und von einer Religion ohne Gott — aus dem Ilusios nismus kommen wir nicht heraus und damit auch nicht in die völlige Würdigung der Religion hinein".

6.

In der "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik" Bd. 103. S. 198—220 findet fich aus der Feder Theobald Zieglers ein Auffat: "Religionsphilosophisches", in welchem er die erforberliche Erganzung geben will. Den Anlag dazu bieten ihm zwei theologische Schriften, die beide mit der Frage nach der Bahrbeit des religiöfen Glaubens sich beschäftigen; die eine von Max Scheibe: "Die Bedeutung ber Werturteile für das religiofe Ertennen"; die andere von Julius Röstlin: "Die Begründung unferer sittlich-religiösen Ueberzeugung". Bahrend nun aber ber Theologe, wie schon aus dem Titel der letteren Schrift hervorgeht, naturgemäß um die Wahrheit der chriftlichen Religion bemüht ift, hat es Ziegler als Religionsphilosoph mit der Religion überhaupt zu thun. Er wirft deshalb die Frage auf, ob nicht aus eben diesem Grunde das ganze Problem der Wahrheit der Religion von vornherein abzuweisen mare? "Die Religionsphilo= fophie ift nicht Apologetif einer bestimmten Religion, fondern philosophische Betrachtung der Religion und beshalb könnte fie fagen: mas die verschiedenen Religionen an Glaubensvorstellungen produzieren, hat gar verschiedenen Wert und einiges davon dürfte objektiv mahr fein, anderes und zwar das Meiste ist sicher erbichtet, nicht objektiv mahr; somit sehe jede dieser Religionen gu, wieviel fie von dem erfteren besitt; das zu entscheiden und heraus= zuscheiden, ift die Aufgabe der Theologie der betreffenden Religion; die Religionsphilosophie bagegen hat nicht nur nicht die Bflicht, sondern nicht einmal das Recht, hierüber zu Gericht zu fiken: fie halt es auch darin beffer mit dem Richter in Leffings Nathan" 1). Ziegler wendet aber felbst hiegegen ein, daß doch gemiffe Grundvorstellungen in allen Religionen wiederkehren, jum mindesten die Gottesvorstellung und der Unsterblichfeitsglaube; daraus ergebe sich die unabweisbare Frage, wie es mit dem Recht diefer beiden Ideen stehe? Sind sie objektiv mahr? Giebt es wirklich einen Gott? Ift die Seele wirklich unfterblich? Diefe Fragen durfte die Religionsphilosophie nur unter der Bedingung

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Band 103. S. 209 f.

bejahen, daß sie einen miffenschaftlichen Beweis dafür zu erbringen vermöchte. Einen folchen glaubt 3. B. Pfleiderer in feiner Religionsphilosophie führen zu können. Aber Ziegler will denfelben nicht als stichhaltig anerkennen. Er ist vielmehr ber Meinung, daß durch Rant's einschneidende Kritif die Unmöglichkeit aller Beweise auf diesem Gebiet befinitiv bewiesen fei. Auch die moralischen Postulate alaubt man; bem Philosophen aber ift es um bas zu thun, mas fich wiffen läßt 1). Der Schluß ferner aus der Thatsache der Religion auf deren Wahrheit, konkreter ausge= drückt: aus der Thatsache des Gottesbewußtseins auf Gott als Urheber teilt das Schickfal aller Gottesbeweife, daß er das zu Beweisende schon voraussett: "vom Gottesbewuftsein kommt man nur dann über das Bewußtsein hinaus, wenn man einen Gott außerhalb desfelben voraussett und annimmt, daß durch ihn die Idee von außen in dasselbe hereingekommen fei"2). Sucht man endlich die Wahrheit des Glaubens auf die Offenbarung einer bestimmten einzelnen Religion zu begründen, so müßte zuvor diese Offenbarung felbst als eine mahre und göttliche bewiesen werden, was wiederum nur durch einen Zirkelbeweis möglich wäre. bleibt nur noch der eine Weg, der von den beiden Theologen Röstlin und Scheible betreten wird: der Rekurs auf die innere Erfahrung des Frommen felbft. Aber diefem Erfahrungsbeweis mangelt gerade bas, worauf es anfame: er ift fein Beweis, wenigstens fein folcher, der vom Glaube hinausführt zum Wiffen 3). Es muß fomit babei fein Bewenden haben, daß die Biffenschaft die Wahrheit des Glaubens nicht beweisen kann. Die ganze Frage scheidet damit aus dem Bereich der Religionsphilosophie aus. Diefe fann niemals Religionsmetaphyfit fein; fie ift ihrem Wefen nach Religionspfnchologie 1).

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 211.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 213.

<sup>3)</sup> Köstlin und Scheibe werden sich durch diese Kritik wohl schwerlich getroffen fühlen. Sie meinen ihre Berufung auf das innere Erleben nicht als einen wissenschaftlichen Beweis, sondern als eine Reslegion inners halb des religiösen Erlebens, die nur für solche Geltung hat, welche dieses Erleben teilen.

<sup>4)</sup> Benn man biefe Begrenzung ber philosophischen Aufgabe fich ver-

Bu diefer Deduktion moge mir eine dreifache Bemerkung ge-1) Dem Schlußergebnis, daß die Religionsphiloso= stattet sein. phie lediglich Religionspspchologie sei, will ich hier nicht wider-Wenn wirklich nur dasjenige Gegenftand der Philosophie sein kann, mas miffenschaftlich beweisbar ift, bann ift jene Consequenz unausweichlich. Andere werden sich fragen, ob es dem Wesen philosophischer Betrachtung entspricht, alle Beweiß= grunde, die auf dem Gebiet perfonlicher, praktischer Ueberzeugung liegen, von sich auszuschließen. Thatsächlich ift jedenfalls gerade in der neueren Philosophie eine folche Begründungsart reichlich Weiterhin fragt fich, ob nicht schon die Stellungnahme vertreten. innerhalb des "typischen Beispiels" von Religion ein Werturteil in sich schließt, das über die rein psychologische Betrachtung hinausführt. Ich will indessen diese methodologischen Fragen hier nicht weiter verfolgen, sondern den Sat als zugeftanden betrachten, daß die Religionsphilosophie in Religionspsychologie sich erschöpft. Aber eben von diefer Voraussetzung aus vermiffe ich auch hier die Auseinanderhaltung der beiden Sauptaufgaben der Religions= psychologie, der analytischen und der genetischen. Die erstere gehthier völlig in der letteren auf. Man vergleiche die folgende De= finition, die von der Religionspsnchologie gegeben wird: "Ihre

gegenwärtigt, ist man nicht wenig erstaunt, daß Ziegler den jungen Theologen das Studium der Philosophie gerade deshalb empfiehlt, weil es ohne Philosophie keine Weltanschauung geben könne. ("Welche Anforderungen ftellt bas moberne Leben an bie Ausruftung bes Beiftlichen?" Bortrag, gehalten auf dem deutschen Protestantentag in Kaiserslautern 1901 S. 11 f.) Auch er geht boch bavon aus, daß die Weltanschauung bes Theologen irgendwie religiöfer Art fein muß. Wenn nun aber bie Philosophie über das Recht der religiösen Weltanschauung lediglich nichts aussagen tann, fo ift es eine wunderliche Zumutung an die Theologen, gerade um ihrer Beltanschauung willen Philosophie treiben zu sollen Entweber, jene Begrenzung ber Philosophie besteht zu Recht, bann kann sie auch dem Theologen im Kampf um die Weltanschauung nichts helfen; ober, fie leiftet ihm biesen Dienst, bann kann jene Grenzbestimmung nicht richtig sein. Ich bente meinesteils über ben Wert bes philosophischen für das theologische Studium nicht gering; aber was Biegler hierüber vorbringt, fteht im Biberfpruch mit feiner pringipiellen Auffassung vom Befen der Religionsphilosophie.

Aufgabe ift erschöpft, wenn sie die religiösen Borstellungen psychologisch erklärt, auf ihre Quelle im frommen Gefühl und auf ihren Ursprung aus der Phantafie zurückgeführt, den Brozeß der Umwandlung diefer Erzeugniffe ber Phantafie in Gegenstände des Glaubens, das Wefen diefes Glaubens und das Berhältnis von Glauben und Wiffen aufgezeigt und dargelegt hat" 1). Sier fehlt gerade das, mas das erfte und wichtigfte mare: die analytische Untersuchung des psychologischen Thatbestands. Erst muß das Erklärungsobjekt genau fixiert fein, ebe die Erklärung einsetzen Diefer Mangel wird in dem religionsphilosophischen Auffat besonders an einem Buntte verhängnisvoll. Im Unschluß an Schleiermachers berühmte Definition erklärt Ziegler, daß alle Glaubensvorstellungen nichts anderes feien als Aussagen und Auffaffungen der frommen Gemutszustände, der inneren Erfahrung, bes unendlichen Abhängigkeitsgefühls 2). Gine folche Behauptung ift nur dann möglich, wenn der Religionspsychologe es unterläßt, zunächst das religiofe Bewußtsein felbst zu analysieren und auf feine Selbstausfage zu achten. Denn biefe lautet ganz entgegengesetzt. Wenn der Fromme das Urteil ausspricht: Gott ist barmherzig, so will er damit nicht eine Aussage über sich machen, son= bern über Gott. Natürlich macht er sie nur, weil er die Barmherzigkeit Gottes an sich erfahren hat, vermeintlich oder wirklich. Aber diese innere Erfahrung ift nur das Motiv feiner Ausfage. In halt derfelben ift nicht feine Erfahrung, fondern Gottes Barmbergigkeit. Die Meinung, als waren die Glaubensfate Auffaffungen frommer Gemutszuftande, verwechselt die Sate ber Religion mit den Saten der Religionsphilosophie. Lettere find freilich Beschreibungen subjektiver Frömmigkeit; aber die Ausfagen der Frömmigkeit selbst handeln nicht wieder von ber Frommigkeit, sondern vom Objekt der Frommigkeit; fie find ihrem Sinn und 3meck nach nicht Aussagen über bas Gottesbewußtsein, fondern über Gott. Das tonnte man nur übersehen, wenn man die Selbstaussagen ber Religion mit ben Ausfagen der Religionsphilosophen über die Religion verwechselte

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Philosophie u. philosophische Kritik. Bb. 103. S. 217.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 217.

und dies wiederum nur, wenn man die erste Pflicht der Religionssforschung, zunächst das religiöse Bewußtsein selbst zum Worte kommen zu lassen, außer Acht ließ.

- 2) Wenn die Religionsphilosophie Religionspfnchologie ift und baber mit der Frage nach der Wahrheit des religiöfen Glaubens nichts zu thun hat, fo ift es befremdlich, daß Ziegler die Ritschlianer gerade beshalb der von religionsphilosophischen Arbeit ausschließen will, weil auch fie, wie er meint, über jene Frage nichts fagen wollen. Er schreibt nämlich mit Bezug auf die Ritschl'schen Werturteile: "Das Ausfunftsmittel mit den Werturteilen hilft da, wo es sich um Bahr= heit und Wirklichkeit handelt, gar nichts. Denn nicht um den subjektiven Wert der Religion handelt es fich: den leugnet kein vernünftiger Mensch, aber man überläßt es dem Mann der Er= bauung davon besonders zu reden; sondern darum, ob der subjektiv mertvollen Glaubensvorstellung in der Wirklichkeit etwas entspreche; wenn die Ritschlianer in der Religionsphilosophie mitsprechen wollen, muffen fie davon reben, benn um mit Begel ernsthaft zu scherzen: Hier ift die Rose, hier gilts zu tanzen!" 1) Merkwürdig! Ziegler beweift in feinem Auffat mit Aufbietung alles Scharffinns, daß die Religionsphilosophie über die Wirklich= feit der Glaubensobjekte nichts fagen könne. Man follte benten, dann wären die Ritschlianer mit ihren Werturteilen die aller= forretteften Religionsphilosophen, weil ja diefer Begriff angeblich eigens dazu erfunden murde, um der Wirklichkeitsfrage zu entgehen. Bas also ben andern Religionsphilosophen recht ift, das, follte man meinen, wäre den Ritschlianern billig. Wenn fie in der Religionsphilosophie mitsprechen wollen, dann muffen sie just davon reden, wovon die Religionsphilosophie grundfählich nicht reden foll! Wo bleibt hier die Objektivität des Urteils, wie wir sie vom Philosophen erwarten dürfen?
- 3) Wenn die Religionsphilosophie lediglich Religionspsychoslogie ist, also über die Wahrheit des religiösen Glaubens nichts zu sagen vermag, so erhebt sich dagegen umso dringender die Frage, ob es nicht irgend ein anderes Forum giebt, vor dem jene Frage zum Austrag gebracht werden kann? Ziegler weist uns

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Philosophie u. philosophische Kritik. Band 103. S. 213.

einerseits an die Metaphysik, andererseits an die Theologie 1). Was nun die erstere betrifft, so zeigt Ziegler selbst mit vortrefflicher Klarheit, daß zwischen den Wiffenshupothesen der Metaphysik und den Glaubensfäten der Religion ein fo fundamentaler Unterschied besteht, daß von dieser Seite her für die Lösung unferes Problems nichts zu erwarten ift. Es bleibt also nur die Aber mit dieser ift erft recht nicht geholfen. es giebt keinen Theologen, der vor den Augen des philosophischen Rritikers Inade fande. "Die Ritschlianer mit ihren unglückseligen Werturteilen, Köftlin und Scheibe mit ihrem Bochen auf inneres Erleben und Erfahren, Pfleiderer mit feinem Berfuch ju beweisen, Rauwenhoff mit seinen Postulaten" — sie alle sind in gleicher Berdammnis, von einem Luthardt oder Frank gar nicht zu reden. So läßt uns auch der Auffat in der Zeitschrift für Philosophie im Stich, wenn wir Antwort auf die fundamentalste Frage der Religion zu erhalten hoffen.

7.

Es bleibt dann noch die akademische Rektoratsrede vom Sahr 1899 über "Glauben und Wiffen", die uns vielleicht Aufschluß zu geben vermag. Auch hier wird noch einmal die "moderne Theologenschule" getadelt, daß fie mit ihren Werturteilen die Sauptfrage umgehe, auf die es eben ankomme. Dann wird in der Weise der früheren Arbeiten der religiöse Glaube als Produft des frommen Gefühls "psychologisch erklärt", dagegen die Frage nach der objektiven Wirklichkeit als nicht zur Religionsphilosophie gehörig Dem entspricht auch die Erörterung über das Ber= abgewiesen. hältnis von Glauben und Wiffen. Zuerft wird ein geschichtlicher Ueberblick über die wichtigften Lösungsversuche gegeben. Die mittelalterliche und protestantische Scholaftit, welche die Wiffenschaft theologifieren, die Aufklärungstheologie, welche den Glauben rationalisiert, die Hegelsche Religionsphilosophie mit ihrer Unterscheidung von Vorstellung und Begriff, sie leiden alle an dem Grundfehler, daß fie Religion und Glauben als eine Sache bes

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 218.

Wiffens und Vorstellens behandeln; dabei find, da Glauben und Wiffen gleichsam in Eine Fläche gestellt werden, Konflikte ebenso unvermeidlich wie unlösbar. Demgegenüber erkannte Schleiermacher, deffen Lösung uns heute fast wie das Ei des Kolumbus anmutet, daß die Religion in ihrem Kern und Wefen überhaupt nicht Sache des Denkens, sondern vielmehr Sache des Gefühls Wie sollten dann Glauben und Wiffen einander widersprechen können? Fromm fühlen und frei denken — darin scheint die endgiltige Lösung des Konflikts gefunden zu fein. einfach liegt die Sache, wie Ziegler mit Recht bemerkt, doch nicht. Das Gefühl erzeugt ja doch auch bestimmte Vorstellungen. läßt eine Welt des Denkens aus sich hervorgehen und der alte Konflikt Religiofes Denken und wiffenerscheint nur in neuer Gestalt. schaftliches Denken — so lautet jett der Gegensatz. seine Lösung? Auf diesem Punkte biegt nun die Darstellung plot= lich in einer andern Richtung um. Jett fett die religionsphilosophische Betrachtung ein und zeigt, daß der ganze Konflikt von Glauben und Wiffen aus dem Wesen beider mit innerer Not= wendiakeit folat. Wer von beiden Recht hat oder, wenn vielleicht innerhalb ihrer Grenzen beide Recht haben, wie dann diese Grenzen zu ziehen sind, darüber hat die Religionsphilosophie gar nichts auszumachen; ihre Aufgabe ist erledigt, wenn fie das Da= sein des Konflifts psychologisch erklärt hat; mag dann der ein= zelne zusehen, wie er für sich den Konflikt zum Austrag bringt.

Dieses Resultat ist vom Standpunkt der Religionsphilosophie aus, wenn diese mit Religionspsychologie identifiziert wird, durch aus korrekt. Das Problem von Glauben und Wiffen ist ja nur in anderer Form dasselbe Problem, das uns schon in der Frage nach der Wahrheit des Glaubens entgegengetreten ist. Daß diese vor dem Forum der Religionspsychologie nicht entschieden werden kann, ist oben S. 535 ff. aussührlich bewiesen worden. Aber mag immerhin die Religionsphilosophie auf diesem Punkte sich bescheiben — schließlich ist man ja doch nicht bloß Religionsphilosoph und Religionspsychologe, sondern auch Persönlichkeit, Mensch, und nimmt als solcher zu den großen Problemen des menschlichen Lebens persönlich Stellung, so oder so, positiv oder negativ. Im

Beitfdrift für Theologie und Rirche. 12. Jahrg. 6. Beft.

Į.

37

Vergleich damit ist die methodologische Frage, ob jene Probleme zur Kompetenz der Religionsphilosophie gehören oder nicht, von untergeordneter Bedeutung. Bumal für den großen Kreis der Gebildeten, an den Ziegler fich wendet, treten folche methodologische Erwägungen hinter jenen großen perfönlichen Fragen zu-Gewiß mare es für viele, zumal folche, denen die Glaubensgewißheit nicht bloß "eine der reizvollsten Aufgaben der Religionspfnchologie", sondern ein perfonliches Problem ift, von Intereffe und Wert gewesen, zu erfahren, wie ein fo klarer Denker und fo geistvoller Schriffteller über jene Fragen denkt. Auch folche, welche von der Kritif der Ritschl'schen Theologie herkommen, werden ein Gefühl der Enttäuschung darüber nicht unterdrücken können, daß fie von dem scharfen Rritifer gerade in der Hauptfrage, welche er unermüdlich den Ritschlianern vorhält, im Stiche gelaffen werden.

8.

Im Voranstehenden sind die beiden Hauptpunkte erledigt worden, bei denen Ziegler's Kritik einsetz: die Mystik und die Werturteile. Zugleich ist seine eigene Stellung zu diesen Fragen beleuchtet werden. Es erübrigt noch in der Kürze einige andere Punkte zu besprechen, auf die Ziegler in seiner Kritik eingeht.

1) Er tadelt es an Ritschl, daß er "in den verschiedenen Auflagen seines Hauptwerks bald nach einem theoretischen Beweis für das Dasein Gottes sucht, wodurch Theologie als Wissenschaft erst möglich werden soll, bald die Möglichseit nicht nur der herskömmlichen Beweise mit Kant bestreitet, sondern sie überhaupt und schlechtweg leugnet".). Dieses Urteil beruht auf einer richstigen Beobachtung, wird aber doch durch die Form, in der es auftritt, ungerecht. Richtig ist, daß Ritschl in den drei Auslagen seines dogmatischen Hauptwerks die Frage nach den Gottesbeweisen verschieden beantwortet hat. In der ersten Auslage sordert er einen theoretischen Beweis für die Gültigkeit der Gottessidee und knüpft an die Bedingung eines solchen den wissenschafts

<sup>1)</sup> Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts S. 483.

lichen Charakter der Theologie. So urteilt Ritschl, obgleich er fich dadurch mit feiner Unterscheidung des theoretischen und religiofen Erkennens in Widerspruch fest. Denn diese Unterscheibung bat ben Sinn, daß es einen theoretischen Beweiß fur die Realität der Glaubenswelt nicht geben kann, diese vielmehr nur für das religiöse Erkennen vorhanden ift. Gleichwohl hat Ritschl jene Forderung eines theoretischen Beweises auch noch in der zweiten Auflage festgehalten. Auch hier heißt es: "Die Annahme der Gottesidee ist kein praktischer Glaube, sondern ein Aft theoretischer Erkenntnis. Dadurch wird die Vernunftgemäßheit der Weltanschauung des Chriftentums bewiesen. Unter Dieser Bedingung ift die genaue, deutliche und vollständige Darftellung derfelben, also die Theologie, in jeder Beziehung eine Wiffenschaft" 1). Erft in der dritten Auflage hat Ritschl die Konfequenzen feiner prinzipiellen Voraussetzungen für die Gotteslehre gezogen und den eben citierten Sat durch den entgegengesett lautenden ersett: "Die Annahme der Gottesidee ift, wie Kant bemerkt, praktischer Glaube und nicht ein Aft theoretischer Erkenntnis. Wenn also hiedurch die Vernunftgemäßheit des Christentums erwiesen wird, wird dabei doch vorbehalten, daß die Erkenntnis Gottes in einer vom theoretischen Welterkennen verschiedenen Art von Urteil verläuft" 2). Ritschl hat also thatsächlich seine Anschauung auf diefem Bunkte geandert — das hat fein Kritiker richtig hervorgehoben; aber die Richtung, in welcher die Aenderung liegt, erörtert er nicht; daß die Formulierung der dritten Auflage gegenüber der erften und zweiten eine reinere und fonfequentere Durchführung eines Grundgedankens der Theologie Ritschl's bedeutet 3),

<sup>1)</sup> Die chriftliche Lehre von der Rechtfertigung und Berföhnung. III. 2. Aufl. S. 209 f.

<sup>2)</sup> A. a. D. III. 3. Aufl. S. 214.

<sup>3)</sup> Zur völligen Durchführung wäre est freilich nötig gewesen, ben gesamten Text ber britten Auslage entsprechend ber neuen Erkenntnis zu gestalten, was Ritschl unterlassen hat. Vielmehr hat er einfach ben oben citierten Sat ber zweiten Auslage gestrichen und bafür ben ihm widerssprechenden ber dritten eingestellt, im übrigen aber den auf die frühere Beweisssührung angelegten Text unverändert gelassen. Das Genauere s. Zeitschrift für Theologie und Kirche 1894. S. 117.

bas erfährt man nicht; vielmehr wird durch das "bald — bald" ber Schein erweckt, als ob Ritschl völlig hilflos und ziellos zwischen zwei entgegengesetzten Möglichkeiten hin- und herschwankte.

2) Auf das Urteil über Ritschl folgt das über seine "Schule": "Rasch bildete sich um den Meister ber eine ,Schule' von jungen Theologen, welchen Ritschl, eine jener akademischen Größen mit weitreichendem Ginfluß, auch auf den Lehrstühlen der protestantischen Theologie überall Plage zu verschaffen mußte. Gerade die Talentvollsten schloßen sich an ihn an, wir durfen ja nur an die Leistungen des bedeutenoften Ritschlianers, an Adolf Barnacks Allein eine firchliche Bewegung im Dogmengeschichte benten. großen Stil mar es darum doch nicht: es mar eine theologische "Schule", ihre Mitglieder waren Offiziere, aber ein Beer, eine Gemeinde stand nicht hinter ihnen. Und schon im Begriff ber Schule liegt, daß — nach dem Tode des Meisters — die Schüler, gerade weil es feine unbedeutenden Köpfe maren, selbständig weiter und darum auch rasch auseinandergingen: furzlebiger als diese Ritschlsche Schule ist kaum je eine gewesen"1). Ueber den Unflarheiten und Unbestimmtheiten diefer Theologie "mußten mit Notwendigkeit die Anschauungen der Schüler auseinander- und mußte die Schule in die Brüche geben, Kaftan ift ein anderer als herrmann, Gottschick ein anderer als Reischle". "Thatsache ift, daß es zwar noch Ritschlianer, aber feine Ritschliche Schule mehr giebt" 2). Unter diesen "Ritschlianern" durfte mohl keiner sein, der sich fur die Eriftenz der "Schule" ereiferte; fie werden fogar noch einen Schritt weitergeben und urteilen: wenn deshalb die Ritschliche Schule nicht mehr existiert, weil "Raftan ein anderer ift als herrmann, Gottschick ein anderer als Reischle", wenn also, wie es scheint, das Wefen der Schule darein zu feten ift, daß die Schüler ohne alle individuelle Berschiedenheiten in gleichmäßiger Monotonie die Worte des Meifters nachsprechen, dann hat es überhaupt nie eine Ritschliche Schule gegeben, auch zu Lebzeiten Ritschls nicht. Wenn weiter über die von Ritschl ausgehende Bewegung geurteilt wird,

<sup>1)</sup> Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahr= hunderts. S. 484.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 485.

daß sie keine kirchliche Bewegung im großen Stil gewesen sei, daß feine Schüler Offiziere feien, die fein Beer, feine Gemeinde hinter fich haben, fo ift dagegen zu fagen, daß Ritschl etwas Derartiges auch nie begehrt hat. Er wollte weber ein firchlicher Reformator noch ein Settenstifter fein, sondern wiffenschaftlicher Theologe. Als folcher fuchte er feine Schüler in das beffere theologische Berständnis des Evangeliums, wie er es im Bergleich ju anderen Theologen feiner Beit zu besitzen glaubte, einzuführen und ihnen dadurch den Mut und die Freudigkeit zum Dienst des Evangeliums an den beftehenden Gemeinden in den bestehenden Lanbeskirchen zu stärken. In dem Maße als ihm dies gelang, hatte er seinen Zweck erreicht. Hiedurch ift nicht ausgeschlossen, daß auch innerhalb der Gemeindefreise die Berbreitung einer theologisch richtigeren Auffaffung des Christentums, als die kirchliche Tradition sie bietet, angestrebt wird; vielmehr hat die "Christliche Welt" diese Aufgabe energisch in Angriff genommen, ohne aber von der Absicht geleitet zu fein, eine "Gemeinde" um Ritschl zu fammeln oder eine "firchliche Bewegung im großen Stil" hervorzurufen.

3) Der ganze Abschnitt über die Ritschliche Schule schließt mit dem Sate: "Un die Stelle der Religion ift als das große Interesse der Zeit die sociale Frage getreten." Ich kann diese Beobachtung nicht für zutreffend halten. Gewiß, der Kirche und bem firchlichen Chriftentum haben breite Maffen Gebildeter und Ungebildeter den Rücken gekehrt. Ob aber in demfelben Maße dem Christentum, der Religion selbst? Thatsächlich üben doch auch heute noch die religiösen Probleme ihre Zugkraft aus, ja heute wieder mehr, als vor wenigen Jahrzehnten. Wo in größeren Städten, zumal folchen mit Arbeiterbevölkerung, Bortrage über religiöse Fragen angefündigt werden, darf der Vortragende, wenn er anders feine Sache verfteht, auf eine gahlreiche, gespannt lauschende Zuhörerschaft rechnen. Als Harnack an der Berliner Universität seine Reden über das Wesen des Christentums hielt, fagen ihm hunderte von Studierenden aus allen Fakultäten zu Füßen; und die gedruckten Reden erleben eine Auflage um die andere. Ziegler felbst halt im Frankfurter Bochstift Vortrage

über "Religion und Religionen", die er durch den Druck auch weiteren Kreisen zugänglich macht; und in seiner akademischen Rektoratsrede fpricht er über "Glauben und Biffen". Er fest also bei den Gebildeten, die ihn horen und lefen, dasselbe 3n= tereffe für religiöse Brobleme voraus, das ihn felber erfüllt. Hat nicht boch harnack Recht, wenn er schreibt: "In Bahrheit ift heute die driftliche Religion und das Bemühen um fie lebendiger. Wir durfen es unferer Beit zu Lobe nachfagen, daß sie sich ernstlich mit der Frage nach dem Wesen und Wert des Chriftentums beschäftigt, und daß heute mehr Suchens und Fragens ift, als vor dreißig Jahren. Auch in dem Taften und Erperimentieren, in den feltsamen und abstrusen Antworten, in den Karrikaturen und dem chaotischen Durcheinander, ja selbst in dem Saffe ist doch wirkliches Leben und ein ernsthaftes Ringen zu fpuren" 1). Und wenn diefes Urteil eines Theologen befangen erscheint, so nehme man das eines Philosophen, wie Gucken, der in seinem Buch über den "Wahrheitsgehalt der Religion" gerade für die Gegenwart einen mächtigen, immer stärker werdenben Zug zur Religion konstatieren zu können glaubt. Aber auch Biegler felbst, ber bas Urteil ausspricht, bag an die Stelle ber Religion als das große Zeitintereffe die fociale Frage getreten fei, schreibt an anderer Stelle: "Es hat in den letten hundert Jahren wiederholt Momente gegeben, in denen es fo aussah, als ob das Interesse für religiöse Fragen und Dinge völlig erstorben fei und die Religion jedenfalls im Leben der Bölker keine Rolle mehr fpiele. -- Allein bei näherem Zusehen ift das Bild am Ende bes neunzehnten Jahrhunderts doch ein gang anderes, mag uns nun diese Thatsache zusagen oder nicht." Es folgt der hinweiß auf die Bentrumspartei, das preußische Schulgeset, die "Fälle" Längin, Schrempf und Harnack, dann heißt es: "Und wenn im socialen Streit die Parole ausgegeben wird "Religion ist Privatsache', so ist auch das ein st weile n Bunfch und Programm, nicht Birflichkeit und That fache. Die Bartei, die diese Losung aufgestellt hat, glaubt

<sup>1)</sup> Wefen bes Chriftentums S. 3.

nicht umbin zu können, doch felbst wieder Partei zu ergreifen gegen die Religion; und unmutig mußte jungst einer ihrer Führer bei feiner Reife durch Bürttemberg zugestehen, daß ihm gerade von religiöser Seite ber die Opposition entgegentrete und daß die Glaubensfragen den Leuten wichtiger zu fein fcheinen, als bie fogialen"1). Das erftere Urteil fteht in den "geiftigen und socialen Strömungen" vom Jahr 1899 bezw. 1901, das lettere in "Religion und Religionen" vom Sahr 1893. Welches von beiden Urteilen hat nun Recht? Das von 1893 oder bas von 1899? Denn daß in den wenigen Jahren, die dazwischen liegen, die Sachlage sich so zu Ungunften der religiöfen und zu Gunften der focialen Frage verschoben haben follte, ift wohl kaum anzunehmen. Meinesteils muß ich das frühere Urteil für das zutreffendere halten. Gewiß ist die sociale Frage eines der großen Zeitintereffen - daß fie aber an Stelle ber Religion getreten mare, das ift ein Plus der Behauptung, das durch die Thatsachen nicht bestätigt wird.

Wir sind am Schluß. Im Nachwort zur zweiten Auflage ber "geiftigen und socialen Strömungen" schreibt Ziegler über die Rritifer der erften Auflage: "Die meiften haben nur gefragt, wie ich über ihre Partei oder über ihre Freunde geurteilt habe, und darnach den Wert meines Buches bemeffen. Parteis fritit alfo, nichts als Parteifritit!" Ich muß fast fürchten mit vorstehender Arbeit unter dasselbe Urteil zu fallen. Denn auch ich habe - zwar nicht überhaupt, aber doch in der gegenwärtigen Arbeit, wie das Thema es forderte — nur gefragt, wie über die Ritschliche Theologie geurteilt wird. Dagegen trifft das andere nicht zu, daß ich barnach ben Wert bes ganzen Buches bemeffen hatte. Das fällt mir auch jest nicht ein. Ich erkenne an, baß die Lekture des frisch und klar, interessant und geistreich geschriebenen Buchs ein geiftiger Genug und auch da feffelnd ift, wo man zum Widerspruch gereizt wird; ich könnte auch eine Reihe von Partien namhaft machen, die mir trefflich gelungen erscheis

<sup>1)</sup> Religion und Religionen. S. 9—11. Die Sperrungen innerhalb bes Citats sind von mir.

203 2493 V.12

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

Digitized by Google

nen. Aber die Borzüge eines Werks im Ganzen schließen nicht aus, daß der Berfasser im Urteil über einzelnes sich gründlich vergreift. Daß dies Ritschl gegenüber der Fall ist, glaube ich gezeigt zu haben. Wer also als Theolog sich bewußt ist, von Ritschl irgendwelche Anregung für sein wissenschaftliches Denken empfangen zu haben, der wird in der Kritik Zieglers kaum einen Anlaß sinden, seine Anschauungen zu ändern.

203 2493 V.12

## Stanford University Libraries Stanford, California

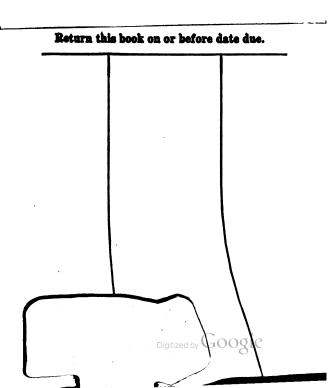

